











John Mame's verf. ber Mineralogie von Derbyshire,

Reisen

Innere von Brasilien,

vorzüglich

nach den dortigen Gold = und Diamantdistriften,

Befehl bes Prinzen Regenten von Portugal unternommen.

Mebft einer

Reise nach dem la Plata Fluß, -

historischen Auseinandersetzung der letzten Revolution in Buenos Anres.

Nach dem Englischen, mit Anmerkungen begleitet, beutsch herausgegeben

von

E. A. W. v. Zimmermann.

Erste Abtheilung.

Bamberg und Leipzig, bei Earl Friedr. Kunt, 2816.

F 8511 M475

2-6550

Tunnel son

Erste Abtheilung.



# Verlagsbücher

ARRIGATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

d e r

C. F. Kung'schen Buch handlung in Samberg.

MM

- Befenbeck, R. J., über die Dreieinigfeit Sottes. Gin Versfuch, diese wichtige Lehre jur biblifchen Reinheit und Eins fachheit juruckzuführen. gr. 8. 814. 12 gr. oder 54 ft.
- Borft, J. N., über die Anwendung neuer Gesete auf fruber entstandene Rechteverhaltniffe. gr. 8. 814. 12 gr. vd. 54 fr.
- Brendel, Seb., Specimen publicum sistens jus successionis, tam ex clarissimorum populorum institutis, inter se comparatis, quam ex ipsius civitatis natura illustr. MDCCCXIII. 4.
  8 gr. oder 36 kr.
- der rheinische Bund oder des Lowen Gesellschaft. (Societas leonina) Dit einigen Blicken auf einen neuen deuts schen und europäischen Staatenverein, gr. 8. 814. 9 gr. oder 40 fr.
- Wetrachtungen über den Werth der Preffreiheit, gr 8.

- Deuber's, Dr. u. Vrof., Geschichte ber Schissabet im atlant sichen Diean; jum Beweis, daß Amerika schon lange v Ehr. Colombo, und auch der Compaß, das Mittel ju gt sen Seereisen, von Flavio Sivja entdeckt tworden sep. A gehängt ist Ehr. Colombo's eigener Bericht an Rapha Canxis den Schapmeister des Königs von Spanien. 8. 8:
- Fantasiestücke in Callots Manier. Blåtter aus bem T gebuche eines reisenden Enthussafen. (Lom königl. preu Regierungsrath hoffmann). Mit einer Borrede von Jea Paul Friedr. Nichter. 8. 1r. 2r. Id. 814. 3 Athl. od-5 fl. 24 k
- 3r. Bd. 8'4. 1 Mthl. 8 gr. ober 2 fl. 24 f
- 4r. u. letter Band, 815. 1 Athl. 16 gr. oder 3 fl.—ki complet 6 Athl. — oder 10 fl. 48 ki
- Geift ber, und das Wirken des achten Freimaurervereins. Ei Wort der Wahrheit für erlenchtere und menschenfreundlich Fürsten und Regierungen, zur Widerlegung der neuerlichgegen diese Gesellschaft öffentlich ausgesprochenen Beschuldigungen. 8. 815.
- Henke, Dr. Adolph, Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. Zur Erläuterung seines Handbuch der gerichtlichen Medicin, gr. 8. 815. I Rthl. 8 gr. ode:

  2 fl. 24 kr
- Marcus, Dr. A. Fr., Rezept-Taschenbuch, oder die üblichen Rezeptformeln und ihre Anwendung in der klinischen Anstalt zu Bamberg. Nebst Bemerkungen. 8. 814. roh 1 Rth. oder 1 fl. 48 kr.
  - sauber gebunden und mit Schreibpapier durchschossen,

    1 Rthl. 6 gr. oder 2 fl. 15 kr.
- Ein Wort über die zwei Worte des Hrn. Kreis Medielingt Raths Schubauer in München, die allerneueste An-

# Vorbert cht bes Herausgebers.

Soll bie Vorrede, wie dieß geröhnlich der Fall ist, einem Buche zugleich zur Empfehlung dienen, dann ist sie bei dem vor uns liegenden Werke burchaus überstüßig. Nicht leicht konnte nämlich der Geograph wichtigere Aufschlüsse erhalten, als die, welche uns der Engländer Mawe's hier mittheilt. Denn grade dieses an Umfange eben so große als an Produkten reiche Land war für die Erdkunde kaum vorhanden. Ueber die Küsten hinaus war es ja dis jest selbst den meisten Portugiesen eine undekannte Erde. Und während daß wir von Westindien, von hindostan, ja selbst von hinter Indien eine zahlreiche Neihe von Beschreibungen besigen, mußte der Geograph sowohl

### Vorbericht.

als ber Naturhiftoriker sich begnügen, von Brafilien, von diesem gelobten Lande der neuen Welt nicht einmal bis zu der ersten Gebirgskette hinblicken zu konnen.

Durch has vor uns liegende Werk ift niche blos diese Unbekanntheit aufgehoben, sondern selbst die zweiten weit landemwärts gelegenen Alpen hat der Verfasser überstiegen. Er hat uns aber auch die von dort herabströmenden Flusse angegeben, und zugleich die Natur der Gebirge und die wichtigsten, jedem Ausländer unzugänglichen mineralogischen dortigen Schäse und ihren Werth für den Staat dargelegt.

So wichtig nun aber alles dieß bereits ift, so bleibt es bennoch nur ein Theil, und ich darf sagen, der mindere Theil des Werths dieses Werkes.

Die ungeheure Provinz ober Capitanerie Matto-Grosso von viel tausend Meilen, ganz im hintergrunde des festen Landes gelegen, mußte den so eben erwähnten Umständen zufolge, noch unbekannter senn.

Hier enthüllet sich und durch Bermittelung bes Berfassers ein völlig neues kand. Obgleich nämlich H. M. diesen Theil nicht felbst bereiset hat, so fand er an bein Ingenieur Obr. Martinez einen Mann, ber dort viele Jahre verlebt und zugleich eine eigene

### Vorbericht.

Karte bavon aufgenommen hat. Diefer war ebels benkend genug, ihm seine über bies Land sich ver-Schafften Renntniffe authentisch mitzutheilen. hieraus ist also eine ber bedeutenosten Lucken in unferer Erdkunde ausgefüllt. Dieß ist aber besto wichtiger, ba gerabe in biefer Proving ber große Erdbuckel gelegen iff, von welchem aus eine nun anzugebende Zahl von Fluffen entspringt, und sich nach allen Richtungen ergießt. Sierunter find bann mehrere ber großen Strome ber neuen Welt, g. B. ber Mabeira, ber Xinga, ber Araguana, ber Tocantin, alle bie größten Zweige bes Maranon, und weithinauf nach Morben Schifbar, babingegen ber Paraguan, ber Cufava, ber Zaquari ihre Gemaffer nach Suden ergießen und größtentheils den Rio de la Plata bilben. Go wird also Matto Groffo gleichfam die Ernahrerin ber beiden Riefenftrome von Subamerika, bes Amazonenstroms in Morden und bes la Plata in Guben,

Dieser große Erdbuckel, wozu besonders Paresis gehört, ist hier genau beschrieben und Arrowsmiths neueste größte Karte bestätigt also biese fast burchaus neue Geographie.

So fieht ber lefer, bag felbst bie genaue Musseinanbersetung ber Gewinnung bes Golbes und ber

### Vorbericht.

Diamanten, welche ebenfalls einzig in ihrer Art und eben so wenig bekannt war, fast nur ein minderer Theil dieses wichtigen Werks ist. Der Verfasser hat indep eine eigene kleine Karte von bom von ihm selbst bereiseten so berühmten Diamant - Distrikt, dem Distrikt Do Frio hinzugefügt und die ganze Arbeit ber Diamant - und Goldwäschereien mit Kupfern er-läutert.

Daß die übrigen Produkte dieser reichen lander, wenn gleich minder forgfältig angezeigt werben, auch von den Ureinwohnern Nachrichten beigebracht find, giebt schon die Natur der Sache.

Der Herausgeber hat es sich angelegen senn lassen, durch eigene Zusätze mehrere Naturprodukte kenntlicher anzugeben, auch die Lage einiger Orte durch Vergleichung mit andern Karten deutlicher zu machen, und hofft dadurch dem deutschen Werke einige Vorzüge vor dem Originale gegeben zu haben, so daß dieß Werk auf den Dank eines großen Pubslikums die gerechtesten Unsprüche machen dark.

- sicht und Behandlungsart des Typhus betreffend. 8. 815.
- Marcus, Dr. A. F., Dr. Stranz an Dr. M. W. Schneemann über den ansteckenden Typhus. 814. 8. geh. 4gr. od. 18 kr.
- Rees von Efenbeck, die Algen des fugen Waffere, nach ihren Entwicklungefinfen dargefiellt. gr. 8. 814. geb. 9 gr. od. 40 fr.
  - Pfeufer, Dr. Chrift., Ueber öffentliche Erziehungs sund Waisfenhaufer, und ihre Nothwendigkeit fur den Staat. gr. 8.
    815.
  - - Ueber die Hindernisse gegen die Verbreitung der Kuhpde Genimpfung auf dem platten Lande, und über die Mittel ju ihrer Beseitigung. Nebst einem Anhange. 807. 8.
    7 gr. oder 36 fr.
  - Schubert, Dr. G. S., bie Symbolif bes Traumes. gr. 8. 814.
    1 Athl. 4 gr. oder a fl. 6 fr.
- Sympofion. Bon der Wurde der tweiblichen Natur und Bes fimmung. Deutschen Frauen und Jungfrauen gewidmet. 8. 815. Schreibpap. 20 gr. vger 1 fl. 30 ft. Belinvap. 1 Athl. 4 gr. od. 2 fl. 6 ft.
- Bifion, die, auf dem Schlachtselbe bei Dresben. Bom Berfasser der Fantasiestücke in Callots Manier. 8. 814. 3 gr. ober 12 fr.
- Weibenkellers, Dr. J. J., thierarztliche und land virthschafts liche Unterhaltungs : Stunden, jum Gebrauch für Jeders mann, besonders aber jur Benugung für Beamte. Offiziers, Nerzte, Seelforger, Thierarzte, Schullebrer, Landwirthe und Schmiede bearbeitet. 3 Boe. 8. 8:3 --- 15. 2 Athl. oder 3 fl. 36 fr.
- Wetzel, Dr. F. G., Schriftproben (Mythen --- Romanzen, --lyrische Gediehte.) 8. 814.

  18 gr. oder 1 fl. 21 kt.

#### Michaelis 1815 ift neu erschienen:

- Sittig's, E. St. J., Kurigefaßter, jedoch vollständiger und fifte: matisch geordneter Unterricht in ber reinen christlichen Res ligionslehre, fur alle Stande. 8.
- Bint's, N., Bollfandige theoretisch praktische Schreibeschule, oder: Unterricht alle Schriftarten schön und richtig schreis ben ju lernen oder ju lehren. iter oder theoret. Theil, Fol. 2ter oder prakt. Theil, eilf in Rupf. gestochene Borschriften enthalt. Fol.
- Ranne, Joh. Arnold, Leben und aus dem Leben merkwürdiger und erweckter Christen aus der protestantischen Kirche. iter Theil. Nebst angehängter Selbstbiographie des Berfaffers. gr. 8.
- Bimmermann, Dr., Ueber Sppochondrie und Sofferie. 8.
- Marcus, Dr. A. F., Heber die Natur und Behandlungsart des Reichhuftens. gr. 8.
- Birfch, Dr. C. F., Bon den Bortheilen ber in ben Kaiferlich Ruffischen Staaten gebrauchlichen Dampf oder Schwigbas ber und ihrer Einrichtung. gr. 8.

Bamberg, gedruckt im Comtoir der Zeitung.



# Inhalt.

#### Rapitel I.

Meife nach Cadir und von da nach Rio de la Plata. Unglud ju Monte Bideo. Charafter der Sinwohner. Handel. Scos logische Bemerkungen. Seite z bis 32.

#### Rapitel IL

Reise nach Barriga Negra. Erdkunde des Landes. Ralkstein und Art ihn zu brennen. Hornvieh. Peonen. Pferde. Schlechs ter Zustand des Ackerbaues. Sitten der Einwohner. Rleisdung. Wilde Thiere. Einnahme von Monte Video burch die Englander. Meine Rückkehr dahin. Seite 33 bis 62.

#### Rapitel III.

Expedition gegen Buenos Unres. Urfachen bes Fehlschlagens bere felben. Sevolkerung dieses Landes, und die verschiedenen Rlaffen, aus tvelchen sie besteht. Seite 63 bis 78.

#### Kapitel IV.

Reise nach St. Katharina. Beschreibung bieser Infel und ber benachbarten Russe. Ankunft ju Santos, und Reise von da nach St. Paul. Seite 79 bis 1:3.

#### Rapitel V.

Beschreibung von St. Paul. Spitem des Felbbaues, das in der Nachbarschaft herrscht. Wanderung nach den Goldgruben von Jaragua. Art sie zu bearbeiten. Ruckfehr nach Santos. Seite 114 bis 148.

#### Ravitel VI.

Ruffenfahrt von Cantos nach Zapitiva, und Reife von dort nach Rio de Janeiro. Ceite 149 bis 163.

#### Rapitel VII.

Beschreibung von Rio de Janeiro. Hanbel. Zustand der Besseuschaft. Besuch des Landguts des Prinzen Regenten zu Santa Eruz. Seite 164 bis 183.

#### Rapitel VIII.

Reise nach Canta Gallo.

Seite 184 bis 197.

#### Rapitel IX.

Befchreibung von Canta Sallo. Von der Goldmafche von Santa Rita. Bericht über die vermuthete Silbermine.

Reise

in bas

Innere von Brasilien.



# Rapitel I.

Reise nach Cabir und von da nach Rio de la Plata. — Ungluck zu Monte Video. — Charafter der Einwohner. — Handel. — Geologische Bemerkungen.

Ein Reisenber, ber es wagt bem Publikum ben Bericht von seiner Reise zu übergeben, wird im Allgemeinen schon burch die Ueberzeugung, daß sie neue und interessante Belehrung enihalt, dazu aufgemuntert. In diesem Falle befinde ich mich; und ich bitte, bevor ich meine Erzählung anfange, um Erlaubniß, dem Leser den Segenstand derselben kürzlich vorzulegen, damit er die Gründe, warum ich seine Ausmerksamkeit in Anspruch nehme, einsehen möge.

Im Jahre 1804 wurde ich veranlaßt, eine hanbelsreise nach Rio de la Plata zu unternehmen. Bei
meiner Antunft zu Monte Bideo wurde das Schiff und
bie Labung konfiszirt; ich ward ins Gefängniß geworfen,
und nachher ins Innere geschickt, woselbst man mich so
lange festhielt, bis die brittischen Truppen unter Sir
Samuel Achmuty diesen Ort einnahmen. Ich erhielt
nachher die Erlaubniß, die Armee, welche unter General

Mhitelocke gegen Buenos Unres geschickt murbe, ju begleiten, und ich leiftete Diefer Expedition fo viel Dienfte, als mein zweijahriger Aufenthalt in der Gegend mich zu leiften fabig machte. Um Ende Diefes Reldzuges ging ich nach Rio de Janeiro. Ein Empfehlungsbrief des portugiefischen Gefandten in London an ben Bicetonig von Brafilien erwarb mir die Aufmertfamteit und ben Schut feines Bruders, des Conde de Linhares, ber gerade bamals mit bem übrigen hofe bier angelangt war, und mich bem Pring - Regenten empfahl, als einen Mann, ber fich ju mineralogischen Untersuchungen beftimmt hatte, und begierig mare, bas fur Entbeckungen fo weite Relb, melches feine reichen und ausgebehnten Befigungen barboten, gu untersuchen. Geine tonigliche Sobeit gerubeten bulbreich, meine Abfichten ju beforbern. Gie verwilligten mir nicht nur Furschreiben an bie offentlichen Beamten ber verschiedenen Derier, die ich zu befuchen munschte, fondern befahlen mir auch eine Esforte Solbaten mitgugeben und mich mit allem Lebrigen zu verfeben, mas ju meiner Reise nothwendig fen. Ich batte um so mehr Urfache fur biefen großmuthigen Schut bantbar ju fepn, ba ich mußte, bag ein Defret ba mar, welches allen Auslandern das Reifen in das Junere von Brafilien verbietet, und daß fein Englander jemals ein folches Unternehmen, mit biefen fur einen glucklichen Erfolg beffelben fo unerlaglichen Erforderniffen, unternommen babe.

Der hauptiheil des hier dem Publikum übergebenen Werks besteht nun aus den Beobachtungen, die ich über bas Land und seine Einwohner in dem Laufe dieser Rei-

fen gemacht habe. Was auch ihre Fehler ober Verdienste seyn mögen, so beziehen sie sich doch auf einen zur Zeit, sowohl in politischer als in Handels. Rücksicht, äußerst interessanten Gegenstand; sie legen die physischen Hüssenstein einer Rolonie vor Augen, welche durch den neuen Wechsel der Umstände wahrscheinlich zu einem bedeutenden Reich anwachsen wird; und schilbern zum Theil auch den Charakter einer Nation, die jest der älteste, und immer der treueste Bundesgenosse von Großbrittannien gewesen ist.

In bem oben ermabnten Jahre erhielt ich, meiner Abficht, Rio be la Plata ju besuchen, gemäß, Geiner Majeståt Erlaubnig, in einem Schiffe (welches burch ein darauf gegebenes Darleben mein Eigenthum mar) unter fpanischer Flagge babin ju fegeln, eine Borficht, bie burch unfern Rrieg mit Frankreich, und burch bie ftunbliche Erwartung eines Bruches mit Spanien, noth. wendig murbe. Meine Erlaubnif mar, genau gefprochen, gang fpeziell, ,, Schut fur Alles, mas ich am Bord bes spanischen Schiffes habe, wenn, im Falle eines Bruches mit Spanien, es burch eins unferer Rriegs. Schiffe, Raper u. f. m. genommen werden follte." Ich fegelte am 1. August 1804 ab, und fam nach einer gunftigen Sahrt ju Cabir an. hier mußte ich mich nothwendig nach ben Rolonial- Verfügungen bes Couvernements bequemen, welche erfordern, daß alle Sandels. Artifel, die nach Gub : Umerifa gefandt merben, erft beim Bollhaufe anlanden und in daffelbe gebracht merben muffen, mo fie, nach Bezahlung eines Bolles, die nothigen Paffirscheine fur Produtte ober Manusakturmaaren bes

Mutterlandes erhalten. Während meines Aufenthalts in Diesem Safen geschah die unglückliche Wegnahme ber nach Spanien guruckfehrenden Fregatten burch brittifche Geschwader, vom Cap Finisterre; biefes, wie man leicht benfen fann, machte die Lage eines Englanders in Cabip febr bedenklich. Der Rrieg brach bald zwischen beiben Reichen aus, und biefer hafen mard aufs ftartfte blofirt. Um die Uebel, die ich biefem zufolge erduldete, noch zu vermehren, mare ich beinahe ein Opfer ber Deft geworben, die damals muthete, und die fast ben vierten Theil ber Einwohner von Cadir, von Gibraltar und andern Dertern in Diefer Gegend megraffte. Die Folgen biefet fürchterlichen Geißel waren in jedem gefellschaftlichen Birfel, ja faft in jeder Familie fichtbar; und vielleicht trug bie Angft, die burch bie Beftatigung jener Folgen bewirft murde, baju bei, die schreckliche herrschaft bes Hebels noch mehr zu verbreiten.\*) Ich schaudere im. mer, wenn ich mich baran erinnere, bag von einer Un-

<sup>\*)</sup> Man f. über diese Krankheit, so wie über das schwarze Erpbrechen, befonders v. Humbold Essai politique sur la Nouv. Espagne, T. 2, p. 750 bis 788; hier findet sich das Wesseutlichssie über diese pestartigen Krankheiten auch aus engl. und andern Schriftstellern zusammengezogen und mit des Werf. Erfahrungen verglichen. Hr. v. H. hält sich überzeugt, daß das schwarze Erbrechen mit dem gelben Fieber von ein und derselben Art sey. Diese Epidemie rast zuweizlen in wenigen Monaten viel tausend Meuschen hinweg, so 1804 in Spanien auf 47,000, und 1764 in der einzigen Stadt Mexico 25,000. Man f. auch Chappé d'Auteroche Veyages en Calisornie p. Cassini. Paris 1762, p. 55 etc.

jahl Fremben, die, mich mitgerechnet, sich auf funf belief, und welche eines Sonnabend Abends, bei völliger Gesundheit, Kaffee zusammen tranken, ich, am Montage der folgenden Woche, allein noch am Leben war. Das Fortschreiten dieser Krankheit war so schnell, daß drei von ihnen am vierten Tage starben. Es wurde langweilig seyn, alle die nähern Umstände meines eignen Zustandes zu erzählen; aber eine kurze Beschreibung desselben wird benen vielleicht nicht unnuß seyn, die irgend einmal in der Folge gleicher Gefahr ausgesetzt seyn werden.

Die ersten Symptome, die ich fublte, maren eine außerordentliche Mattigfeit, Druck und Bittern, mit ei. nem beträchtlichen Grabe von Fieber begleitet, welches ich zuerst bemerkte, als ich ju einem Freunde jum Mittagseffen ging. Ich ging in meine Bohnung guruck und nahm einen Gran Calomel (fechemal verfüßter Derfu. rius) ein, so wie ich es feit einiger Zeit taglich ju thun gewohnt mar. Diese Vorsichtsmagregel mar mir von einem geschickten Chemiter in London anempfohlen; er verfah mich auch mit einer Quantitat biefer Arguei, um mich ihrer regelmäßig gu bedienen, fo oft ich einer Unftedung bon irgend einer Urt ausgesett mare. Inbeffen, da ich glaubte, daß meine Beschwerde bloß eine schlimme Erfaltung fen, so trank ich Thee und begab mich ju Bette, brachte aber bie Racht fchlaflos bin. Um anbern Morgen erregte mahrend bes Fruhftuds in ber spanischen Familie, bei ber ich wohnte, mein Meu-Beres und mein Wiberwillen gegen Speife bie Beforgnig ber Frau vom Sause, einer leutseligen und (um eine

ausbrucksvolle Familien . Nedensart ju gebrauchen) wirk. lich mutterlichen Frau, welche mich verficherte, daß ich bas Peftubel hatte. 3mar glaubte ich ihr nicht beffimmt; ba indef die Rrantheit immer fchlimmer wurde, so vergrößerte ich meine Dofis Calomel und trank viel Thee. 21m Rachmittage bes folgenden Lags schrieb ich an den murbigen frn. Duff, ben General . Ronful, und bat ibn, mir ben Dr. Fife, einen Englischen Urgt, gu fenden; und diefer bestätigte, bei feinem Befuche, bie Bohauptung meiner Wirthin, fugte aber hingu, baf bie Symptome gunftig maren. Er verschrieb feine Argnei, fondern verordnete mir Tamarinden und beifen Munge-Thee in Zwischenraumen, und zwar in großer Quantitat, ju nehmen. Rach einer britten schlafiosen Racht fand ich, daß mein Puls über 130 Schläge that (in einer Minute?), und ben vierten Tag fam bie Rrife meiner Krankheit. In ber Racht ward ich auf einmal mit außerordentlicher Mattigfeit befallen, Die befto langer bauerte, je mehr und je großere Quantitaten von Fluffigfeiten ich gu mir genommen hatte; eine ungeheuer farte Ausbunftung folgte, und nahm nicht eher ab, als bis mein farter Rorper in ben Buftand ber außerften Magerfeit und Schwache gefommen war. Dun erholte ich mich schnell, und in sechs Tagen war ich im Stande meine Freunde gu besuchen. Dr. Fife verficherte mich, bag ich ben gunftigen Gang meiner Rrantheit bloß bem Colomel, ben ich fruber genommen hatte, verbantte, und fugte bingu, bag, wenn ich die Dofis bei bem erften Ericheinen ber Enmptome verdoppelt hatte, biefe gar feine weitere Folgen gehabt haben murben.

Da ber Rrieg nun formlich erklart mar, fo murbe ber Safen von Cabir mit großerer Strenge, als je, blofirt, und ich hatte viele Schwierigkeiten ju uberwinden, als ich mich zur Fortsetzung meiner Reise an-Schickte. Die Schlechte Aufführung meines Schiffs. Rapi. tans legte mir noch neue hinderniffe in ben Weg, und erregte in mir Zweifel in Rudficht feines Charafters und feiner Geschicklichkeit; auch fand ich diese Zweifel in ber Kolge nur allzu gegrundet. Endlich wurde die Labung, nachdem fie bas Bollhaus ben gewöhnlichen Bedingungen gemäß paffirt war, glucklich eingenommen, und wir fegelten gegen Ende bes Marg 1805 ab. Unfer Echiffs. volt bestand gang aus Genuefern und Rataloniern, ausgenommen ben Steuermann, ber ein Biscaper mar, und einen braven portugiefischen Matrofen. Co wie wir naturlich es erwarteten: so murben wir auch burch ein Schiff von bem blofirenden Geschmader, ben Amphion, angehalten; ein zu bemfelben gehorenber Offizier begleis tete mich ju bem Abmiral Gir John Orbe. Rachbem Dieser meine Papiere untersucht hatte, behandelte er mich febr hoflich, und gab mir ein Certififat, welches allen Rriegsschiffen u. f. m. feines Geschwaders befahl, uns nicht zu beläftigen, fonbern uns, wenn es nothig fenn follte, allen moglichen Beiftand ju leiften. Diefer Schut war und einige Tage nachber von Nugen, als wir durch bie Fregatte, ber Merfur, angehalten murden, aber nach Darlegung unferer Schriften fogleich Die Erlaubnif erhielten, unfere Reife fortjufegen. Bei einer anbern Gelegenheit half es und inbeg nur wenig; wir murben namlich burch einen mit einem haufen Rauber bemannten Kaper-Rutter von Guernsey angehalten; der Kapitan derselben belästigte mich zwei Stunden hindurch mit
seinen Schmähungen und Drohungen, erlaubte uns aber
endlich, unsere Reise forzusetzen. Es ware kaum nöthig einer andern Verhastung, vier Seemeilen von Santa
Eruz auf Tenerissa, durch den Lugger, Tartar, ebenfalls von Guernsen, zu erwähnen, geschähe es nicht
des Kontrasses willen, den die artige Behandlung, die
ich von seinem Kommandenr erfuhr, mit der wilden und
groben Aufführung des andern Guernseyner machte.

Wir landeten bei Santa Eruz nur allein in der Absieht, um Wesser einzunehmen; denn da wir von Cadir mit einem starken Ostwinde gesegelt waren, welches ein seltener Vortheil ist, so hatten wir nicht die Zeit, einen Vorrath für die Reise einzunehmen. Während unsers kurzen Aufenthalts hier erhielt ich, nach vorhergegangener Untersuchung, die Erlaubnis, einige geologische Specimina zu sammlen; sie waren alle vulkanischer Art, mit Olivin und Augit untermischt.

Da wir unsern kauf submarts fortsetzen: so hatten wir einige Tage hindurch einen starten Passatwind, aber nachher folgte eine solche Windstille, wie sie häusig zwischen dem 7ten und 21en Grad der nördlichen Breite herrscht. Die Langweiligkeit dieses Verzuges wurde einigermaßen durch ungeheure Züge von Boniten (Scomber Pelamys) und stiegenden Fischen vermindert; von den letztern schoß häusig eine große Menge gegen unsere Segel und siel aufs Verdeck; sie gaben uns ein herriliches Essen. Die Menge der Boniten, die wir fingen,

fulte alle unfere leeren Faffer, und ba unfer Ballaft Salt war: so bewahrten wir fie leicht auf. Ihr grobes und burres Fleisch fann ohne gute Bruhe nicht ef. bar gemacht merden, und defhalb marfen wir alles von ibnen weg, bis auf die auserlefenften Stucke. Unfere Aufmertsamkeit wurde immer durch die Menge biefer muntern Fische, Die nach allen Richtungen bin schwammen und schoffen, und durch die Unftrengungen ber armen wehrlosen fliegenden Fische, um jenen gu entfom. men, beichaftigt. Die lettern, die ju ihrer Rettung aus bem Baffer auffprangen, fielen febr oft in bas Maul ihrer Verfolger, welches immer jum Empfange ihrer Beute offen in die Sobe gerichtet war. In ber Macht hatte ber lebhafte phosphorartige Schein biefer zahllosen haufen, die immer in lebendiger Bewegung waren; eine große Aehnlichfeit mit bem Scheine eines beftig umber geschwungenen Reuerbrandes. Gie beglei. teten unfere Fahrt zwolf bis vierzehn Tage lang, und endlich verließen fie uns ju unform größten Bedauern, benn fie hatten fo lange unfer einziges Bergnugen aus. gemacht.

Der häufigen Binbstille, senkrecht unter der Sonne, überdrüßig und dadurch ermattet, wurde uns endlich durch einen kühlen gelinden Bind geholfen; und, indem wir die Linie unter der länge von 23° W. durchkreußten, hatten wir eine günstige Fahrt bis an die Mündung des großen Flusse Plata. Unsere Einfahrt in denselben konnten wir schon aus der trüben Farbe des Wassers und den zahlreichen See-Lögeln lange vorher, ehe wir Land sahen, schließen.

Unfere Sahrt wurde burch einen farten Gub. Weft. wind, ber in Diefen Begenden Dampero heift, berhindert; er wehete mehrere Tage hindurch, und gwang uns, die gange Beit uber See ju halten; wir liefen biebei fets Befahr, unfere Bote meggefpult ju feben, und durch die Schuld ber bummen Sahrlassigfeit eines genuefifchen Matrofen murbe unfere Cajute ju gleicher Beit balb mit Waffer angefüllt. Endlich legte fich diefer falte Wind; ein gelinder Wind erhob fich oftmarte, und wir fetten, so viel wie moglich, alle Cegel bei. Rachbem wir zwei Tage sudweftlich gesteuert waren, fo fanden, wir 35 Rlafter Baffer, und am Mittage bes zweiten folgenden Tages faben wir die Geburge von Maldonado in einer Entfernung von ohngefahr neun Meilen, und bie Infel Lobos vier ober funf Meilen weiter vermarts. Alls wir den Ranal, ber beide trennt, paffirten: blies uns ein farter Wind entgegen, und wir befanden uns bald nachher in einer fehr bedenklichen Lage; eine finftere Nacht, ein fiarfer und immer heftiger werdender Mind, die ungestumen unfichern Stromungen bes fluffes, bie englische Sandbank gegen Guben und die Infel Flores gegen Beft. Nord . Deft. Der Rapitan verftand nichts von ber Echiffahrt, und ich mar genothigt ju befehlen, anstatt nur ju rathen. Bahrend bes Morgens ließ bas Ungewitter nach, aber ber fturmifche Regen fuhr fort; fein Begenstand mar beutlich fichtbar; verborgene Rlippen und Candbante zeigten fich auf jeder Seite; und wir naberten uns einem Ranale, ber nicht eine englische Meile breit mar, und burch einen ftarten und immer fich wendenden Strom noch furchtbarer murbe.

Durch bie unaufhörliche Unftrengung war ich in einem außerft erschöpften Buftanbe, aber ber Rapitan und bas Schiffsvolt maren unfahig, um mir nur einen Augen. blick Rube ju geben; die Gefahr ichien ihnen bie Bernunft genommen ju haben, benn fie faben auf alles, was vorging, mit einer bangen und finnlofen Subllofig. feit bin. 3ch hatte oft Gelegenheit gehabt, die unerfchrockene Standhaftigfeit und Thatigfeit ber englischen Seeleute in ahnlichen Rothen gu beobachten, ich bemertte baber biefen Kontraft mit Erftaunen. Dach vie-Ien Gefahren gerftreute fich endlich ber Rebel, brei Ubr Rachmittags bellte es fich auf, und ju unferer großen Recube erblickten wir Monte Bibeo bor und in einer Entfernung bon bier Meilen. Indeg hinderte und ein farter Wind, ber vom Canbe tam, bort einzulaufen. Rur erft nach einer glucklich überfiandenen zweiten bofen Macht konnten wir Monte Dibeo erreichen, und liefen baber am folgenden Tage ein.

Das Ungemach, bas ich, um biesen unglücklichen hafen zu erreichen, erfuhr, war ein passendes Vorspiel von dem Unglücke, welches mich hier erwartete. Wir waren nach Buenos Apres bestimmt, aber mein Kapitan, der mir in kondon und zu Cadir die Versicherung gab, daß er des Fahrens nach Rio de la Plata kundig ware, bewies sich dieser Schissahrt ganz untundig, und brauchte diesen Umstand als einen dringenden Grund bei Wonte Video einzulausen. Ich ware glücklich gewesen, wenn dies die einzige Folge seiner Unwissenheit gewesen wäre; aber er gab dem Gouverneur einen ungereimten

und burchaus falschen Bericht von mir, und bie Matrofen bestätigten es, daß ich ein Englander fen, indem fie jugleich erzählten, daß wir ein englisches Rriegs. Geschwaber unter spanischer Flagge paffirt maren. Diefes Geständnig mar hinreichend, um den Geig bes Gouverneurs zu reigen. Er befahl baber, obgleich ich ber Rolonie baburch Dienste leiftete, daß ich eine Schiffslabung, woran fie großen Mangel litt, und Artifel mitbrachte, von beren jedem in Cadir der gesetliche Boll bezahlt war, mich ins Gefängnig zu werfen. Ich wurbe an Bord einer elenden Rriegsschaluppe in engen Gemabriam gebracht; und obgleich meine Gefundheit burch die Unftrengung mahrend der Reife fehr geschwächt mar: fo murbe mir boch jede Erleichterung verfagt, indef gestanden mir bie Offiziere, welche am Ufer wohnten, von Zeit ju Zeit heimlich einige Nachsicht ju. Obne mit Empfehlungsbriefen an irgend eine Person in der Stadt verfeben ju fenn, und ohne jedes Mittel, mich felbst bekannt zu machen, hatte ich noch den bittern Berdruß, ju feben, bag mein mitgebrachtes Gigenthum in Beschlag genommen, und meine Schriften gur Untersuchung fortgeschleppt wurden. Und so mar ich gend. thigt Erklarungen und Zeugnif wider mich felbft, Leuten ju geben, beren einziger Bunsch es mar, einen Borwand ju meiner Anklage ju finden. Rach drei oder vier Berhoren fand man, daß ich mit einer Ladung gestempelter, offener und genau als spanisch eingetragener Buter von Cabir abgesegelt fen; auch fonnte fein Umftand als Grund gur Unflage gegen mich entbeckt werben, außer bem farten Berdacht, bag ich ein Englander

fen, und in diefer Muckficht nicht strenge genug behandelt werden konnte. Ich hatte weder vom Statthalter, noch wirflich von einem feiner Rathgeber Gelindigfeit gu erwarten, benn biefe waren meiftentheils Menfchen vom niedrigsten Stande, die aus Alt. Spanien wegen Reimi. nal-Verfolgungen gefloben waren. Seine ubrigen Mitgenoffen maren bie Rapitane und Offiziere zweier fpanischer Raper, lauter Frangofen, beren naturliches Vorurtheil ohne Zweifel bagu beitrug, feinen Wiberwillen gegen mich ju vermehren. Mein einziges Vertrauen fette ich auf den Faktor der Ladung, ber endlich von Buenos Unres anfam; aber aufatt bie Cache aufgutla. ren, verband biefer fich mit meinen Berfolgern, indem er mußte, bag, wenn er Burgschaft leiftete, bie Labung ihm übergeben werben murbe. Er unterließ alfo nicht, biefe gunftige Gelegenheit zu ergreifen; er berfaufte mein Gigenthum, und verweigerte mir ben Ertrag unter bem Bormande, bag er mir benfelben, fo lange ich ein Gefangener fen, nicht übergeben tonne. Diefe Aufführung gegen einen, ber fich auf feine Sulfe verließ, und feinen beständigen trugerischen Bersprechungen bes Beiftandes trauete, zeigte, bag er einer bon ben schlechten und geiftlofen Menschen mar, beren Stand in der Gesellschaft gerade in der Mitte zwischen dem Einfaltspinfel und bem Schurken ift.

Meine Gefangenschaft wurde mahrscheinlich ohne bie guten Dienste eines Limaners, \*) der mir wahrend

<sup>\*)</sup> Limenian icheint fo ju überfegen.

meiner Krankheit in Cabir aufwartete und mit mir in bem Schiffe hierher kam, lange gedauert haben. Dieser, die einzige Person, die mir zu sehen erlaubt war, nahm solchen Antheil an mir, daß eine alte Dame, mit der er Bekanntschaft gemacht hatte, als sie meine Gesschichte horte, sich entschloß, meine Freiheit zu bewirken. Auch ruhete sie nicht eher, als die sie zwei Bürgen verschaft hatte, die für mein Erscheinen, wenn ich gesrufen würde, haften sollten.

Die Behandlung, die ich mahrend meines Gefangniffes erfuhr, ift einer von den vielen Beweisen bes Druckes, welche bie Regierung bes Statthalters Pasqual Ruis Huidobro schanden. Es ift befannt genug, daß fein politisches Betragen gang bem Interesse ber Frangofen gemag war, und bag er feine Gelegenheit porbeigehen ließ, wo er seine Unhanglichkeit an ihre Sache beweisen konnte. Alle einen anbern Beweiß biervon will ich anführen, baf er die Urfache mar, baf alle englische gefangene Seeleute ind Gefangnig geworfen wurden; und obgleich der geraumige Sof deffelben boppelt vergittert und bemacht mar, so versagte er ibe nen doch davon Gebrauch zu machen, und befahl, daß fie Lag und Racht in einem engen Behaltniffe, beffen Thur nur bann geoffnet murbe, wenn man Lebensmittel brachte, eingeschloffen murben.

Da ich seine Strenge kannte, und wußte, daß ich ber einzige Gefangene mar, ber frei umhergehen durfte: so war ich sehr vorsichtig, und suchte meine Aufführung und mein Gespräch gegen liftige Mißbeutung zu bewachen; aber ich hatte bennoch bas Ungluck feine Ungnabe in einem Augenblicke, ba ich es am wenigsten vermuthete, burch eine unbedeutende und ficher absichtslose Beleidigung auf mich gut gieben. Einige geschriebene Daviere waren, auf Befehl bes Gouvernements, in verschiebe. nen Theilen ber Stadt angeheftet, um frembe Seeleute jum Eintritt in ben Dienft einzuladen. Als ich um Mitternacht bon einem Befuche nach hause guruckfehrte, bemerfte ich einen von den Unschlagezetteln; ber Regen, ber febr beftig berabfiel, hatte es von ber Mand jum Theil abgeloft, und es wurde vom Binde bin und ber gewehet. Ich war neugierig den Inhalt bes Papiers, bas wahrend des Tages die Aufmerksamkeit so vieler Leute auf fich gezogen hatte, ju erfahren, rig baber ben Zettel ab und nahm ihn mit fich nach haufe. Diefes wurde bon einem alten Spanier, mit Ramen Dias, bemerkt, ber fich viel bamit wußte, bag er meine Unflage in feiner Gewalt hatte, obgleich ich ihm vollig fremd war, und nicht mußte, wodurch ich ihm Gelegenbeit fur Reigung feiner Bosheit gegeben batte. Auf ben Bericht biefes Menschen erging bom Statthalter ein Befehl zu meiner Arretirung; ich ward von den Gerichtsbienern aus meinem Bette geholt und wieber ins Gefängniß gebracht. Allein bloß aus Sorensagen konnte ich bie Rlagen fennen lernen, bie man gegen mich borbrachte; biefe maren aber leer und unbestimmt, und mir wurde nicht erlaubt, barauf zu antworten. Rach einem engen Gewahrfam von feche Bochen, mabrend melchet Beit mein handel bem Vicefonig von Buenos . Unres porgelegt murbe, erhielt ich wieder die Erlaubnig, ge-Mawes Reise.

gen Erlegung von 300 Thalern, frei umhergehen gu burfen. Den menschenfreundlichen Bemuhungen meines Anwaldes, der durch die des Limaners und der vorher ermähnten Dame umerstüßt wurde, verdankte ich diese Milderung meiner Gefangenschaft, und ich erkenne es mit Dank.

Während meines Aufenthalts ju Monte Vibeo ftieß mir noch eine andere Gefahr auf, welche mich fast mein Leben gefostet hatte. Ich muß fie wegen ber Kenntnig, bie fie von dem Charafter einer gewiffen Klaffe bes Volks giebt, ergablen. Ich war bei einer Jagd. Strei. ferei auf bas, Monte Bibeo entgegenliegende, Bor. gebirge gegangen mit meinem fehr gefchatten Freunde, bem Kapitan Collet, einem Inhaber bon zwei ober brei amerifanischen Schiffen, und mit herrn Gobefron, einem in ber Stadt anfaffigen Raufmanne. Rachbem wir einige Stunden gejagt hatten, begegneten wir einer Gefellichaft von vier Spaniern, unter benen fr. Ortiga, ber Faftor des Rapitain Collet und ein Mensch, Ramens Mannel D'Jago fich befanden. Unfer Freund Dr. Gobefron unterhielt fich etwas mit ihnen, in einer fleinen Entfernung bon une, und gab une bei feiner Ruckfebr ju berfteben, bag b'Jago gefagt hatte, es murbe ihn nicht über 500 Thaler toften, um mir eine Rugel burch den Ropf zu jagen, und wenn ich affein gewesen mare, er fich fein Gemiffen baraus gemacht haben murbe, es ju thun. Bon biefer blutdurftigen Abficht wußte ich gar keine Urfache anzugeben, auch fannte ich ben Dann nicht, außer burch andere Leute, welche ihn als einen hauptmann vom Militar bezeichneten, ber außerft ftrenge und hart in seiner Sehandlung der unglücklichen Englander sen, wenn ihn die Rethe, die Sefangniß. Wache zu beziehen, trafe, und jene badurch seiner Gemalt unterworfen waren.

Wir fetten unfere Jagd fort; er und feine Parthei famen indeffen beim Signal. hause an, bas drei engl. Meilen über uns lag, wo fie Erfrischungen nahmen. Einige Zeit nachher faben wir einen Goldaten gu Pferbe bon baber auf uns gureiten, ber, bei feiner Unnabe. rung, und mit einem berbachtigen argwohnischen Blicke ansah. Ich hatte etwas mit ihm gesprochen, da ich ihn haufig ichon vorher hier gesehen hatte. Er febrte gerabesmeges nach bem Bachthause guruck, und eine Stunde nachher fprengten funf Goldaten ju Pferbe ober blandengues von bort ber auf uns ju, umringten uns und forberten bei Lebensgefahr unfere Baffen. Geber von uns gehorchte und überlieferte feine Bogelflinte. herr Gobefron fragte ju gleicher Zeit um bie Urfache Dieser schrecklichen Behandlung; aber fie befahlen ihm ftill gu fenn und mit uns vorwarts zu geben, wo nicht, fo murden fie ihn aufs Pferd binden. Wir murden nach bem Wachthause geführt und bem wachthabenben Rorporal (ber Offizier mar abwefend), einem alten hitigen Spanier, übergeben, welcher und in ein inneres Zimmer fectte und zwei Schildwachen vor bie Thur ftellte. Diefer Rerl mar bor Gifer fo hartnackig, bag wir feine Untwort bon ibm erhalten fonnten; alle Augenblicke jog er feinen langen Cabel und ließ feine Buth

in ben lafternoffen Worten aus. Rachbem wir eine volle halbe Stunde gestritten und er feinerfeits gebrobet hatte: fo erhielt endlich Sr. Godefron bei ihm Gehor, und bat, nachdem er erklart hatte, daß er ein Raufmann, verheirathet und jest in Monte Bibeo anfaffig fen, ju erfahren, auf meffen Befehl und unter welchem Vormande er gefangen gehalten murde. Der Korporal schickte, ba er biefes borte, einen Solbaren an ben wachthabenben Offizier, und ergablte, mabrend er feine Ruckfunft erwartete, bag b'Jago und als Englander befchrieben hatte, die ju einem Raper gehorten, und in ber Abficht gelandet maren, um die Pulvermagagine in Die Luft gu fprengen, Die Stiere gu tobten und bie Ginwohner zu plundern. Wir faben beutlich aus feinem Betragen, bag er biefer Ergablung gern Glauben beimaß, und burch unfere ftrenge Behandlung feinen Dienft. eifer recht jur Schau ju fiellen und Beforderung ju erhalten hoffte. Da man endlich auf herrn Gobefrons Aussage achtete: so murbe ein anderer Soldat an b'Ga. gos Warthei abgeschickt, welche noch nicht abgeschifft war, mit ber Motig, bag einer von und in Monte Dibeo wohnhaft gu fenn behauptete. Diefem widersprachen jene auch nicht, beharrten aber bei ihren Unflagen ber Hebrigen unserer Gesellschaft; herr Ortiga laugnete jebe Bekanntschaft mit Rapitan Collet, indem er fich hochft wahrscheinlich vorstelle, daß er, im Falle unserer Ueberführung, bei ben Labungen, die ber lettere ihm anvertraut habe, Bortheil haben murbe; und in Unsehung meiner, ben fie als einen Spion angegeben batten, tonnte nach ihrer Meinung feine Bestrafung ju fchimpflich

fenn. Rach ber Ruckfunft bes Golbaten hielt es ber Rorporal fur gut, herrn Godefron in Freiheit ju feten, und biefer nahm unfer Boot, um in ben hafen ju Monte Dibeo ju Schiffen, in ber Abficht, und einen Befreiungs. Befehl zu verschaffen. Aber taum waren fie abgefegelt, als ein Win)flog fich erhob, der fie beinahe umgefturgt hatte; nach großer Gefahr murden fie von einem Schiffe unterweges aufgenommen. Indeffen blieben Rapitan Collet und ich in ftrengem Berhaft, und bei jeder flagenben Splbe, die wir fprachen, schwang der Korporal feinen Cabel über unfere Ropfe, rief vor Ungft nach ber Bache und führte bie fcmahenbfte Sprache gegen Die Englander. Da wir jeden Augenblick bedrohet wura ben, ermorbet ju merben: fo jogen wir und in einen Winkel bes Bimmers juruck und warteten ruhig, bis ber wachthabende Offizier ankam, wo wir bann in befter form, swifchen zwei Mann mit blogen Gabeln, in bas Bimmer geführt murben, worin er uns empfing. Dichts fonnte aber meine freudige Ueberraschung übers treffen, als ich in dem Offizier einen herrlichen und wurdigen Freund erkannte, ben ich oft auf seinem Chafara ober Pachtgute besucht, und ber mir wiederholte Beweise von seinem liberalen Charafter und seinem eina fichtsvollen Verftande gegeben batte. Gein Erftaunen übertraf noch bas meinige; benn anstatt, bem Berichte jufolge, Plunderer ober Spione, fand er einen amerikanischen Raufmann und einen unter Burgichaft in Freis heit lebenben Befangenen. Es ichmergte ihm febr, und er schämte fich ber Behandlung, die wir hatten erleiben muffen, feste und fogleich in Greibeit, gab und feine

eignen Pferbe, und befahl einem treuen Menschen uns nach Monte Video zu begleiten, wo wir um 8 Uhr Abends ankamen. Die vereitelte Hoffnung des Korporals schien so niederschlagend für ihn zu sonn, als seine Wuth heftig gewesen war; und die Erinnerung an seine Aufführung gab uns eine Warnung gegen Versonen seiner Klasse, die selten eine Gelegenheit zum Nachtheil eines Fremden erblicken, ohne zugleich eine starte Neigung zu fühlen, für sich selbst Nugen daraus zu ziehen.

Während der Zeit, daß ich in Freiheit war, hatte ich Muße, einige Kenntnisse von Monte Video einzuziehen.

Es ist eine erträglich gutgebaute Stabt, auf einem schönen Hügel am äußersten Ende einer schmalen Halbeinsel liegend, und ist rund herum mit einer Mauer versehen. Ihre Bevölkerung beträgt zwischen 15,000 und 20,000 Seelen. Der Hafen, obgleich voller Sandbänke und ganz den Pamperos ausgesetzt, ist der beste in Nio de la Plata; er hat einen weichen Grund voll tiefen Schlammes. Wenn der Wind einige Zeit hindurch aus Nord-Ost bläst: so liegen Schiffe, die zwölf Fuß im Wasser gehen, oft verschiedene Tage hindurch auf dem Grunde, so daß der Hasen sut genannt werden.

Es giebt hier nur wenige Haupt Gebaude; bie Stadt besteht im Allgemeinen aus Hausern nur von Einem Stockwerke; diese find mit Backsteinen gepflastert und haben sehr wenige Bequemlichkeiten. Auf dem großen Plate ist die Kathedralkirche; sie ist zwar schon aber schlecht. Ihr gegenüber sieht ein Gebäude, das in das Stadthaus oder Cabildo und in ein Gesängnis gestheilt ist. Die Straßen sind nicht gepflastert, und das her jede Zeit entweder voll Staub, oder voll Koth und Schlamm, je nachdem die Witterung trocken oder naßist. In trocknen Jahrszeiten ist der Mangel an Wassersleitungen eine große Unbequemlichseit, da die Springquelle, welche hauptsächlich die Stadt mit Wasser verssieht, zwei engl. Meilen entsernt ist.

Die Lebensmittel find hier wohlfeil und in großem Neberfluffe. Rindfleisch ift besonders fehr reichlich, und giebt, ob es gleich felten fett ober gart ift, eine berrliche Suppe. Die besten Theile des Fleisches fann man, ob fie gleich keinesweges gart find, doch erträglich nennen. Das Schweinefleisch ift aber nicht zu genießen. Der Ueberfluß an Fleischspeifen ift so groß, baß sowohl Umgebungen ber Stadt und daß felbst die benachbarten Gegenden bis auf 2 (engl.) Meilen bei jebem Schritte widrige Scenen von rohem Fleische und Knochen darbieten, wovon fich ungeheure Schwarme von See. Momen ernahren, und welche im Sommer Mpriaden von Glies gen, jum größten Nachtheile ber Einwohner, erzeugen. Lettere sehen sich nämlich genothigt beim Effen beständig burch einen ober zwei Bedienten, von den Tifchen jene beschwerlichen Gaste mit Federwischen verjagen zu laffen.

Ueber ben Charafter ber Einwohner von Monte Bieeo fann ich vielleicht nicht unpartheiisch sprechen, baich hier mit unverdienter Sarte behandelt, meines Ei-

genthums beraubt und wiederholt auf ben grundlofeften Berbacht verfolgt bin. Diefe Dighandlungen find indeß blog bem Statthalter und ben unmittelbar unter feinem Befehle stehenden Personen jur Last zu legen; und ich halte mich mit Bergnugen ju bekennen verbunden, baß ich bei bem größten Theile bes Bolfes feine Reigung, mich zu beleidigen ober mir ju fchaben, bemerkte. Bon einzelnen Personen in der Stadt erhielt ich allen Beifand, ben nur bas uneigennutigfte Doblwollen einem Menschen, in meiner bebenflichen Lage, leiften fonnte; und burfte ich, aus Dankbarkeit, von einem Theile aufs Gange Schließen; so murde ich sagen, bag bie Einwohner von Monte Bideo, befonders bie Rreolen, leutselig und gutartig find, wenn fie nicht durch politische ober religiose Vorurtheile aufgereitt merben. Ihre Lebensart ift faft mit ber ihrer Bruder in Alt. Spanien gang eis nerlei, und Scheint and berfelben merkwurdigen Berbinbung zweier entgegengesetten, aber nicht unverträglichen Eigenschaften, ber Tragbeit und Magigung, berborgugeben. Die Frauenzimmer find im Allgemeinen gefpra. chig und hoffich ; fie lieben den Bug fehr und find au-Berft natt und reinlich in Ansehung ihrer Person. Bu haufe nehmen fie bas englische Roftum an, außer bemfelben geben fie gewöhnlich schwarz gefleibet, babei find fie jede Zeit mit einem breiten Schleier ober Mantel bebeckt. In ber Meffe erscheinen fie beständig in schwargen seibenen Rleibern, Die mit langen Franfen eingefaßt find. Ihre Lebhaftigfeit macht ihre Unterhaltung febr angenehm, gegen Fremde find fie juvortommend bof. (idi

Der hauptsächlichste Handel von Monte Libeo bes
steht in Häuten, Talg und geräuchertem Rindsleisch.
Die beiden ersten Urtikel werden nach Europa versandt,
und das letztere geht nach Westindien, verzüglich nach
der Havana. Zuweilen wird rohes Rupfer in viereckis
gen Platten von Chili hierher gebracht, so wie auch
ein Kraut, Matte genannt, von Paraguan, bessen Aufa
guß in diesen Gegenden ein eben so gewöhnliches Ges
trank ist, als der Thee in England.\*)

Es ift, soviel ich weiß, bis jest noch nicht genau ber stimmt, zu welchem Seschlecht die Pflauze gehört, welche biesen gewinnreichen Thee hervorbringt. Millern zusolge soll es eine Cassine, die Cass. Peragua foliis alternis, semper virentibus, floribus axillaribus senn. Schreber hingez gen nimmt dafür das Viburnum Cassinoides an. Endlich nehmen andere Botanifer die von Feuillé in Chili enta deckte Psoralea glandula lora dafür an. Die beste Nachricht über diesen Thee hat und indes der Pater Dobrithuser, welcher mehrere Jahre in Paraguan lebte, gegeben; Schade daß er kein Botanifer war.

Der Baum, dessen Slåtter den Paraguan: Thee liefern, wird ihm zufolge Cad genannt, von den Quaraniern (einer dortigen Nation zwischen den Flüssen Parana und Uruga). Er wächst dort hauptsächlich in Waldungen von leimichtem und nassem Boden wie das Rohr. Der Größe, Gepalt und

<sup>\*)</sup> Matté ist der Nahme, twelchen das Volk überhaupt sowohl in Paraguan als in Turaman und Brasilien dem berühmten Thee von Paraguay beilegt, oder vielmehr eigentlich dena davon zum Genuß fertigen Aufguß. Dieser Thee ist aber von großer Wichtigkeit, sowohl wegen seines erstaunlichen Verbrauchs als wegen des Handels.

Die Einwohner waren feinesweges reich, bebor namlich die Englander bier in Befagung famen; aber

ben Blattern nach ift er ben Orangenbaumen ahnlich, boch ift er starfer und die Blatter sind weicher. Die weißen Bluthen sind klein, funfblattrig und dem Kamm einer Traube ahnlich; der reife Saamen ahnelt dem amerikanisschen Pfeffer und liegt in einer Schale, welche drei bis vier weißliche langlichte Körner enthalt.

Sum Benuhen der Blåtter schneidet man die Zweige von den Baumen und sest sie an ein gelindes Feuer, da sie dann beim Trocknen mit Geräusch zerplaten, und sodann noch weiter gerösiet werden. Die so getrockneten Blåtter werden nebst den kleinsten Keisern zu seinem Pulver zerstozsen, und dieser Thee heißt bei den Spaniern Yerba de Falos, Holzfraut, weil er aus den Blättern und Stengeln besteht. In den Waldungen selbst kostet die Arroba (25 Pfund) zwei Gulden, in Assumption, der Hauptstadt Paraguans, wegen der Fracht bei der Entsernung von gegen 200 Meilen, aber bereits vier Gulden.

Doppelt foviel gilt hingegen der daraus muhfamer bereistete Caa-miri-Thee. Die Quaranier nehmen hiezu nur alls ein die genau von den Stengeln abgeloseten Blatter, zers stoßen sie aber nur groblich und mischen hiezu eine gewursshafte oder vielmehr wohlriechende Materic, die von einer Staude Quadira-miri genommen wird.

Quabira-miri ist eigentlich die Frucht einer großen Staube ober eines kleinen Baumes, welcher in dem sandigen Boden von Taruma und gegen die Granze von Brasilien hin im Difirift von St. Paul wachst. Sie hat die Große eines kleinen Apfels oder einer Mispel. Er enthalt mehrere Saamenkorner, ist von rothbrauner Farbe, rrefflichem fußfäuerlichen Geschmack und sehr schönem Geruch, der sich burch bas Ungluck ber Lettern ju Buenos Upres und ben Berluft, ben fich unsere handels. Abentheurer burch

ebenfalls sowohl in der Schale als selbft in den Blattern findet. Lettere werden nun zu Pulver gerieben und mit dem Caà-Thee gemischt. Dieses Gemisch giebt dann die feinere Sorte des Paraguan: Thees, der unter dem Nahmen Caâmiri, d. ist des kleinen Krauts bekannt ift, weil er keinen Stengel enthält. Seine Hauptsubstanz ist indes von eben den Blattern jenes Caa-Baums, ist aber viel feiner und gesuchter, aber auch noch einmal so theuer.

Der Sandel mit bem Thee von Paraguan ift von großer Bedeutung, ba er durch gang Cudamerika getrunken wird.

Von welchem Umfang und Werth diefer Handel ift, lagt fich bereits daraus abnehmen, daß man nur allein in Peru 100,000 Arroben, jede zu 7 Lanbthaler einführt. Hienach für Chili, Brasilien und die übrigen Länder von Sudames rika zu rechnen, muß er mehrere Millionen abwerfen.

Derführt wird er aber auf Maulthieren in ledernen Schläus chen, toovon ein jeder 7 Arroben enthalt. Merkwurdig ift es hiebei, daß sobald man dem Thiere mehr als dies Gestwicht auslegt, es durch feine Schläge von der Stelle zu bringen ift, sich auf der Erde malt oder auch heftig um sich schlägt; etwas ahnliches sollen auch die Laste Kameele zeigen.

Dieses Kraut beschäftigt viel taufend Indier und die Jessuiten bestritten hiemit alle die großen Unkossen ihrer bestühmten Niederlassung in Paraguan, wie auch die ihrer so reichlich und kostbar geschmückten Wirchen.

Der Cad-miri-Thee foll deshalb in Eurapa keinen Eine gang gefunden haben, weil die Englander ihn, um den China. Thee nicht finken zu taffen, überall als der Gesunds beit nachteilig verschrien. Er ift, wie der China. Thee,

fchlecht überlegte und unvorfichtige Spekulationen juge. zogen hatten, marb Monte Dibeo betrachtlich bereichert. Die größten Aussichten auf einen unermeglichen Geminn bei dem handel nach bem la Platafluffe, benen man fich in England, von einer Expedition borthin, überließ, haben gemeiniglich ein Ende mit großem Schaben genommen; nur fehr wenige von den Spekulanten find ohne beträchtlichen Verluft bavon gefommen. Das Ci. genthum, wenn es erft einmal in Projeg verwickelt wur. De, eignete fich bier febr leicht jur Konfiskation, im Ralle, wenn es aber so lange, bis einige freitige Punkte enischieden maren, in Bermahrung niedergelegt murbe, erhielt man die Buruckgabe nur mit bem Verlufte der einen Salfte. Oftmale ereignete es fich auch, daß Waaren, die man in den Bollhaufern anhielt, ober die in Privat . Magaginen am Fluffe niebergelegt maren, geoffnet und eine große Menge bavon entwendet murbe. Die Parthei, auf welche der Verbacht am mahrschein. lichften zu fallen schien, mar ber Faktor, von welchem, obgleich er nur wenige Labungen ju beforgen batte, man boch meiftentheils ein schnelles Reichwerden bemerkte. Micht gufrieden mit ben Bortheilen, die er von feinen

von bitterm aber angenehmen Geschmack, aber sehr abstringirend. Läßt man den Aufguß mit warmem Wasser ju lange siehen, so wird er widrig, erregt Erbrechen und vers wandelt das Wasser in Dinte. Man trinkt ihn im Lande aus Gefäßen von horn oder auch aus eigends dazu geschnite tenen Kurbis: Schalen.

Auftragen jog, machte er fich felten ein Gemiffen baraus, jeden Rugen, den der Befit des Eigenthums ihm gemahrte, ju gebrauchen, um fein eignes Intereffe auf Roften bes Rorrespondenten ju befordern. Die Furcht eines gesetlichen Prozesses fonnte fur ihn nur ein schwades hinderniß fenn, ba in den fpanifchen Gerichtshofen, fo gut wie in andern, ein Eingeborner und ein Frember felten gleich geachtet werben. Unbere Umftanbe haben aber auch noch baju beigetragen, die Ginmohner von Monte Dibeo ju bereichern. Es ift namlich eine Thatfacte, bie ich nur erft nachmals mit Sicherheit erfuhr, bag bei ber Uebergabe bes Orts an die Spanier ein fleiner Theil bon ben englischen Waaren, Die bierber gebracht waren und fich auf anderthalb Millionen Pfund Sterlinge beliefen, nach bem Vorgebirge ber guten hoff. nung und nach Westindien juruckgeschifft wurde; ber Reft aber meiftentheils ju jedem Preife, ben bie Epanier geben wollten, verschleudert murbe. Da ihre eignen Erzeugniffe, in eben dem Berhaitnig, im Preife fliegen als die unfrigen im Preife fielen: so gewannen Die hiefigen Epetulanten ansehnlich. Diejenigen, welche englische Waaren hatten, vertauften ihren Borrath fogleich nach ber Raumung bes Dits, mit 50 Procent Geminn.

Das Klima von Monte Vibeo ist feucht. Die Witterung, in den Winter-Monaten (Junius, Julius und August), ist zu Zeiten ungestum, und die Luft in bieser Jahrszeit gemeiniglich scharf und schneibend. Im Sommer wird die heiterkeit der Atmosphäre oft durch

fürchterliche Gewitterstürme, mit vorhergehenden schrecklichen Bligen, unterbrochen, welche der Schiffahrt haufig Schaden thun; oft folgen starte Regengusse und zerstören nicht selten die Erndte. Die hiße ist beschwerlich, und wird es für die Fremden noch mehr durch die Schwärme von Mustitos, welche sie in solcher Menge erzeugt, daß sie jedes Zimmer anfüllen.

Die Stadt fteht auf einem Granitgrunde; fein Kelbspath ift meistentheils von einer undurchfichtigen milchweißen Farbe, wenn er namlich verwittert, an einigen Stellen wird er von fleischrother Farbe und Ernstallifirt gefunden. Der Glimmer ift größtentheils groß und blatterig, an verschiedenen Stellen unvolltom. men fenstallifirt. Es ift augenscheinlich, bag die augerordentliche Menge Schlamm in dem hafen und überall an den Ufern bes Fluffes nicht von biefer Schicht fann enistanden senn. Der hohe Berg auf ber entgegenfte. henden Seite ber Bucht, auf welchem fich ein Leucht. haus befindet und der Stadt ben Ramen gegeben hat, besteht hauptfachlich aus Thonschiefer, in Schichten, die mit bem horizonte perpenditular liegen. Diefe Cubftang ift bem Bafalt in Berbinbung der Theile febr abn. lich, aber ihr Bruch ift nicht jo muschlig; sie lost sich in eine unvolltommene Urt von Wacke auf, und zulest in einen eisenartigen Thon. \*) Thoulager, von welchen

<sup>\*)</sup> Go wie größtentheils auch in Europa.

viel Waffer herabfließt, bemerkt man an verschiedenen Stellen bes Gebirges.

Die Nachbarfchaft von Monte Bibeo wechselt angenehm mit fleinen, fanft abhangenden Sugeln und langen Thalern ab, die burch schone Bache gemaffert merben; aber bie Aussichten, welche fie gemahren, werden felten burch Spuren von Rultur belebt; man fieht nur wenige eingegaunte Grundftuete, Die Garten ber pornehmften Raufleute ausgenommen. Derfelbe Mangel erscheint in der nord offlichen Richtung von der Stadt, wo es ahnliche Abwechslungen von Sugeln, Thalern und Gemaffern giebt, und es scheint blog die Bericho. nerung burch Balber ju fehlen, um die Landschaft ju vollenden. Einiges Solz wachst indeg doch am Rande bes Riachuelo, \*) welches man jum Bauen von Sutten und jur Feuerung gebraucht. Ungefahr 10 Deilen von Monte Bibeo findet fich ebenfalls ein angenehmer Strom, ber Louja, beffen Ufer ber Arbeit des Pflangets werth ju fenn icheinen, und ficher einen leberfluß an Bauholg bervorbringen muffen. \*\*) Es verdient bemerkt ju mer-

<sup>\*)</sup> Einen bedeutenden Fluß dieses Nahmens zeigt zwar jene Karte nicht wohl, aber eine Laudspige westlich von Monte Video.

H,

<sup>\*\*)</sup> Hier fand ich Munte, gemeinen Kummel und manche and dere gromatische Arauter, die in der größten Ueppigkeit wild wachsen. Die Lage von vegetabilischer Erde war wes nigstens zwei Ellen (Yards) diet.

ben, daß der 'fast gänzliche Mangel an diesem Artikel hier große Unbequemlichkeit und Rosten verursacht. Holz für mechanische Arbeiten ist außerst sparsam, und Bohlen sind so theuer, daß man schwerlich ein haus mit gedieltem Fußboden finden wird.

## Kapitel II.

Reise nach Barriga Negra. — Erbfunde best Landes. — Kaltstein und Art ihn zu brennen. — Hornvich. — Peonen. — Pferde.
— Schlechter Zustand des Ackerbaues. —
Sitten der Einwohner. — Kleidung. —
Wilbe Thiere. — Einnahme von Monte
Video durch die Engländer. — Meine
Rückfehr dahin.

Bei ber Ankunft der Expedition des General Berekford in dem Flusse (Rio de la Plata), wurde ich wieder auf Besehl in engern Sewahrsam gebracht, aber mein Sachwalter erhielt für mich die Erlaubniß, in das Innere geschiest zu werden, unter der Zusage nämlich, auf vierzig franz. Meilen mich Monte Video nicht zu nähern. Diese Entsernung schien für den Augenblick alle Hossenung auf meine Besteiung zu verbannen, und drohete mir zu gleicher Zeit mit neuen Gesahren; aber ich erzhielt doch einigen Tross aus den edelmüttigen Anerbietungen der Wohnung und des Schutzes, die mit ein würdiger Spanier, mit Namen Don Juan Martinez, machte, bessen Riederlassung nicht weiter als 50 franz.

Meilen vom See Meni, in ber vollen Entfernung, die in meinem Befehle vorgeschrieben war, lag. Ein so entlegener und unbesuchter Zusluchtsort bot nur wenige Ausheiterungen gegen die Langeweile in meiner Verbannung dar, indes ließ mir wenigstens die Aussicht auf ein weiteres Feld für meine mineralogischen Untersuchungen und auf eine größere Musse, dieser meiner Lieblings-Beschäftigung nachzugehen.

Während meiner Reise hierher wurde meine Aufmerksamkeit vorzüglich durch den wilden und soen Ansblick der Gegend gesesselt. Ungefähr 25 franz. Meilen nordöstlich von Monte Video bemerkte ich eine unregelmäßige Reihe von Granit. Gebirgen in einer nördlichen und südlichen Richtung,\*) und die Gegend nahm, von diesem Punkte der Entsernung an, allmählig eine rauhe Gestalt an. Glimmer sindet sich sehr häusig auf dem Wege, und an einigen Pläßen auch Quarz. Auf einem Hügel sammelte ich verschiedene abgesonderte Arnstalle von der letzern Substanz. Die Schluchten dieser stein nigten Wildnisse und der mit Waldungen bewachsenen Seiten der Flüsse bieten vielen wilden Thieren, als den Jaguaren, hier Tiger genannt, den Löwen\*\*) und Unzen

S.

<sup>\*)</sup> Der nenesten Karte von Arrow Smith jufolge ift bies bas Gebirge, Asperezas de Polanca genannt.

<sup>\*\*)</sup> Ohnstreitig der Puma (Felis concolor L.), oder auch der noch stärkere Jaguaret (Fel. nigra Erxleb.), denn Löwen hatte Amerika nie. Schenfalls wird dies nicht die Unge (Felis Unzia) senn, denn diese gehort der alten Welt. Indeß

Wohnungen bar. Hier giebt es auch eine große Anlahl wilder Hunde, die in den Felsen ihre Junge werfen, p) und zu Zeiten unter dem jungen Rindviehe große Ver-wüstung anrichten. Die Meiereien in diesem Distrikte haben meistentheils Landereien, die 20 bis 30 engl. Meilen lang und halb so breit, und durch anmuchige Fiusse bewässert sind. Ungeheure Heerden von Rindvich werden auf denselben gehalten; man hat berechnet, daß jede franz. Quadratmeile 1500 oder 2000 Stück bessist. \*\*)

Ungefahr 40 frang. Meilen von Monte Bibeo, in ber oben angeführten Richtung, verliert fich die Reihe von Bergen allmählig und verschwindet; bie Segend er-

3

giebt es sicher noch einige unbestimmte große Ragen: Arten in Gud. Amerika; auch kann es der dortige Djelot senn (Felis Pardalis L.).

H.

\*) Diese stammen von den wild gewordenen Hunden, welche sich ebenfalls in Paraguay und antiegenden Ländern verbreiztet finden und doct, in großen Rudeln, dem chenfalls wild gewordenen Hornvieh schädlich sind. Diese Hunte find durch die Spanier dort eingeführt und wild geworden.

Ŋ.

\*\*) Von diesen Thieren kommen größentheils die sozenannten Buenos Ayres, d. i. Buenos Ayres Ochsenfelle bei vielen, oft 80 bis 100 tansend, zu und. Die Thiere werden theils geschossen, theils mit Schlingen von schnell reitenden Jasgern gefangen.

öffnet sich links recht schon, und wird von zahlreichen kleinen Flussen durchschnitten. Nachdem wir über verschiedene von diesen gekommen waren, langten wir an der Spike eines Baches, Polankos genannt, an, welcher wenige Meilen tiefer den Namen Barriga Regra annimmt.\*) hier nimmt er mehrere kleine Flusse auf, und vergrößert sich in dem Laufe von 10 frant. Meilen durch den Zusammenfluß noch einiger anderer. Da er nun ein so ansehnlicher Fluss wird, ungefähr so breit als der Trant bei Gainsborough, so wird er Godon genannt; wenn er aber in die portugiesischen Bestigungen kommt: so verwechselt er seinen Namen mit dem Namen Zebolyati, und ergießt sich dann in den Lagun Meni.\*\*) Bei der Vereinigung der beiden Bäche,

55.

<sup>\*)</sup> Man kann sich jur bessern Verständigung der großen Karte des Weorg Arrow Smith von 1811 bedienen, welche den Titel führt: Outlines of the physical and political Divisions of South America by Arrow Smith. London 811. 6 Blatt.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch hier trifft jene Karte ziemlich mit dem Bf. 20. Der See Meni, oder wie er weiter hin Landeinwärts heißt Merin Neutral, läuft durch mehr als zwei Breiten Grade von 33° 36' bis gegen 32° einige 29', längst der Kuste parallel zu dem weit größern Laguna grande di Pafor hin; lettrer ist aber weit breiter. Beide Seen oder vielmehr Lagunen sind wahrscheinlich zurückgebliebene Sumpfgewässer der Uesberschwemmungen des Oceans, die nun durch eine Menge kleiner Flüsse genährt werden.

die den Barriga Regra bilden, sieht der große Kalkofen meines Freundes, in beffen hause ich meine Bohnung nahm, und mit der Artigkeit und aufrichtigen Saftfreund, schaft aufgenommen wurde, welche sofort jeden Zweifel aus meiner Seele verbannte und in mir Gesiunungen der Dantharkeit erregte.

Co balb ich in meiner neuen Wohnung gang eine gerichtet war: fo fing ich an, in ben Umgebungen und ben boher liegenden Gegenden Banberungen anzufiellen. Im Allgemeinen kann man bas Land wohl fteinig und gebirgig nennen, obgleich feine Erhöhungen bie bon Derbnihire nicht übertreffen. Bon vulfanischen ober angeschwemmten Materien findet man teine Spuren; ber feste Felfen erscheint haufig auf ber Oberflache, und an vielen Stellen fommt er in Maffen von ver-Schiebener Große hervor. Die Gebirge und Felfen befteben aus Granit; teine metallische Abern bat man bis jest barin entdeckt, aber fconer rother und gelber Jas. pis, Chalcedon und Quary werben nicht felten an ber Dberflache lofe gefunden. Einige Fossilien von Usbests Art und einige wenighaltige Gifen . Ornde trifft man gleichfalls jufallig an. Die Grundlagen einiger fegele formigen Granit. Gebirge find mit (mahrscheinlich) ura fprunglichem Ralkstein von einer duntelblauen Farbe, in Lamellen überlegt. In Diefer Substang fand ich niele haarformige Abern von Raltspat und einige Arpftalle von Schwefelkies. In einem Theile ber Nachbarschaft ife eine Chene von ungefahr einer halben engl. Deile ins Bevierte, auf beren Oberflache man eine große Menge

von weißem Rallftein in fleinen Reffern findet; er ift bon einer febr feften Beschaffenheit, aber ba er in Unfebung feiner Gute fur geringer, ale bie übrigen Urten angesehen wird: so verwandelt man ihn nie in Ralf. Die Gipfel diefer Gebirge find nicht allenthalben faltar. tig, ausgenommen bie Soben einer Reibe, beren außerorbentlicher Schein mich verführte, ihnen fo weit, als es nur möglich mar, nachguspuren. Der Ralfftein auf Diefen Gipfeln ift von einer fehr feften Urt, mit burchfichrigem Quarg in gewürfelter Form verbunden, und gleichsam in perpendikularen gamellen mit bem Sorizon. te, in die Bobe ftebend; er bot fo bem Muge eine Un. gabl aufgerichieter Studen bar, bie mit ben Leichenftei. nen auf einem Dorffirchhofe einige Achnlichfeit haben. Diefe auferordentliche Reihe bon Gebirgen fangt ficht. barlich mit einem Berge von febr ungewohnlicher Gefalt an, und endigt fich, nach einer Ausbehnung von zwei engl Meilen, in welcher fie zwei ober brei Thaler burchschneibet, in einer Schlucht von beträchtlicher Tiefe. Reine Cpur von talfartiger Renftallisation erscheint in bem Ralffteine. \*) Es ift merfwurbig, bef bie bob. Ien, welche burch bie Camellen gebilbet merben, friechenden Thieren, befonders Rlapperschlangen, jum Db.

<sup>\*)</sup> In einer kleinen Stadt, Minas genannt, 10 frang. Meilen von Maldonado, benachrichtigte man mich, daß hier eine Bleigrube in Kalkfiein sep. Ein Stück von dieser Subfang ward mir zugeschickt; es war fleischfarben, körnig und von fehr fester Textur.

bach bienen; die Person, die von Herrn Martinez beauftragt war, die Kalksteine loszubrechen, todtete in wenigen Wochen über 27 Schlangen bieser Urt.

Der Kalkstein wird durch Reile und Hebel losges brochen und in breiten Stücken zu den Defen gebracht, wo er in Stücke von einer bequemern Größe zerschlagen, und mit Holz gebrannt wird. Die Defen sind geräumig, aber so übel gebauet, daß der Verkalkungs-Prozeß sehr langsam und langweilig vor sich geht. Der Kalk, wenn er gebrannt ist, wird gemessen, in Säcke von ungahren Häuten gethan und auf großen Karren, von Ochsen bespannt, vorzüglich nach Colonia, Monte Video und Buenos Upres geführt.

Varriga Negra\*) ist ohngefåhr 160 engl. Meilen nordöstlich von Monte Video, 120 von Maldonado und 90 von der Stadt Minas entfernt. Die Gegend um dies sen Ort ist gedirgig, sehr gut bewässert und nicht ohne Holz. Die User der Flüsse sind dicht mit Bäumen bes deckt, die indeß selten sehr groß werden, denn die ranskenden Pflanzen und die Verschlingung derselben mit den jungen Stämmen hindern ihren Wachsthum und bilden ein undurchdringliches Dickicht. Hier giebt es viele sehr große heerden von Hornvieh, von denen manche wohl

<sup>\*)</sup> Als Ortschaft ift Barriga Negra nicht auf jener Karte anges geben. Ueberhaupt ift's ju bedauern, daß der Berf. feine eigene Karte von dieser Excursion beigesugt hat, da manches auf der Karte fehlt.

60,000 bis 200,000 Ctuck Rindvieh haben. Diese werben vorzüglich von Menschen aus Paraguan, die Dronen heißen, gehutet. Diese mobnen in butten, welche ju diesem Zwecke in einer paffenben Entfernung bon einander erbauet find. Behn taufend Stud Dieb werben vier ober funf Deonen jugetheilt, beren Gefchaft ift, fie alle Morgen und Abende gufammengutreiben, und bes Monate ein. oder zweimal in Surben zu bringen, wo fie bann eine Racht bleiben. Das Rindvieh wird bei biefer Urt ber Aufficht balb jahm; nie fab ich ein wildes ober tuckisches Thier barunter. (Die Bucht ift blog ber Zweck; weder Butter noch Rafe wird gemacht, und Mild fennt man faum als ein Rahrungsmittel. Die beständige Speise bes Bolts ift, Morgen, Mittag und Abend, Rindfleisch, das fast immer ohne Brodt, und haufig auch ohne Caly gegeffen wird. Diefes gewohnliche Erhaltungsmittel durch harte Rahrung murbe gewiß Krantheiten hervorbringen, wenn es nicht burch ben haufigen und reichlichen Genuß bes Trantes von ihrem Lieblingefraute Matte verbeffert murbe. \*)

Die Wohnungen ber Peonen find im Allgemeinen fehr schlecht, die Bande bestehen aus wenigen aufgerichteten Pfählen, mit schmalen Baumzweigen durchsiocheten, inwendig und auswendig mit Roth beschmiert, und

<sup>\*)</sup> Also die aduxishe Nahrung des Menschen ist hier Rindsteisch und Paraguan: Thee.

bas Dach ift mit langem Grafe und Binfen bebeckt. Die Thur ift gleichfalls ein Weibengeflecht, ober an beffen Statt ein robes Gell, welches an Staben befefigt ift und nach Gefallen fich bin und ber bewegt. Die Gerathschaften biefer elenden Gutten bestehen in menigen hirnschalen von Pferden, welche jum Gige bienen, und in einer ausgebreiteten Saut, um barauf gu liegen. Das vorzüglichste, wenn nicht bag einzige Ruchengeschirr ift ein Stab ober ein Spieg von Gifen, ber Schräg in ben Boden gesteckt wird, so bag er über bem Reuer hinhangt. Wenn bas Rindfleisch auf biefen Spieß gestect ift, so lagt man es braten, bis man ben, bem Feuer nachften Theil fur gabr genug halt, bann menbet man ben Bratfpieg um, welches man von Zeit zu Zeit wiederholt, bis das Sange gebraten ift. Die Brube, bie bei biefer Urt ju braten aus bem Rleifche fommte bient jur Berftarfung bes Reuers, und in ber That scheint bas Bolf ju glauben, bag fie ju nichts anderm tauglich ift. Dieses Gericht, bas naturlich fchlecht und grob, und fo ju einem Ruchen getrocknet ift, bat mit bem fo berühmten Roast - beef ber Englander bennoch einige Aehnlichkeit. Die Feuerung ift in einigen Begitfen fo fparlich, bag bas folgende feltsame Mittel nur entstanden ift, um jenen Mangel ju erfegen. Da name lich bie Mutterpferde in biefer Gegend blog gur Bucht gehalten werden und nie jur Arbeit gebraucht: fo uberschreiten fie gemeiniglich bas gehörige Verhaltnig; ein Theil von ihnen wird oft getobtet, und ihre Gerippes mit Ausnahme ber Saute und Schweife, als Feuerung angemanbt.

Die Peonen sind hauptsächlich Ausgewanderte aus Paraguan, und es ist eine auffallende Thatsache, daß man unter der Anzahl derer, die sich hier angesiedelt haben, nur wenige Weiber sindet. Man kann hier Lagelang reisen, ohne nur ein einziges weibliches Wesen während dieser Reise zu sehen oder zu hören. Hierzu mag wohl der gänzliche Mangel an häuslicher Bequemischeit in den Wohnungen dieser elenden Menschen und die düstere Gefühllosigseit, die man in ihrer Sinnesart und ihrem Anzuge bemerkt, beigetragen haben. Es ist wahr, daß die Inhaberin eines solchen Viehbestandes es wohl einige Monate gelegentlich besucht, aber sie ist genöthigt, während ihres Ausenthalts in großer Absonderung zu leben, wegen der schrecklichen Folgen, die sie von dieser Aussehung ihrer Person zu besürchten hat.

Die geschickte Weise, auf welche die Peonen ihr Bieh fangen, indem sie nämlich eine Schlinge über sie werfen, ist oft umständlich erzählt worden, aber gewiß übertriffe ihre Behendigkeit dabei noch jede Beschreibung. Sie wersen diese Schlinge mit eben solcher Genauigkeit als gutem Erfolze, sey es im vollen Laufen oder in Ruhe. Ihre Urt, Pferde vermittelst Rugeln,\*) die an ledernen Niemen besestigt sind, zu fangen, ist der vorigen ähnlich, aber noch unsehlbarer; man kennt kaum ein Beispiel, daß sie geschlt hätten, ausgenommen bei den häufigen Uebungen, die zur Erlangung der vollkommnen Seschicklichkeit in dieser Runst nothig sind.

<sup>\*)</sup> Von Gifen oder Schweren Steinen.

Sie haben eine fehr sonderbare und einfache Urt Maulesel und Pferde jum Ziehen leichter Rarren, Rutfcen u. f. w. ju gewohnen. Sie gebrauchen fein Beichirr babet; ein Cattel ober Polfter wird aufgegurtet, und ein leberner Riemen ift an einer Seite an bem Sattelgurte befestigt, fo bag fich bas Thier, mit feinem Rorper in einer mehr schiefen Richtung, vormarts bewegt, seine Schenkel entfernt von dem Fuhrwert, an welchem es gebunden ift, halt und nun mit einer Freibeit und Behendigfeit gieht, welche bei einem Fremdengroßes Erstaunen erregt. Eine abnliche Scharffinnigfeit gebraucht man beim Fange bes Rindviehes. Der Peone befestigt bas eine Ende feines Lago (ober gangriemens) an ben Bauchgurt seines Pferdes, welches bald eine folche Stellung anzunehmen fich gewöhnt, um den Dch. fen, ben fein Reiter gefangen bat, fortzugieben, und mußte felbst ber lettere absteigen, so halt es boch ben Riemen durch bie Spannung in gehöriger Beite.

Die Pferbe in dieser Gegend sind sehr muthig, und verrichten fast unglaubliche Arbeit. Sie arbeiten aber selten långer als eine Boche nacheinander, dann werden sie Monatelang wieder auf die Weide gebracht. Ihre Nahrung ist nur allein Gras, und die Sehandlung, die sie von ihren herren erdulden mussen, ist sehr hart und gefühllos. Sie mussen häusig so lange galloppiren, dis ihr edles Feuer sie verläst, und sie vor Erschöpfung und Ermüdung niederfallen. Der Gebrauch des Zaums, der von der schweren spanischen Form ist, ist allein hinreichend das Thier zu guälen.

Sie werden nie beschlagen. Die Sattelgurte sind von einer besondern Zusammensetzung; sie werden gemeiniglich aus Streisen von rohen Häuten, oder von der Halssehne gemacht; der mittelste Theil ist zwanzig Zoll breit,
und hat an jedem Ende einen eisernen Ring. Das eine
dieser Enden ist durch seinen Ring am Sattel befestigt;
an der andern Seite des Sattels ist ein dritter Ring
und ein biegsamer Riemen, welcher, nachdem er dreioder viermal durch denselben und den Ring am Gurte
durchgezogen ist, dem Keiter sehr zu Statten kommt,
und ihn in Stand setzt, den Sattel sehr enge zu gürten, der dann auch so fest an seiner Stelle sit, daß
ein Schwanzriemen ganz unnöthig ist, und wirklich auch
nie gebraucht wird.

Bugpferde kauft man hier das Stück zu fünf bis sieben Thaler; hornvieh, in gutem Stande, von einem hirten von 1000 Stück, zu zwei Thaler jedes; Mutterpferde jedes zu drei Realen (1 Pf. St. 6 Pence); Chafe giebt es nur wenig, sie werden aber nie gegessen; sie werden von einigen Familien bloß der Wosse wegen gehalten, die in Flocken zu Betten gebraucht wird. Es ist bemerkenswerth, daß in den entfernten Theilen des Janern, wo man keine Niederlassung hat anlegen können, das Vieh von einer dunkeln, schmuzig braunen Farbe ist, ausgenommen nur an einem kleinen Theile des Bauches der weiß ist; wenn sie aber gezähmt werden: so bringen sie Junge von einer hellern Farbe, mit schönen Viehheerden und gesteckten Fellen, hervor. Die schönen Viehheerden in einigen Theilen dieses Bezirkes

haben oft die Portugiesen zu rauberischen Einfallen gereit, und da die Gegend an der Gränze durch ganz offne Passe gangbar ist, so wie auch an der Nordseite des Plata. Flusses: so waren diese Verlezungen des Gebiets zu einem sehr großen Umfange gediehen. In einer Zeit waren sie so häusig, daß es nöthig wurde, eine militärische Macht zur Beschützung der Gränzen und zur Vertheidigung der spanischen Niederlassungen gegen diese Einfälle herzuseten.

Wenn man bie Gegend im Allgemeinen betrachtet: fo fann ein Fremder nur mit Bedauern bemerfen, daß bie Einwohner, mahrend bag bie Matur bier fo freige. big gemefen ift, fo nachlaffig in ber Beforderung berfel. ben gemesen find. hier ift 4. B. ein Ueberfluß von berrlicher Erde und eine Fulle von holz an ben Ufern ber Rluffe, und bennoch ift es felten, bag man bier eine Gingaunung felbft um die Ruchengarten, noch meniger um die Kornfelber antrifft, Sie mablen gemeinig. lich ihre Feldlandereien langft eines Baches, fo daß eine ober zuweilen zwei Seiten bon bemfelben begrangt merben; bas übrige wird auf die ungeschicktefte und grobfte Art, die man fich nur denten fann, befriedigt. Das Pflugen geschieht burch zwei Ochsen, bie an einem gefrummten Stude Sols, bas ungefahr vier Boll im Durch meffer hat und am Ende jugefpist ift, angespannt merben. Nachdem ber Boben aufgeriffen ift, wird ber Bais gen gefaet, aber ohne einen Berfuch ju machen, ibn von Schablichen Saamenkornern vorher ju reinigen. Auch mabrend er machft, wird er nie gefatet ober gereinigt,

so daß wilder hafer, Mohn und anderes Unfraut, bas unter bemfelben in großer lleppigkeit hervorschießt, bie Sonnenstrahlen aufhalt und ihn an dem ordentlichen Reiswerden hindert. Indisches Korn, Bohnen, Melonen u. f. w. werden alle auf gleiche Beife behandelt. Wenn ber Baigen reif ift, wird er mit Sicheln geschnitten und in Saufen oder Garben gebunden. Dann macht man einen Schoppen mit Gelander und Sauten, ber 40 bis 60 englische Ellen im Durchmesser hat; in Die Mitte biefer Befriedigung werben bann ungefahr 100 ober 200 Garben Waigen, der noch im Strohe ift, bingelegt. Diefer haufe ift so gelegt, daß, so viel als nur möglich, die Aehren auswarts tommen. Ein fleiner Theil wird bann rund um ben Rreis auf die Erbe gelegt, und eine heerte bon ungefahr zwanzig Etuten hineingetrieben, welche, ba fie nicht gegahmt find, leicht in Schrecken gerathen und rund berum gallopviren. In biesem Gang werden sie nun mohl 4 ober 5 Stunden durch Sulfe der Peitschen erhalten, bis das Korn aus ben Aehren ausgetreten und bas Stroh gang rein ift. Dann wird ein anderer Theil ber Garben nieder gewor. fen und eine neue heerbe Stuten hineingelaffen. Diese Operation geht bann fo lange fort, bis ber gange haufen rein und das Stroh so klein als Spreu ift. In biesem Zustande lagt man es liegen, bis gerade einmal ein ftarker Wind fich erhebt; und dann geschieht das Worfeln badurch, bag man Rorbe voll vermischten Rorns und Spreu von einer Sohe von 8 Fuß, vom Boden an gerechnet, ausschuttet. Indeg bie Gpreu bon bem Luftzuge fortgetrieben mirb, fallt bas Getreibe nieber; am Ende dieser Operation wird es in rohe Haute genahet. So wird es dann in die Seehasen versandt,
wo man große Quantitaten Schiffswiedack daraus bereitet. Es ist einleuchtend, daß bei der obigen Art
das Korn zu reinigen, eine anschnliche Menge durch das
Wegwehen und durch die Vermischung mit vieler Erde,
welche der Wind nicht forttreiben kann, verloren gehen
muß.

Das Rlima und ber Boben find auch eben fo gunflig fur bas Gebeihen ber Trauben, Mepfel, Pfirfchen und furg jeder Art bon Fruchten der gemäßigten Bone; aber diese tennt man bier nur als Geltenheiten. Die unschätbare Wurgel, die Kartoffel, murbe, wenn fie nur einmal eingeführt mare, bier eine reichliche Ernbte geben; \*) aber, obgleich viel ju ihrer Empfehlung gefagt ift, das Volt bleibt boch ganglich abgeneigt diesem ober jedem andern Borfdlage jur Berbefferung ihrer Unterhalts . Mittel, und scheint nichts über die bioge Nothburft feines lebens ju munichen. In der That schwächt ber Buftand ihrer geselligen Berbindung bie Bande, welche von Ratur ichon die Menschen an den Boden heften, auf welchem fie ju leben gewohnt find. Die Peonen, bon Paraguan in ihrer Rindheit hierher gebracht, gelangen in einem Eflavenzustande, unerheitert burch hausliche Freuden, ju dem Alter bes Mannes;

<sup>\*)</sup> Dies ist kaum begreiflich, da die Kartoffel nicht nur eigents lich dem judlichen amerika angehört, sondern auch jest in Peru bekannt ift.

in dieser Periode wandern ste gemeiniglich gegen die Kuste zu, um Anstellung und Beschäftigung zu suchen; benn an der Kuste ist das Geld in größerer Menge. Sie sind größtentheils eine ehrliche, unschädliche Menschentlasse, ob sie gleich eben so sehr, ja nachdem ihre Lage beschaffen ist, dem Fehler unterworfen sind, sich un hazardspiele und Verauschungen, \*) eben so wie die höhern

\*) Thre unbegrante Reigung ju Sagardspielen ift fo ftart, bag fie oft Karten bei fich in der Lasche führen, und, wenn fich eine Gelegenheit barbietet, Gefellschaften machen und fich an einen paglichen Ort begeben, wo einer von ihnen feinen Pancho oder Mantel, auftatt eines Tifches, auf den Boben ausbreitet. Wenn ber Berlierer mit feinem Gelde au Ende ift: fo verpfandet er feine Aleider, fo daß das Spiel gemeiniglich fo lange fortwahrt, bis einer von ihnen beinabe nackend weggeht. Diese bofe Bewohnheit führt oft an ernftlichen Folgen. Ich fab einft eine Parthie in ber Rachbarfchaft einer Rapelle, nachdem eben Deffe gelefen war, fpielen, ale ber Beiffliche fam und die Rarten wege fließ, um dem Spiele ein Ende ju machen. Sierauf fand einer von den Deonen auf, ging ein paar Schritte juruck, und redete auf foigende Art ben unberufenen Gaft an: "Bater, ich werde ench ale Priefter gehorchen; aber (ins bem er fein Deffer heraustog) , ihr mußt euch huten, daß "ibr unfer Bergnugen ftort." Der Geiftliche fannte ben muthenden Charafter diefer Menfchen ju gut, als daß er Begenvorftellungen machte, und ging febr fchnell und nicht wenig ergurnt weg.

Bei einer andern Gelegenheit fpielte ein Saufe Pednen mit einem spanischen Korporal in dem Gefängnishofe, als ein Wortwechsel entstand, der lettere seinen Sabel gegen seinen unbewaffneten Segner jog, und ihn so ftark am Arme

bobern Rlaffen bes Bolte, ju gewohnen, bon benen eine große Uniahl Opfer biefer verführerischen Lafter wird. Die mannigfaltigen hieraus entstehenden U-bel werben noch burch bie ichlaffe handhabung ber Gefete vergrößert; felbst bei einer Mordthat hat der Berbrecher wenig zu befürchten, wenn er 20 ober 30 frang. Meilen weit entflieben fann; bier lebt er bann in Berborgen. beit, mahrscheinlich sein ganges Leben hindurch, ohne je bor Gericht gezogen zu werden. Ich weiß nicht, ob nicht dieser Mangel an Wachsamfeit der Obrigfeit eine Unreitung fur bie gablreichen Flüchtlinge ift, die bier Unterfommen suchen, wie f. B. bie europatichen Spanier, welche aus dem Dienste entlaufen, ober wegen ihrer Berbrechen Landes verwiesen find. Diefe Elenden, mit Schuld beladen, flieben nun in bas Innere, wo fie faft immer den einen ober ben andern gandsmann finden,

verwundete, daß er am folgenden Tage gezwungen war, fich ben Urm abnehmen zu laffen.

Es ist gewöhnlich bei einem Peonen, der glücklich im Spiele gewesen ist, der Fall, daß er nach Monte Video seht und sich in dem Laden eines Verkäusers von Matrosenskleidern von neuem kleidet. Während der Naum die Stücke, die er fordert, aussucht, legt er wohlbedächtig seine Thaler auf den Zahltisch, in besondere Reihen, indem er jede für den bestimmten Gegenstand bezichnet. Dann geht er in eisnen Winkel und kleidet sich an; ein unglücklicher Kamerad begleitet ihn beständig, untersucht seine abgelegten Kleider, und zieht sie an, wenn sie besser als seine eignen sind. Nach einigen Tagen Müßigiehens gedt er nach Sause zust, wo er dann gan; nen gekleidet erscheint.

ber ihnen gern Arbeit giebt, wenn bieses auch häufig sein Leben in Gesahr bringen sollte. Durch das verdorbene, schlechte Beispiel dieser Flüchtlinge wird der unschuldige Kreole balb in das kaster eingeweihet, und wird eine Beute aller der Leiden, die die zur Gewohnheit gewordene Berauschung hervorbringt und besorbert.

Die gewöhnliche Tracht bes Volks ift fo, wie man fie von ihrer Tragbeit und Armuth erwarten fann. Gie geben allgemein ohne Schuhe und Strumpfe; und da fie felten ju Bug geben: fo brauchen fie auch bie Schube nicht oft. Einige bon ihnen, besonders die Peonen, verfertigen fich eine Urt von Stiefeln aus ben roben Sauten ber jungen Pferde, Die fie haufig bloß ju Dies fem Ende tobten. Cobald bas Thier getobtet ift, fchneis ben fie bas Rell rund um den Schenfel, ungefahr 18 Boll über bem Aufe ab; und wenn fie es bann abgezo. gen haben, spannen fie es aus und bearbeiten es fo lange, bis es die haare verliert und vollig weiß wird. Der untere Theil, ber bas Gelenke bebeckte, bilbet ben Sacken, und bas augerfte Ende beffelben wird, um bie Beben ju bebecken, in ein Bunbel jusammengebunden. Diefe Stiefeln haben, wenn fie eben fertig find, eine berrliche Farbe und werben allgemein bewundert. Ihre übrige Rleibung besteht in einem Damfe, bas allgemein bon jebem Stanbe getragen; ferner in einem hembe und in Beinfleibern, die bon einem groben fattunen Beuge, bas aus Brafilien fommt, verfertigt werben. Die Rinber laufen ohne alle Rleibung, außer in hemben, bis ju ihrem funften ober fechsten Jahre umber. Auf ihre

Erziehung wird wenig geachtet, und fie erstreckt sich blog auf die ersten Anfangsgrunde. Ein Mann, der schreiben und lefen kann, wird hier für einen großen Gelehrten gehalten.

Unter die vielen natürlichen Vortheile dieses Die strikts gehören auch die vielen kleinen und größern Flüsse, die man zu verschiedenen mechanischen Zwecken benützen könnte, wenn die Bevölkerung zahlreicher und das Volk besser unterrichtet wäre. Einige von diesen Strömen vereinigen sich, wie ich oben gesagt habe, mit den verschiedenen Urmen des Godon und ergießen sich in den See Meni; die von der andern Seite der Sedirge in einer nördlichen Nichtung stießen hauptsächlich durch Riachuelo und St. Lucia in den Plata.

Bu bem Mangel an Bebauung bieses ungeheuren Gebiets mag wohl die große Anzahl und Mannigfaltigeseit an widen Thieren, die sich hier aufhalten, beigestragen haben. Tiger, Unzen und Löwen sind hier geswöhnlich.\*) Die erstern sind schwerfällige, träge Thiese; ihr vorzüglichster Naub ist das junge Vieh, welches sie in solchem Ueberslusse sinden, daß sie selten einen

42

Schon zuvor ist der Irrthum bes Berfassers hierin bemerkt. Sein Liger ist Marcgrave Jaguarete, d. i. Pennants Jaguar, Schrebers Felis discolor. Sein Löwe ist Felis concolor L. oder der Conguar oder Puma. Die hier sogenannte Unge ist höchstwasprscheinlich der Ozelot des Busson, Felis Pardalis Schreber.

Menschen anfallen. Daher hat benn auch eine Person, die ju Pferbe\*) reiset, nur wenig von ihnen ju be-

<sup>\*)</sup> Unter den vielen fuhnen und burtigen von Peonen aneges führten Thaten war eine ber außerorbentlichften ber lettern Jahre, der Fang eines Tigers, Jaguarete, von einer Frauensperfon and biefer Rlaffe von Menfchen. Gie war eine Mulattin und in ber Nachbarschaft bes Barriag Regra er. jogen. Schon in ihrem frubeften Alter war fie ans Reiten gewöhnt, und ruhmte fich felbft Gefchafte ju verrichten, die bem ftarfern Gefchlechte jufamen, als j. B. bas Dieh mit ber Schlinge ju fangen, es ju tobten u. f. w. Ihre Be-Ralt war mannlich, auch war fie an mannliche Arbeiten fo gewohnt, baf fie als ein Peone gemiethet mar, und biefes Umt gang jur Bufriedenheit ihres herrn verfah. Es mar bekannt von ihr, daß fic die milbeften Pferbe auswählte und fie im vollen Galopp ritt. Eines Tages bemerfte diefe Ders fon, ale fie von ihrer Arbeit gurucktam und über einen Bach ritt, einen großen Siger, in feiner großen Entfernung von Erstaunt, daß bas Thier nicht weglief, fo wie es ges meiniglich ju thun pflegt, wenn es einen Menfchen ju Pfer-De\*\*) erblickt, naberte fie fich ihm, indem fie dabei ftets ben Rogf ihres Pferdes von ihm megtvandte, um fogleich bavon jagen ju fonnen, wenn ce etwa einen Sprung thun follte. Der Tiger lag immer ungufmerkfam und ohne Bes wegung; da dies die Frau fab und glaubte, bag ihm etwas fehle: fo ritt fie nach einigen Minuten Stilleftand weiter, bis fie auf 20 engl. Ellen von ihm war, machte ju gleicher Beit die Schlinge vom Sattel los, warf diese jehr geschickt über ben Racken des Ligers, und jagte nun eine große Strecke mit ihm fort. Dochte er vorber frant ober nicht

<sup>\*\*)</sup> Auch diese Bemerkung zeigt den Unterschied des afintischen, bes Königstigers von dem sudamerikanischen.

fürchten, fie mußte fich sonst unvermuthet ber hohle einnes Weibchens mit Jungen nahern. — Die Unze hat benfelben Charafter, nub die hiefigen Lowen halt man für weniger wuthend, als in andern Gegenden.

Es giebt hier auch ein Thier, von Art der Schweine, welches holzschwein genannt wird, und eine Deffnung (eine Druse) auf dem Rücken hat, aus der es,
bei heftigen Berfolgungen, einen ganz unerträglichen Gestant verbreitet.\*) Wenn man das Thier tödtet: so
muß dieser Theil (die Druse) augenblicklich ausgeschnitten werden; das Fleisch schweckt sehr gut, aber, wenn
man diese Operation selbst nur eine kurze Zeit ausschiebt:
so seecht der Gestank den ganzen Körper an. Die hiesigen Hausschweine sind nicht wohl esbar; sie fressen so
viel Rindsleisch, das ihr Fleisch sehr hart und grob ist.
hier lebt ebenfalls ein Thier, von der Art des Opossum, ungefähr von der Größe eines Kaninchen, das

krank getvefen jenn, sa wußte sie doch jest, daß er todt war; sie stieg also ab, jag ihm das Fell ab, und brachte es als ein Siegeszeichen nach Sause. Das Thier war ungewöhnelich groß, und nicht kleiner als ein Kalb von sechs Wochen. Diese That war lange Zeit das Gespräch der Nachbarschaft, und ich habe die Frau felbst sie erzählen hören.

<sup>\*)</sup> Sus Tajassu dorso cystifero, cauda nulla L. Es wird anch Pecari, eigentlich Paquiras genannt, und diese Urt geht hoch bis nach Mexico hinauf. Es geht in großen Rudeln und vertheidigt sich mit vielem Muth selbst gegen jene großen Raubthiere, indeß wird es dennoch jahm.

ा भेक्षा रेंची कार्टी क क्षे Burilla genannt wird, und beffen Fell fcmarg und weiß gestreift ift und ziemlich geschätzt wird,\*) Wenn biefes Thier angeariffen wird: fo fprist es eine ffintenbe Feuchtigkeit von fich, bie fo scharf ift, bag, wenn fie auf einen Theil ber Rleibung feiner Berfolger falle, es nicht anders meglich ift, ben Geruch baraus ju vertrei. ben, als nur baburch, bag man fie einige Monate lang beständig der Witterung aussett. Die Burilla ift fehr begierig nach Giern und Federvieh, und begiebt fich ju Beiten in ein Saus, um feinen Raub ju fuchen; Die Einmohner eilen dann fogleich hinaus und laffen ihren unwillfommenen Saft im ruhigen Befige, fo lange es ihm bort ju bleiben gefällt; benu fie miffen ju mobl, bag ber geringfte Berfuch, ihn hinauszutreiben, fie einer Derbannung aus ihren Saufern fur immer ausfegen murde.

Abler von der grauen und blauen Art, \*\*) so wie andere Raabvogel, findet man hier in großer Ungahl.

<sup>\*)</sup> Der Zorill gehört gar nicht zu den Beutelthieren noder Opossums, sondern zu den Viverren, Viverra Zorilla albo nigroque variegata. Schreber und Busson haben eine eigene Abstheilung dieser übelriechenden Diverren Stinkthiere genannt. Die Materie, welche dem unerträglichen Gestank verursacht, ist, Mutix zusolge, dem Mandelöhl ähnlich und wird in zwei Glandeln zunächst dem After erzeugt. Ein sie umges bender Wuskel sprift sie weit, und ist so stark, daß ein Mensch davon ohnmächtig wird. Auch bleiben die Junde, welche diese Khiere jagen, bei seder Sjacularion stehen und kehren die Schwänze zur Erde um sich zu erholen.

Es giebt hier auch ungeheure Zuge von kleinen Papageien p von Tauben, großen rothfüßigen Rebhühnern,
kleinen Rebhühnern, wilden Enten und wilden Truthühnern. Auch zallreiche Strauße") von einer großen Art
findet man hier; sie sind so flüchtig und schnell, daß
ich selbst auf einem guten Pferde ihnen nie nahe kommen kounte, als nur durch lleberraschung; der Schlag
ihrer Flügel soll unbezreislich start seyn.

hier giebt es auch betrachtliche heerben von fleinem Rothwildpret, \*\*) welches bem Jagbliebhaber in

man top to the second of the second

des Baterlandes zu vermuthen. Es ist überhaupt zu bes dauern, daß der Bf. so geringe Kenntniß der Zoologie bes saß. Wahrscheinlich findet sich hier ebenfalls der Vultur Jota des Molina.

<sup>\*)</sup> Dies ift Struthio Rhea pedibus tridactylis Molina Chili. Unfer Landsmann helms hat eine gute Nachricht von diesem großen Wozel gegeben. Das nuglichste von dem Strauße sind die Eier, da sie nahrend und schmackhaft sind; das Fleisch ift nur für einen Wilden esbar. Er legt 40 bis 60 Sier und brutet nur bei Nacht. Das junge Thier hat schon beim Austriechen aus dem Sie die Größe eines huhns von zwei Monaten, frist auch sofort Gras. Der Strauß wird nicht zahm; auch sindet man ihn mit dem wilden hornvieh ruhig weiden. Aus den Straußsedern macht man Sonnens schirme und Fliegentwedel, und aus dem Felle Beutel und Felleisen, der Theil des hintern Leibes giebt Mügen und helme.

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich ber Apara des Marcgrav; Cervus (bezoardicus?) Linn. Biche des bois des Barrere. Die Geweihe sind nur etwas über 5 Zoll nach la Borde, nach Andern doppelt so groß und zu oberst dreizackig. Er erstreckt sich auch nach Peru hin.

in biefer schönen Gegend ein herrliches Vergnugen gewähren wurde, aber jum Unglück taugen bie hiefigen hunde gar nichts, weil auf die Erhaltung der Zucht nicht gesehen wird.

Die Fluffe haben Schilbfroten und andere Umphibien, aber vorzüglich sind sie wegen verschiedener Arten außerst häßlicher Fische merkwurdig, die ein erträgliches, aber keinesweges ein gutes Essen geben. \*)

Wahrend eines Aufenthalts von feche Monaten in Diefem abgelegenen Begirte, als ein Gefangener, ber in Freiheit lebt, ober eigentlich als ein willtommener Gaft in bem Saufe eines fehr gaftfreien Mannes, lebte ich bier febr gleichformig bin; eine Ergablung bavon murbe alfo ben lefer febr wenig intereffiren. Um ihn baber mit ben hoffnungen ju meiner Freiheit ober ihrer Bereitelung nicht zu ermuben : gab ich lieber bas Resultat einiger allgemeinen Beobachrungen ber hiefigen Gegenb, bie ich mahrend meiner taglichen Wanderungen fennen lernte. Je langer ich in bem Saufe meines Freundes lebte, befto großer wurde feine Gute, mir diefe Freibeiten ju erlauben, und befto mehr ftrebte er und feine Kamilie, meine Verbannung angenehm ju machen. bef ereignete fich julcht ein Borfall, ber mich jugleich erfreuete und betrubte; er gab mir hoffnung ju meiner augenblicklichen Befreiung, forte aber zugleich auf einige

<sup>\*)</sup> Man liest von einigen die feltsame Gestalt im Johnston und Marcgrav.

Zeit bas gute Vernehmen zwischen mir und meinem Beschüher. Ich spiele hier an auf die Einnahme von Monte Video durch die brittischen Truppen unter Sir Samuel Auchmuty.

Als ich die Uebergabe bes Orts vernahm, bat ich herr Martineg bringend, mich in Freiheit ju fegen, ba ich mich felbst nicht mehr fur einen Gefangenen hielt. Er schien hieruber fehr verwundert, und gab mir gu verstehen, bag ich noch immer ein Sefangener bliebe, . weil ich, ba ich jett nicht zu Monte Video fen, noch in der Gewalt und unter ber Gerichtsbarfeit des Bicefonige von Buenos Unred frante. Das her; biefes wurdigen Mannes mar burch ben gall ber Stabt, und bas Ungluck ber fpanischen Baffen fo beunruhigt, bag er fich ber Gesellschaft entjog und jebe Berbindung mit mir vermied. Unter biefen Umftanben rieth man mir, beimlich zu entflieben, aber ich fublte großen Wibermillen, bei bem Gebanten, fo bas Berg eines Mannes ju vermunden, ber mich auf eine fo eble Art vom Gefang. niffe befreiet, und mich fortwährend als einen Bruder behandelt hatte. Boll Abscheu gegen eine folche undankbare handlung, bat ich feine liebensmurbige Gattin fich bet ibm fur mich zu verwenden, und hinzugufugen, bag, wenn ich nach Monte Bibeo gurudfehrte, ich vielleicht ibm Dienfte ju leiften im Stande fenn tonnte. Allein er verwarf ben Untrag auf bie heftigste Urt, und berbot einem Jeden, mit ihm von ber Sache gu reben. Jest wußte ich, daß meine Freiheit mir unvernunfriger Beise verweigert murde, und ba ich feine Wahrscheinlichfeit fah, fie anders, als burch meine eigne Bemu. hung gu erhalten: fo faßte ich ben Entschluß, auf jeden Fall ben Versuch zu machen. Rachdem ich es einige Tage hindurch überlegt hatte, und mit zwei Leuten, Die oft bon ber Cache mit mir gesprochen, ju Rathe gegan. gen war: fo entschied ich fur meinen Entfliehungs . Plan, und gab ihnen feche Ungen Gold, Pferbe und jede nos thige Sache ju beforgen. In ber bestimmten Racht mar alles in Bereitschaft, die Pferde waren gesattelt und bie Manner marteten, um mich zu begleiten. Diefer Qugenblick war einer ber traurigften meines Lebens; ich überbachte mit Reue, daß ich, indem ich meine Freiheit wieder zu erhalten ftrebte, offenbar bas Butrauen eines Mannes von Ehre, ber alles, was nur in seiner Macht war, gethan hatte, um meine Freundschaft ju verdienen, migbrauchen murbe. Bon biefen Gefühlen burchdrungen, und von einer Schwermuth, die die bicke Finfternig ber Macht nur noch bruckender machte, geangstigt, ging ich in ber Machbarschaft bin und her, in ber Gegend, bie fur meine Fuhrer, mich zu treffen, bestimmt mar, als eine Stimme, bie mir befannt mar, mich anredete. Die Person ftand mir fehr nabe, aber wegen ber außerften Finfterniß fonnte ich fie nicht feben. Sie fragte mich, was ich hier thate. Ich antwortete: "Ich gehe bloß spatieren." "Don Juan," fagte fie, "Sie wollen diese Nacht enissiehen." Ich antwortete: "In der That, ich will es nicht." Sie erwiederte: "Sie wollen es; und bie Leute, bie Gie gu Ihren Fuhrern gewahlt haben, wollen Sie morden, Ihr Gelb Ihnen nehmen, und Sie in einer Soble, eine Meile von hier,

verscharren. Der Mensch, in welchen Sie bas meifte Butrauen gefett haben, hat in feinem Sattel ein Def. fer berftedt, mit welchem er ihnen ben Tobesftog geben will." Dies betäubte mich fo, bag ich in dem Augenblicke nicht im Stande war, irgend zu antworten. Ich war übergeugt, bag Niemand von meiner vorhabenben Abreise mußte, außer die beiden Leute und ich felbft. Auf bie Frage, "wie wiffen Gie bas?" verfette er: 1/3ch behorchte fie, als fie bavon sprachen." Er fügte noch bingu: " Cie wiffen, es find beibe farte Spieler, und einer von ihnen tobtete bas vergangene Jahr zwei Menschen." Che ich mich von meinem Erftaunen erholt hatte, um wieder fprechen ju tonnen, mar ber Mann schon fort. Als ich aber nun barüber nachbachte, welches von ben liebeln ich wählen follte, ob ich nämlich mich in die Gefahr begeben follte, gemorbet und in eine Sohle geworfen zu merben, ober meine Absicht aufgeben und ein Gefangener bleiben: fo fam einer von meinen gemietheten Peonen, mit ber Nachricht, bag bie Pferbe schon bereit maren. Ich fagte ibm, ich hatte ein bef. tiges Magenbrucken und fonnte nicht reiten. Er fab bies fur unbedeutend an, und trieb mich febr ernftlich au, ungeachtet aller Bufalle aufs Pferd ju feigen. Da ich nun in diesem Augenblicke überlegte, daß Geld im Bergleiche mit meinem leben und meiner Freiheit im geringen Werthe ftande: fo erbot ich mich, ihm zwei Ungen Gold zu geben, wenn er mir einen Dienft leiften wollte, ben ich ibm um Mitternacht aus bem Genfter meines Bimmers erflaren wollte. Er wandte noch immer alle Erunde an, mich jum unverzüglichen Auffigen ju überreben, aber ba er fant, bag ich fortwahrent meine Rrantheit als eine Entschuldigung anführte: fo gab er endlich meinem Vorschlage nach. Als ich nun auf meis nem Zimmer angefommen mar: fo fchrieb ich an eine obrigkeitliche Person in Monte Bibeo, welche, wie ich überzeugt mar, mir einen Befreiungsbefehl juschicken wurde, wenn fie anders ben Angriff auf bie Stadt überlebt hatte. Raum mar ich mit bem Briefe ju Ende: fo erschien auch ber Mann, unfrer Abrede gemäß, am Fenster. Ich gab ihm ben Brief, trug ihm auf, ihn nach Monte Vibeo zu bringen, und versprach ihm, inbem ich ihm die zwei Ungen Gold gab, noch eine Unge, wenn er mir eine Untwort bringen wurde. Er reifete ab, ohne bag es Jemand von unferer guten Familie etfuhr, und ben funften Tag barauf, am Bormittage, fam ber Bote, ju meiner unbeschreiblichen Freude, mit einem Schreiben juruck, bag von Gr. Francisco Juanico, ber Magistratsperfon, an bie ich geschrieben hatte, unterzeichnet, mir meine Freiheit anfundigte, und mir unverzüglich borthin ju fommen anzeigte. Als ich Diese willsommene Nachricht erhielt, eilte ich ju herrn Martinez, umarmte ibn voll Freude und gab ihm bas Papier ju lefen; nachdem er feinen Inhalt gefeben hatte, bemertte er, bag es nichts Offizielles fen, aber mir boch einen vernunftigen Grund gum Abreisen geben ton. ne, womit er bom herzen gufrieden fen. Er befahl auch fogleich drei Beonen und einem treuen Kreolen, mich zu begleiten, nebst funf und zwanzig Pferben, um die Reise besto schneller ju vollenden. Das beste Mittagseffen, was nur in dem Augenblick ju haben war,

ward aufgetragen, und mahrend ber Dahlzeit empfing ich bie aufrichtigften Gluckwunsche ju meiner Befreiung von weinem wurdigen Wirthe und feiner liebensmurdigen Sattin. Dann nahm ich herzlichen Ubschied von jedem Breige Diefer guten Ramilie, und bruckte meine marmfte Dantbarteit fur ihre vielen Beweise von Gute aus. Da ich ju meinen Suhrern gefommen mar: fo bestiegen wir jeber ein Pferd und fprengten im vollen Gallopp bavon, indem wir die ubrigen Pferde vor uns hertrie. Mein erstes Pferd trug mich 40 engl. Reilen, und ich wechselte es um 10 Uhr. Die Nacht war Schon, und nach einer schnellen aber angenehmen Reise ritten wir durch ben St. Lucia . Fluß, und hielten um 2 Uhr Morgens, auf dem halben Wege nach Monte Dibeo, an. In bem Saufe, in beffen Stall unfere Pferbe jum Wechseln getrieben murben, ließ ich ein leichtes Mahl von trocknen Feigen beforgen; nach bemfelben reifeten wir giemlich erfrischt bis 6 Uhr Morgens, wo wir wieder, nachdem wir ungefahr 100 engl. Meis len gemacht hatten, ju wechseln genothigt maren. Unfere Pferbe fingen nun an matt ju werben. Da unfere Reife immer langfamer ging und das Wechseln immer haufiger geschah: so wuchs meine Angft, weil ich wußte, bag bier spanische Streifpartheien in ber Gegend von Monte Dibeo umberschwarmten und die Bufuhr der Lebens. mittel aus bem Innern fperrten. Um Berbacht gu bermeiben, ritt ich baber in ber Rleibung eines Beonen, ben Lajo aufgemickelt am Sattel bangend. Um II Ubr wurde bie hite bes Tages bruckend, und unfere Pferbe waren forectlich matt. Mein Rummer ward noch vermehrt, ba ich ein heftiges Nasenbluten hatte, und kein Wasser weder zum Trinken, noch zum Baschen bekommen konnte, so daß ich vor Durst und der Gerinnung des Bluts fast ersicht wäre. Um Mittag erreichten wir eine englische Piquet. Wache an den Volposten; nach den gewöhnlichen Fragen wurde ich von einem Soldaten zu dem Offizier geführt, und, nachdem ich diesem einige nähere Umstände erklärt hatte, ritt ich zu dem Zelte des General Lumlen, und nachher in die Stadt.

Reine Sprache fann meine Gefühle beschreiben, als ich die englische Flagge auf bem Thurme erblickte, in welchem ich so oft eingesperrt gewesen war, und als ich englische Solbaten im Befite bes Ortes fab, wo ich fo viele Bedruckungen erlitten hatte. Meine Freude ließ mich jest alle Duhfeligkeiten und alle erbuldete Gefahren vergeffen. Ich ritt ju meines Freundes Saufe; aber alles mar verschlossen, und schon befürchtere ich bas Schlimmfte. Als ich mich aber bem Fenfter naber. te, bemerkte ich eine ber Damen, die mich sogieich wieber erkannte. Die gange Familie bewillkommnete mich febr berglich, und lud mich jum Effen ein, worauf ich nochmals, in meiner Peonen. Berkleibung, ausging, um einige meiner Freunde ju besuchen. Alls ich von herrn Martines Saufe Befit nahm, fand ich meine Riften u. f. w. unverfehrt und in bemfelben Buftande wieder, in welchem ich fie. bei meiner Reife ins gand guruckließ.

## Kapitel III.

Expedition gegen Buenos Anres. — Arfachen bes Fehlschlagens berselben. — Bevolte. rung bieses Landes, und die verschiedenen Rlassen, aus welchen sie besteht.

Alls bie Expedition gegen Buenos Unres jum Absegeln bereit mar, erhielt ich die Erlaubnif des General Mhitelocke mit ber Urmee geben zu durfen, indem ich Die hoffnung hatte, mein Eigenthum in Diefer Ctabt wieder zu erhalten, und ich bot bem General . Rommiffarius, ben ich begleitete, meine Dienfte an. Bei unferer Unfunft an bem Landungsplage erfuhr ich zu meinem Erstaunen, bag bie Urmee burchaus ohne Subrer mar, und beinahe auch ohne Beonen, deren Gulfe, um bas Dieh ju fangen und es jur Erhaltung ber Truppen mit fortzuführen, ein großes Bedurfnig mar. Besonders bezeugte der Dber Befehlshaber, den ich am Strande antraf, seinen großen Unwillen über den falschen Bericht, ben er über biefen und andere besondere Umftande erhalten batte. Man hatte ibn verleitet, bort einen Landungsplat ju erwarten, wo die Leute ihre Schuhe nicht einmal naß machen murben; - und bier fanden

fie bis an die Bruft im Baffer; man hatte ihm gefagt, bag an biefer Seite bes gluffes gange Schaaren bon Suhrern fich ihnen anbieten murben; - und nicht Giner war ju feben. Fruh am Morgen, nachbem wir gelandet waren, wurde ich von einem Offigier gebeten, ihm jur Unschaffung von Führern behülflich ju fenn, und bie Schwierigfeit, bie mir in biefer Sinficht hatten, geugte beutlich ben Fehler, ben man begangen hatte, fich nicht bereits ju Monte Bibeo einer Ungahl berfelben verfichert zu haben. Ginige brauchbare Perfonen hatten fich bort felbst angeboten, und nur verlangt, bag man fie öffentlich, und fo, bag es jeber feben tonnte, ju bem Dienste zwingen mochte, um fo namich bie Schanbe gu vermeiben, die auf ihnen ruhen murbe, wenn fie als Freiwillige fich gezeigt batten. Dach vielen Bemubungen fand man einen alten Reger, ber jur Leitung ber Urmee auf ben Weg nach Buenos Anres gezwungen murbe. Die Schwierigkeiten, bie bie Urmee auf bem Mariche beim Durchwaden ber Sumpfe, Fluffe u. f. w. ju uberwinden hatte, find ichon bem Publifum, in dem Berichte von General Whitelocke's Prozesse, vorgelegt, und ich glaube, bie Unleugbarkeit, die in biefem Berichte herricht, wird mich rechtfertigen, wenn ich behaupte, bag biefe Schwierigfeiten größtentheils ber obenermahnten auffal-Tenben Berfaumung jujufchreiben find. Bor unferm Bormarterucken nach Quilmes, einem vier frang. Meilen von Buenos Unres entfernten Orte, ersuchte mich ber Beneral . Rommiffarius bie Leitung ber menigen Peonen, bie wir hatten, ju übernehmen, um hierburch ben Truppen Lebensmittel ju verschaffen. 3ch fand felbft, baß

ich in biefem Dienfte von einigem Rugen fenn konnte, obgleich feine Bemubung die Nachlässigfeit wieder gut machen tounte, die in einem fo wesentlichen Bedurfniffe ber Urmee fichtbar mar. Der Feind trieb, fo oft er nur fonnte, bas Dieb binmeg, und unfere Peonen fanben ihr Gefchaft augerft ermubend und gefahrlich, benn fie wurden oft von den Spaniern verjagt und in unfere marichierende Rolonnen getrieben. Ein fleines Rommanbo von Scharfichugen murbe ausgeschickt, um ihre Streifereien ju becken, und fo fonnten fie nachher ihrem Umte mit befferm Erfolge vorfteben. Bei unferer Untunft gu Quilmes waren bie Soldaten, nach vielen unangenehmen Borfallen, gang außerordentlich ermattet; über gweihunbert von ihnen fonnten nicht weiter marschieren. Die Division, Die bas Centrum bilbete, und vom General Mhitelocke fommanbirt murbe, verließ biesen Ort ohne einen Menschen ju haben, ber bie Gegend fannte, um ihnen als Wegweiser ju bienen; und als fie, nach einem Marfche von vier oder funf Stunden, anhielten, fand es fich, daß fie, anstatt bem Wege ber fruhern Divifion unter General Cramfurd gefolgt gu fenn, einen Umweg linker Seite gemacht hatten, und beinahe eben fo weit von Buenos Unres entfernt waren, als bei ib. rem Ausmarich. Ich begegnete gufallig bem General, als ich umberritt und ben Peonen Befehle ertheilte; er außerte ben bochften Unwillen über feine jetige Lage. Um nachsten Morgen ging bie Division weiter vorwarts, und vereinigte fich, als fie uber ben Riachuelo mar, mit ber bes General Crawfurd, ungefahr um vier Uhr Rachmittage, ba wir bann von bem vorgefallenen Schar. Mames Reife.

mugel und von ben in unfere Sanbe gerathenen Rano. neu benachrichtigt wurden.

Es ist keinesweges unwahrscheinlich, daß das Schickfal des Feldzuges durch die verzögerte Vereinigung des
Centrums mit der ersten Division entschieden wurde;
denn waren beide den Tag zuvor zu einander gestoßen:
so wurden sie hochst wahrscheinlich ohne Umstände in
die Stadt haben dringen konnen, weil ein Theil der
feindlichen Macht außerhalb der Stadt und unvorbereitet
war. Dieser, obgleich kurze Verzug gab aber den Legtern Zeit, die Straßen zu verschanzen und zu befestigen,
und die vortheilhaftesten Stellungen zu nehmen.

Während der wenigen Tage, daß wir die Außenwerke im Besith hatten, wurde ich ersucht, auf die Pulperias (Häuser, wo Branntewein verkauft wird) Acht
zu haben, um zu verhüten, daß die Soldaten sich nicht
betränken. Ich hatte einen Feldwebel und eine kleine Anzahl Soldaten unter meinem Besehle, und stellte, wo
ich es für nöthig hielt, Schildwachen hin. Bei diesem Dienste war ich im Stande, mehreren Familien, die aus der Stadt ihre Zuslucht hierher genommen hatten, Beistand zu leisten. Biele von den Häusern fand ich
voller Frauenzimmer, die vor Schrecken sast todt waren; diesen leistete ich solchen Schut, als meine Macht
über die Soldaten mir zu geben erlaubte, und versah
sie durch Hülse der Peonen mit Lebensmitteln.

Spaterhin befchloß man, in die Stadt zu dringen; bas Unglud, welches diefem vorschnellen Ungriffe folgte,

ift ju befannt, als daß ich es noch einmal hier ju wie. berholen brauchte. Unfere Chefs unterzeichneten eine Rapitulation, und ein Waffenstillftand fand mahrend ber Erfüllung ber Bedingungen Statt. In ber That mar die Lage unserer Armee so bedenklich, daß sie gezwungen war, entweder die Bedingungen, die der Feind vorschrieb, anzunehmen, ober vielleicht fich am Ende auf Gnabe ober Ungnade ju ergeben. Die Buruckgabe von Monte Dideo mar die hartefte Forderung, benn alle Grundfate einer guten Politif erheischten es, biefe Stadt bis aufs Meuferste zu behaupten, ja einige ber am beften unterrichteten Spanier maren fogar ber Meinung, bag unfere Urmee mit dem Befite ber Nordseite bes Plata hatte gufrieden fenn follen, ohne etwas Beiteres ju magen, weil wir fo ben handel bes Innern gang in unferer Gewalt gehabt haben, und Buenos Unres am Ende es fur nothig gefunden haben murde, fich gu Bedingungen ju bequemen, die fur uns febr vortheilhaft gemefen maren. \*)

 $5^{\circ}$ 

<sup>\*)</sup> Nur mit dem größten Bedauern erwähne ich der schlechten Belohnung, die die Poonen von unserer Armee erhielten. Es waren ihnen große Belohnungen für ihre Thätigkeit, das Bich zu treiben und Lebensmirtel tvährend des Marssches zu besorgen und für ihre großen Dienste als Boten, versprochen. Nachdem die Kapitulation unterzeichnet war, und sie gerade einen Wagen voll Verwundeter von unseren Truppen aus den Corrals von Miserere nach Retiro, einem zu unserer Wiedereinschiffung bestimmten Orte, begleiteten: so wurden sie, in ihrer Verkleidung, von einem Sausen

Rachbem fich die Armee nach Monte Bideo wieder eingeschifft hatte: so blieb ich noch einige Tage zurück, um einige Seschäfte des Kommissärs und meine eignen zu besorgen. Es war sehr belohnend für mich, zu finden, daß die Dienste, die ich den Familien, die während der Belagerung in die Außenwerke der Stadt gestücktet waren, zu leisten Gelegenheit hatte, nicht vergessen waren: sie alle wetteiserten, mir ihre Erkenntlichkeit auf die vorzüglichste Weise an den Tag zu legen.

Mein kurzer Aufenthalt ju Buenos Apres erlaubte mir die Zeit nicht, hier einige geologische Untersuchungen anzustellen; und in der That bot auch die Gegend hinter demselben, eine ungeheure Ebene ohne eine Spur von Felsen, keinen großen Spielraum dazu bar. Mit Aus.

Spanier angetroffen und erkannt. Diefe ließen den Wagen fahren und fchleppten diefe unglucklichen Leute ine Wefange nig. Als ich diefes horte, fo verwandte ich mich wiederholt bei bem General : Rommiffar, um ibn ju vermogen, ihnen ihre Freiheit ju verschaffen; er verficherte mich, bag er bie Sache dem Oberbefehlshaber vorgefielt habe, ber auch ver: fprochen batte, dafür ju forgen. Diefe Leute wurden indef nie befreiet; einige wurden bingerichtet und andere ju bars ter Arbeit verurtheilt. Go waren fie alfo nicht allein um ibre Belohnung betrogen, fondern in ihrer Roth fogar von Menfchen verlaffen, auf deren Treue fie gebauet, und deren Sache fie fo eifrig gedient hatten. Der Dberbefehlshaber batte gewiß ihre Befreiung erhalten, wenn er eine lebhafte Borffellung gemacht hatte; aber er verfaumte es ju thun, und wurde auch gang allgemein wegen diefer gefühllofen Nachläffigfeit angeflagt; felbft die Spanier fprachen mit Berachtung von unferer Ummenfchlichkeit, indem wir biefe atte en Menichen als Berrather batten bestraft werben laffen.

nahme eines Theils bes Ufers am Steindamme, welcher von Granit ift, fand ich mabrend bes gangen Deges faum Gine verhartete Subffang. Aus ben Seemuscheln und andern See . Erzeugniffen, Die man von Zeit ju Beit in ben Pampas findet, mochte ich schließen, bag biefe großen flachen Begirte, ju verschiedenen Perioben, ben Grund ber Fluffe ausgemacht hatten, und bag fie burch ben flufenweisen Nieberschlag bes Stoffes unb Die Bertiefung bes Rio be la Plata in feinen jegigen Ranal, mabrend mehrerer Menschenalter, trocken geworben maren. Ein Umftand scheint diese Bermuthung ju unterftugen, bag namlich bas land immer bom fluffe etwas abgewinnt, und dag ju den Zeiten, mann ber Wind von ben Pampas herweht, ein beträchtlicher Theil bes Ufers, an ber Geite von Buenes Unres, trochen bleibt.

Die Sevölferung von Buenos Upres und seinen unmittelbaren Außenwerken, das Land in seiner Nach-barschaft ausgenommen, wird über 60,000 Seelen angegeben. Das Verhältnis des weiblichen Seschlechts zu dem männlichen sest man wie vier zu eins, aber wenn man bedenkt, daß manche Männer noch täglich von Europa, so wie aus den südamerikanischen Provinzen anlangen, und daß unter dem alten Souvernement weder die Landmiliz, noch die Seessoldaten aus der Masse des Volks rekrutirt wurden, so wird man zu schließen bestechtigt, daß das Verhältnis beider Seschlechter zu einander nicht so ungleich ist. In dem Innern ist der Uebersluß an Männern sehr groß, denn, da die Länderreien nur in großen Strecken verwilligt werden und nur

elend bebauet sind: so giebt es auch keine Aufmunterung für die arbeitende Klasse hier zu heirathen und sich häuslich niederzulassen. Die Soldaten sind wegen der, durchaus mit nichts Anderm verbundenen Hulfsquellen für ihre Nahrung gezwungen, allein zu bleiben, und betrachten den Schessand gewöhnlich nur, als mit schweren kasten und unvermeidlichem Unglücke verbunden. Es ist gar nicht selten, daß man kändereien sindet, größer als eine englische Grafschaft, welche kaum mehr als hundert Arbeiter haben, die da von dem Verkaufe des wenigen Setreides leben, das ein jeter für sich zu bauen die Erlaubnis hat, aber doch nur immer so viel, als ein einzelner Mensch beackern kann.

Die verschiedenen Racen, die bie Bevolkerung ausmachen, find folgende:

- 1) Wirkliche Spanier oder Europäer. In Buenos Upres giebt es ihrer ungefähr bren taufend; im Innern ist die An ahl sehr gering, ausgenommen in Potosi, welches, da es eine Bergwerksgegend ist, mehrere enthält.
- 2) Rreolen, eheliche Abkommlinge von Spaniern ober Europäern.
- 3) Mestigen, Rinder von europäischen und indischen Eltern.
- 4) Indianer, bon benen fast alle etwas mit spanisichem Blute vermischt find.
- 5) Braune Bermifchungen von Ufrikanern und Euros paern.
- 6) Mulatten von verschiedenen Gattungen.

Alle diefe Urten vermischen fich ohne Ginschrankung, fo bag es schwer ift, bie geringern Grabationen zu bestimmen, ober Grangen fur die fich immer mehrenden 216arten ju bezeichnen. Rur wenige Familien find gang frei bon merkbaren Spuren bes indianischen, sowohl physischen als moralischen, Ursprungs. Es ift allgemein befannt, bag man jest in ben fpanischen Rolonien wenig auf die Reinheit bes Blutes halt; Die verschiedenen Unordnungen, um die bestimmten Menschenvarietaten und Geschlechter unvermischt zu erhalten, find allmablig beraltet. Dies mag man als ein furgbauernbes Uebel anfeben; aber kann es nicht in die gange gum wirklichen Vortheil der Gesellschaft ausschlagen, indem es das Intereffe ber verschiedenen Stlaffen vereinigt, welche, wenn fie abgefondert bleiben, einft bas Gouvernement in Gefahr bringen fonnten, wie es auf ber frangofischen Ro. lonie ju St. Domingo ber Kall gemefen ift?

Ehe ich die Rlassen der Einwohner in Buenos Apres beschreibe, muß ich nothwendig vorher sagen, daß ich sie zu classifiziren gedenke, nicht etwa nach dem Grade ihrer Geburt, ihres Ranges, oder des Geschäfts, das sie betreiben, sondern nach dem relativen Werthe, in welchem sie in Rücksicht auf Eigenthum oder öffentliche Grauchbarkeit stehen.

Dieser Rucksicht zufolge, hier die erste Rlasse die Sandelsklasse. Jede Person, die dazu gehört, vom hofer an ber Ecke der Straße an, bis zum reichen Raufmann in seiner Niederlage, wird mit der Benennung Raufmann beehrt, und doch konnen nur wenige Einzelne

unter benfelben mit Recht Unspruch auf biefen Titel machen, ba fie bie praftische Renntnig nicht besigen, die in handelsgeschäften so wesentlich ift. Gie baffen alle Spekulationen und Unternehmungen; ber gewohnliche Sang ihres Geschäfts ift, Auftrage nach Spanien fur Die ihnen nothigen Artifel zu schicken, und biese wieber mit einem ungeheuren Bortheile im Rleinen ju verfau. fen; uber biefes hinaus geht fcmerlich einer ihrer Begriffe, und man behauptet, bag ihr Sauptgrund gur Widerfegung gegen einen freien Sandel mit fremben Nationen, blog bas Bewußtsenn ihrer eignen Sandele-Unwiffenheit fen. Die ansehnlichern Saufer find fast alle Zweige bon irgend einem europaischen großen Sanbelshause; wenige von ben Rreolen haben einen ordentlichen Sande!. Diejenigen indeß unter ihnen, die fich barin einlaffen, find bei weitem liberaler in ihren Berrichtungen, ale die alten Spanier, aber man bemerkt auch, baf fie meniger ichnell reich werben, benn ibr mann. licher und unabhangiger Charafter verachtet eine elenbe Sparfamfeit, fo wie die heuchelei bes oftern Rirchengebens, bie taglich zweis ober breimal von benen erforbert wird, welche fich burch ben Schutz ber reichen Familien felbst bereichern wollen. Unter ben niebrigen Sandelsleuten find biejenigen, welche am meiften verbienen, die Pulperos, die Speicher (Magazin) halten, und Die Rramer. Die Pulperos verfaufen Wein, Branntewein, Lichte, Bratmurfte, Galg, Brobt, Gewurg, Solg, Fett, naturlichen Schwefel u. f. w. Ihre Laben find allgemein die Mugigangeplage fur die Faullenger und Berschwender ber Gemeinde. In Buenos Apres giebt es ihrer ungefahr 700; jeber steht mehr ober weniger in Berbindung mit irgend einem reichern Privatmann. Die Magazinhalter verfaufen irbene und Glas. Baaren, Specercien, verschiedene Artifel bes taglichen Berbrauche, und einige im Lande verfertigte Manufattur. Baaren, fowohl im Gangen, als im Rleinen. Der Rramer \*) giebt es bier fast sechshundert; sie verkaufen wollene Beuge, seidene und baumwollene Maaren von allen Gorten, Sute und verschiedene andere Artifel ber Rleidung. Einige von ihnen machen bedeutende Geschafte, besonders Diejenigen, Die nach Lima, Peru, Chili, ober Paraguan burch junge Manner (Labendiener), Die fie als Agenten ober Unterhandler ausschicken, Sandel treiben. Ich fonnte auch noch eine andere Urt von Raufleuten beschreiben, wenn man anders biejenigen fo nennen fann, bie fich im Sintergrunde halten, und bereichern, indem fie einen Alleinhandel mit Lebensmitteln treiben, 3%) und Rorn, bas aus bem Innern auf ben Markt gebracht wird, febr gum Nachtheil bes Ackerbau = Vortheils vormeg auffaufen.

Die zweite Klasse ber Einwohner besieht aus ben Eigenthumern landlicher Grundstücke und hauser. Insegemein sind sie Kreolen, benn nur wenige Europäer wenden ihre Kapitale zum Anbau oder zum Ankauf von Länderei eher an, als bis sie sich ein Vermögen erworben haben, um bavon zu leben, welches gewöhnlich

<sup>\*)</sup> Eigentlich Labenhalter.

<sup>\*\*)</sup> Alfo Kornauftaufer wie leider bei uns.

dann erst Statt findet, wenn sie schon weit in ihrem Leben fortgerückt sind, so daß ihre Niederlassungen bald darauf in die Hände ihrer Erben fallen. Die bloßen Landbesißer ziehen so wenige Einkunste aus ihren Bestigungen, daß sie gewöhnlich ihren Handelsleuten schuldig sind; ihr erhaltenes Getreide wird nur zu häusig von den Alleinhändlern aufgekauft, und da es keinen Mazistrat giebt, der sich ihrer Obrigkeit annähme (?), so sind sie ganz von wirksamen Mitteln gegen Unrecht und Vorenthaltung entblößt. Die Angelegenheiten des Ackerbaues sind in diesem Lande so mangelhaft und schlecht besorgt, daß der Eigenthümer eines Landgutes, das in der That 20,000 Thaler werth ist, kaum davon leben kann.

Unter die Klasse der Land Eigenthümer kann ich auch die Andauer, hier Quinteros oder Chakareros, rechnen, welche Weißen, Mais und anderes Getreide bauen. Diese Menschen sind so gedrückt und arm, daß sie, ungrachtet der Wichtigkeit ihres Beruses und der allgemeinen Rüglichkeit ihrer Arbeiten, unter die letzte Klasse des Bolks gezählt werden.

Die britte Rlasse besteht aus handwerkern, aus Maurern, Zimmerleuten, Schneibern und Schuhmachern, welche, ob sie gleich viel arbeiten und gut bezahlt merben, boch sich selten Eigenthum erwerben. Die Gesellen sind gewöhnlich farbige Menschen; die Meister größtentheils Senueser, und allgemein Fremde, denn die Spainier verachten diese handwerke, und konnen sich nicht erniedrigen, mit Negern und Mulatten zusammen zu ars

beiten. Biele ber niebern Rlaffen ernahren fich von biefen und von andern ahnlichen Beschäftigungen, ba giebt es Raltbrenner, Solghauer, Lohgerber, Lederbereiter u. f. w. Die freien Lasttrager machen auch eine zahlreiche Rlaffe von Menschen aus; fie beschäftigen fich auf ben Straffen mit bem Auf . und Abladen ber Rarren und Guter ober Laften tragen, aber fie lieben den Dufig. gang fo febr und find fo ausschweifent, bag Diemand ihres Dienstes eine ganze Woche hindurch verfichert fenn fann. Cobald fie etwas Geld haben, trinfen fie und fpielen, find fie bann wieder ganglich arm: fo nehmen fie oft jum Stehlen ihre Buflucht. Diefe Gewohnheiten haben fie ichon lange allgemein schaolich gemacht, aber man hat bis bahin noch feine Befferungs = Dagregeln angewandt, auch ichienen bie hohern Stande hierauf feine Achtsamfeit zu wenden.

Personen, die in öffentlichen Diensten stehen, mögen unter die vierte Rlasse gesetzt werden. Die besten Stelsten bei dem Gouvernement werden von gebornen Spaniern besetzt, die weniger einträglichen aber von Rreolen. Die erstern sieht man als blose Pfrunden an, und von den Personen, die sie genießen, glaubt man, daß sie der Stadt weiter keinen Dienst zu leisten verbunden sind, als daß sie ihre großen Einkunfte in berselben verzehren.

Die fünste Klasse ist die des Militärs. Wor der Invasion der Engländer waren die Offiziere in Ansehung ihrer militärischen Kenntnisse oder des Eisers, der ju ihrer Erwerbung führt, nicht sehr berühmt; ihr vorzüglichster Ehrzeit bestand darin, Kommandos in der

Stadt ober auf ben Dorfern ju erhalten, besonders auf folden, die an ber portugiefischen Granze lagen, wo fie fich burch Schleichhandel bereichern konnten. Soldaten felbst maren schlecht bisciplinirt, schlecht bekleibet und schlicht bezahlt. Die wirkliche Macht, die die spanische Regierung in biesen Besitzungen unterhielt, war ein Linien - Regiment, bas aus 1200 Mann bestehen foute, aber auf weniger benn bie Salfte reducirt mar, ein Regiment Oragoner von 600, zwei Ravallerie - Regimenter, Blandengues genannt, jedes von 600 Mann, und eine ober zwei Artillerie . Rompagnien. Dit Ausnahme der Blandengues waren alle Truppen ursprünglich bon Spanien bergeichickt, aber ba fie in ben letten zwanzig Jahren bon dorther nicht refrutirt waren, fo waren ihre Reiben allmählig burch Eingeborne wieder ergangt. Borgugsweife murben fie Beteranen genannt; umlangst find fie ihres Dienstes entlaffen und ihre Dffiziere find beim Rommando ber neuen Truppen, welche bei ber Juvafion ber Englander gebilbet murben, ange. ffellt. Die Macht biefer Korps fann man auf 9000 Mann Schäten.

Die sechste Klasse ist die Geistlichkeit, an der Zahl ungefähr tausend. Die Weltgeistlichen zeichnen sich durch Gelehrsamkeit, Ehre und Rechtschaffenheit vor den Monschen aus, die im Allgemeinen so außerst unwissend und abergläubisch sind, daß sie in keiner hinsicht dem Staate wesentliche Dienste leisten, sondern noch eher die Kopfe der Rechtschaffenen und Gutartigen verwirren.

Jebe Beobachtung, die ich anzustellen Gelegenheit hatte, gab mir einen vortheilhaften Begriff von dem allgemeinen Charafter bes Bolfe. Es ift lentfam, flug und großmuthig; und ohne Zweifel murde es, wenn es unter einer milbern und gutigern Regierung, als bie spanische ift, gemesen mare, ein Mufter fur anbere Rolonien geworden fenn; aber mit Bedauern muß man binjufugen, bag es in Ruckficht ber Moralitat auf einer nicht viel hohern Stufe fieht, als die andern Bewohner bon Amerifa. Dieg ruhrt bon bem Mangel eines tauglichen Erziehungs : Onftems fur die Jugend ber, und jugleich auch von dem verderblichen Beispiele, bas die Lafter ber Europäer geben, und, mit einem Worte, von ber herrschaft eines unduldsamen Systems, welches, inbem es die Menschen zu bem, was fie nicht senn tonnen, zu machen sucht, bie Urfache ift, baf fie bas merben, mas fie nicht fenn follten. Die außerordentliche Strenge, bie bie Diener ber Religion fo gut, als bas Gouvernement gur Verbannung der Unfittlichkeit ausüben, vereitelt gerabe ihren eignen Endzweck; man fann fie mit ber ungeschickten Praris eines Urgtes vergleichen, welche, indem fie allein gegen die außerlichen Symptome gerichtet ift, die Rrantheit, anftatt fie gu beben, nur pergroßert. Go wird, indeg offenbare Lafterhaftigkeit in Buenos Upres verhindert ift, eine Bugellofigfeit von einer gefährlichern Urt überfeben, wenn nicht geduldet. Die Rube ber achtungswertheften Privat . Familien ift ber Gefahr ausgesett, burch Verführer gestort ju merben, welche meder bie Reinheit der weiblichen Tugend, noch bie beiligen Rechte ber Che achten. Dieses Uebel

herrscht in allen Klassen der Gesellschaft, und ist die Quelle der häuslichen Zwietracht, die oft schreckliche Folgen mit sich führt.

Bei biesem Versuche, ben Zustand von Buenos Anres, wie ich es im Jahre 1807 fand, ju beschreis ben, habe ich mit Borfat alle politischen Untersuchungen vermieben, und mich in feine umftandliche Ergablung ber Ereigniffe, welche zu bem jegigen Rampfe bes Bolts für ihre Unabhangigkeit binführten, einlaffen wollen. In der Lage, worin ich mich damals befand, batte ich feine Gelegenheit, mir richtige und unpartheifche Rach. richten hieruber zu verschaffen, aber feit meiner Ruckfibr habe ich glucklicher Beffe eine Mittheilung, die eine furze Geschichte ber Revolution enthält, durch einen Mann erhalten, beffen Stelle in Buenos Upres ihm bie befte Gelegenheit gab, ihr Entftehen und ihren Fortgang ju beobachten. Diefe Rachricht intereffirte mich fo febr, bag ich um bie Erlaubnig nachsuchte, und fie auch erbielt, fie biesem Werke besonders anzuhängen, und ich theile fie bem Publifum unter ber Berficherung mit, daß ihr authentischer Charafter und der Beift der Dagi. auna, der darin herrscht, ihr gewiß eine gunftige Aufnahme verschaffen wird. \*)

<sup>\*)</sup> Man f. den Anhang A.

## Rapitel IV.

Reise nach St. Katharina. — Beschreibung bieser Insel und ber benachbarten Küste. — Ankunft zu Santos, und Reise von ba nach St. Paul.

Bei meiner Ruckfehr nach Monte Bibeo verlor ich feine Zeit, meine mir vorgesetzte Reise nach Rio de Janeiro auszuführen; und da Nachrichten angesommen waren, welche die große Schwierigkeit vorstellten, die ein englisches Fahrzeug haben wurde, um in den Hafen einzulaufen: so miethete ich ein portugiesisches Schiff, der Bencedor genannt, und verband mich mit einer Anzahl Herren, die wegen ihrer Seschäfte die Hauptstadt von Brasilien besuchen mußten.

Im Anfange bes September 1807 hatten wir gerabe unsern Vorrath für diese Reise eingeschifft, als ganz unerwartet ein Befehl zur augenblicklichen Räumung Monte Videos von unsern Truppen, erging. Da man allgemein geglaubt hatte, daß eine Verlängerung der Beit zur Uebergebung des Orts bewilligt ware, so herrschte das größte Getümmel und die größte Verwirrung beim Einschiffen der Truppen und der Magazine, so wie der Päckerei der Einzelnen. Um Mittag war das Ganze am Bord; dann wurde ein Signalschuß für die spanischen Truppen zum Einrücken in die Stadt gethan, und um drei Uhr Nachmittags hatten wir den Verdruß ihre Fahne auf den Wällen dieses wichtigen militärischen Postens und dieser Handels. Niederlage, welche die brittischen Truppen eine kleine Zeit vorher so brav und so theuer erobert hatten, aufgesteckt zu sehen.

Da ich noch Einiges zu faufen hatte: fo fehrte ich, mit zweien meiner Freunde, um 4 Uhr, nach dem Ufer guruck; allein wir hatten bald Urfache unfere Unbefonnenheit gu bereuen, benn ale wir über ben Steindamm gingen, murden wir ale Reinbe angesehen und farf bebrobet, so bag wir es fur nothig fanden, in die einfamften Strafen zu geben, um bie boshaften und feindlichen Schmahungen gerade ber Menschen ju vermeiben, bie noch furg borber fur unfere Freunde und Gonner fich erflart hatten. Da wir unfere verschiebenen Sachen fo viel als moglich abzumachen munichten: fo trennten wir und, und ich fonnte erft um 8 Uhr Abends wieber zu meinen Gefährten tommen. Ich fand fie megen meiner Sicherheit in großer Angft; die Spanier hatten ein Freudenfeuer von ber Citabelle und bem Fort St. Joseph abgeschoffen, und machten jest Unffalt ju abnlichen \*) und zu Erleuchtungen, und meine Freunde batten,

<sup>\*)</sup> Eine Art, wodurch fie ihren Triumph über ihre Sieger recht barfiellen wollten, war fonderbar genug; fie trugen alle die Schilb:

hatten, ob sie gleich ihr Neußerstes thaten, ben schwärsmenden pobel, der die Stadt durchzog, zu vermeiden, doch mehreremale mit genauer Noth entstiehen mussen, um nicht von den Soldaten geplündert und rein ausgestogen zu werden. Um 10 Uht kamen wir alle glücklich am Bord an, und wünschten einander Glück, den Geschiren, welchen unser voreiliges Vertrauen auf die freundschaftliche Gesinnung der Einwohner uns ausgesfest hatte, glücklich entgangen zu sepn.

Am 11. September segelten wir aus dem Rio de la Plata; die nach dem Borgebürge der guten Hoffnung bestimmten Schiffe waren uns bald aus dem Gesichte, und da wir sie sahen, fühlten wir einen Trübsinn, aber auch zugleich ein stolzes Vergnügen, dei dem Gedanken, daß unsere braven Landsleute, nach solchen traurigen und unerwarteten Unfällen, doch einmal wieder in ihrem großen unbestrittenen Reiche, dem Ocean, waren. Nach einer Reise, auf der nichts Merkwürdiges vorsiel, gelangten wir bei der Insel St. Katharina, am 29., bei Sonnenaufgang an, und wurden durch einen großen und malerischen Anblick ihrer kegelförmigen Felsen, die sich plößlich aus dem Meere erhoben, erfreuet, und dieser Anblick ward noch durch die hohen Gebärge Brasiliens,

Schild : Bretter, die an den englischen Speichern und Laden waren, zusammen, und machten darans ein Freudenfeuer. Eine große Augahl dieser Bretter rührte von den Pulperias her, deren Gerren gezwungen worden waren, folgende, mit großen Buchfiaben gemahlte, Innschrift darauf zu haben: "Bewilligt Branutewein zu ver aufen."

bie im hintergrunde mit Walbern bedeckt waren, versichonert. Diese erhabene Scene erregte um so mehr unsere Theilnahme, da sie einen so großen Kontrast mit den ausgebehnten und waldlosen Ebenen von Buenos Unres machte. Diese Infel liegt unter dem 27sten und 29sten Grade süblicher Breite,\*) und wird vom sessen Lande durch eine Meerenge, die an einigen Stellen keine halbe franz. Meile breit ist, getrennt.

Als wir in ben hafen von St. Ratharina an ber Mordseite einfuhren, kamen wir vor verschiedenen Inseln vorbei, auf deren einer, westwärts von dem Eingange, das ansehnliche Fort von Santa Cruz lag. Nachdem wir einige Meilen im seichten Wasser gefahren waren, segesten wir in eine schmale durch zwei Forts geschühte Straße, welche den hafen bilvet. Dom Ankergrunde und noch mehr von dem Landungsplaße aus, welcher am Fuße eines grünen Abhanges von ungefähr

<sup>\*)</sup> Diese Angabe ist sehr unrichtig, da hienach diese kleine Insel iwei ganze Grade einnahme. Sie liegt nach den genauen Beobachtungen des la Pervuse, der davon eine einene Karte gegeben hat, von 27° 19' 10" südl. Breite bis 27° 49'. Auf der neuesten Karte von S. Amerika ist ihre kange etwa 48' 40" westl. von Greenwich; sie nimmt also noch keinen ganzen Grad von N. nach S. ein. Ihre Ausdehnung von Often nach Westen ist noch weit geringer; sie beträgt nur 2 Licus. La Pervuse giebt eine sehr genaue Nach; richt über den Kanal zwischen der Insel und dem sessen kande, benennt auch die verschiedenen, hier nur im alige; meinen angegebenen Inseln, welche darin gelegen sind.

500 Ellen (Pards) liegt, bat die Stadt ein fehr scho. nes Unsehen, und die Aussicht wird burch bie schone Rathedralfirche noch erhobet. Das Grune ift mit Drangenbaumen untermischt, und giebt einen prachtvollen Unblick. Gleich beim Eintritte in die Stadt bemerkten wir in ihrem allgemeinen Meußern und in ben Sitten ihrer Einwohner einen auffallenden Borgug vor bem Orte, ben wir noch nicht lange verlaffen hatten. Die Saufer hier find ichon gebauet, haben givei ober drei Stockwerfe, gediehlte Rugboden und artige Garten mit berrlichen Blumen und guten Ruchenfrautern. Die Gradt besteht aus verschiedenen Strafen, und fann wohl funf bis feche Taufend Einwohner haben. Der Safen ift ein Freihafen. Die Produtte ber Infel find Reis, Mais, Maniof, Raffee von herrlicher Gute, Domerangen, vielleicht die schönsten in der Welt, und eine Menge anderer Fruchte. Bucker und Inoigo werben bier gleichfalls, aber nur in febr geringer Menge, hervorgebracht. Ein leberfluß an ben schonften Blumen beweifet bie schaffenbe Rraft bes Rlimas; Rofen und Jasminen bluben das gange Jahr hindurch.

Die Oberstäche ber Insel wechselt mit Gebürgen, Ebenen und einigen Sumpfen ab. Man findet hier ein Lager von herrlichem rothen Thon, aus dem man Krüge, Rüchengeschirre, große Wassertöpfe u. s. w. versertigt, welche in ansehnlicher Menge nach Plata und Nio de Janeiro verschickt werden. Die der Kultur fähigen Landstriche gewinnen bedeutend, ein großer Theil derselben war vorhin mit großen Bäumen bedeckt, aber da eine

große Anzahl berfelben in ben lettern Johren abgehauen worden und jum Schiffsbaue gebraucht find, fo irifft man jest gutes Baubolg nur fparfam an. Man bauet hier Flachs von einer fehr schonen Gute, aus welchem Die Kischer ihre Leinen, Rete und ihr Tauwerf machen. Das Meer umber giebt eine große Mannigfaltigfeit von berrlichen Fischen, Rrabben und Seefrebsen; und ber lleberfiuß auf dem Martte ift fo groß, daß eine Quantitat Fische, Die jum Dable fur zwelf Personen binreichend ift, fur einen Schilling gefauft werben fann. Das Fleisch ift von berfelben Gute als ju Monte Dideo, es ift eber bart und mager; fein gewöhnlicher Preis ift ungefahr brei halbe Pfennig (Pence) bas Pfund. Schweine, Truthuhner, Enten, Suhner und Gier, fo wie ichone Pflangen und herrliche Kartoffeln, giebt es in Menge und ju einem wohlfeilen Preise.

Der Hanbel biefes Orts ift unbedeutend, ba bie Erzeugnisse fast alle von den Einwohnern verbrauche werden, die im Allgemeinen nicht reich sind. Der Ort bietet einen angenehmen Aufenthalt für die Kausseute dar, die ihren Handel niedergelegt haben, für Schiffs-herren, die es aufgegeben haben, in See zu gehen, und auch für andere Personen, die, nach erlangter Unabhänsgisseut, dieser genießen wollen. Wenige Flecke eignen sich hiezu besser, als dieser; er wird durch die vielen Küsten. Schiffe von Bahia, Pernambuko und andern Hässen, die nach Plata bestimmt sind und häusig hier anslanden, lebhaft gemacht; auch ist er vollkommen mit Handwerkern jeder Art, mit Schneidern, Schuhmachern,

Binngießern, Tischlern und Schmieben versehen. Die Einwohner sind im Allgemeinen sehr höflich gegen Frembe; die Frauenzimmer sind schon und sehr lebhaft, und ihre vorzüglichste Beschäftigung besteht in Spitenmachen, in welcher Runft sie eine große Geschicklichkeit und viel Geschmack zeigen.

Die Gebürge im Innern und die Felsen an der Rüste bestehen aus Ut- Granit. Dicht am Fort, linker Hand des Einganges in den Hasen, ist eine Aber von Grünstein von verschiedener Beschaffenheit der Verwitterung, wodurch er sich endlich in einen Thon von besserer Qualität, als der gewöhnlich in den Thälern gesunden wird, auflöset. Der Boden im Innern, der eher seucht ist, ist außerordentlich fruchtbar. Er besteht hauptsfächlich aus einer reichlichen vegetabilischen Auflösung, auf welcher Sträucher und Pflanzen in großer Ueppigseit wachsen. Myrten sieht man überall, so wie man auch eben so häusig eine sehr schöne Art Passionsblumen sinder. Auch ist hier ein Uebersluß an Nosen, Nelken, Rosmarin u. s. w.

Die Thiere find besonders Opossums, Uffen und Armadille,\*) auch mehrere Schlangen giebt es hier, und unter diesen die schone Korallen, Natter. \*\*) Bon

<sup>\*)</sup> Dasypus L.

<sup>\*\*\*)</sup> Coluber corallinus L. La Cepede le Corallin. Bechsteins Amphibien 3. Th. T. 6. Fig. 2. Dort wird nur allgemein Indien für ihr Vaterland angegeben. Da sie auch von la Perouse als sehr giftig beschrieben, so muß sie von Colubriscelis verschieden senn.

Wögeln sieht man hier Kraniche, Falken, Papageien von verschiedenen Arten, Colibris und Tukans, die letztern von jeder Art und in großer Anzahl.

Das Klima ist heiter und gesund, und die Sonnenhitze wird beständig durch schone kuhle Sud-Westund Nord-Ostwinde, welche hier meistentheils wehen, gemäßigt; die letztern herrschen vom September bis zum März, und die erstern vom April bis zum August, so daß eine Reise nach Norden ein halbes Jahr hindurch nur langsam und langweilig vor sich geht.

Die Insel ist in vier Kirchspiele getheilt: 1) Nosa Senhora be Dereito, \*\*) 2) St. Autonio, 3) Laguno und 4) Riberon. Die Theile auf der entgegenliegenden Seite des festen Landes gehören gleichfalls unter die Gerichtsbarkeit des Statthalters von St. Katharina, welcher, in gewissen Fällen, der Rapitainerie von St. Paul, und in andern dem Gouvernement von Rio de Janeiro unterworfen ist. Diese Theile sind 1) St. Jose', 2) St. Aiguel und 3) Nosa Senhora de Nosareo; die ganze Bevölkerung der Insel und dessen, was davon abshängt, beläuft sich ungefähr auf 30,000 Seelen.

<sup>\*)</sup> La Peronse schreibt Nostra Senora del Destero, der Nahme der Hauptstadt. Er giebt dem ganzen Gouvernement, das seine, dazu gehörige kand mit einbegriffen, nur zwanzig Tauz send Menschen. Hier werden zehn Tausend mehr angegeben; dieß ist der Fruchtbarfeit der Insel gar wohl möglich, da la Peronse hier im Jahre 1785, unser Verf. aber 1807 bier war.

Von den Festungen, die diese Insel beschützen, ist die vornehmste das oben erwähnte Santa Eruz; es giebt noch vier andere, Porto Groed, Natones, Estreito und Concepçao. Bei der erstern ist ein sicherer Unkergrund für eine Kriegsstotte, und in den Hafen, welchen er beschützt, können wohl Schiffe von 300 Lonnen einlaufen. Schiffe, welche den Kanal passiren, sind genöthigt ein Boot nach-Santa Eruz zu schicken, ehe sie weiter fahren.

Un der Westseite der Insel, an der entgegenliegens ben Kuste, ist eine durchaus unzugängliche Gränze von hoben Gebürgen, die die mit Bäumen und Unterholz bebeckt ist. In einem kleinen hafen der Nachbarschaft, der Piripi genannt wird und einen sehr artigen Fluß hat, fängt man eine ungeheure Menge Fische, trocknet und versendet sie. Sie sind äußerst fett und werden bald thranig.

Auf bem festen Lanbe, ber Stadt St. Katharina gegenüber, liegt ein angenehmes Dorf St. Jose', dessen Einwohner sich vorzüglich beschäftigen, Bauholz in Diehlen zu sägen, Backsteine zu versertigen und Reis zu bauen. Der reine Gewinn einer armen Familie ist hier unglaublich gering, aber die Bedürsnisse bes Lebens sind wohlfeil, und sie haben wenige Anreitzungen ihre jetzigen Genüsse, um der Beförberung ihres zufünstigen Glücks willen, abzufürzen. Nahe bei diesem Dorse liegt das sehr hübsche Thal Pisaba, welches dicht mit weißen Hütten besetzt, und in Lustwäldern von Pomeranzenbäumen und Kasseplantagen versteckt ist. Die sanft sich sentenden Hügel, welche diesen Fleck umgeben, geben der

rauben und wilden Ausficht hinter bemfelben eine wirf. lich malerische Wirkung. Dieses Thal und andere, Die bicht baran ftogen, machen bie außerften Enden bes bon Portugicfen bewohnten Gebiets aus, benn in bem Lande wenderis, obgleich in einer betrachtlichen Entfernung, wehnen bie Unthropophagen, bier Boogres genannt. Diese Wilben leben gang in Balbern, in elenben von Palmzweigen gemachten hutten, bie mit Bananaszweigen durchflochten find. Ihre vorzüglichfte Beschäftigung ift bte Jagd mit Bogen und Pfeilen, aber oft gebrauchen fie biese Waffen auch bei Feindseligfeiten gegen ihre Rachbaren. Eine Parifiet von ihnen pflegt zuweilen einem Portugiefen aufzulauern, beffen Wohnung einfam liegt; man weiß felbst von ihnen, bag fie gange Kamilien angefallen und vernichtet haben. Reine Parthei scheint auf Menschlichkeit in ihren Rriegen Rudficht zu nehmen; fie legen es wechselfeitig bloß auf einen Bertilgungsfrieg an.

Es giebt hier auf ber Insel viel niedriges und sumpfiges land, über welches Dammwege, durch Pfähle gekützt, in einer beträchtlichen Strecke gemacht sind. Diese Ländereien sind wegen ihrer Nässe, für den Reisbau sehr gunstig. Die Palmbäume, welche hier und da nach jeder Richtung hin stehen, bringen eine sehr schone Wirfung hervor.

Unser Aufenthalt auf St. Katharina wurde burch einige unvorhergefehene Umftande verlängert, und wir hatten Beit, mehrere Wanderungen ins Innere ber In. fel und auf bas angrangenbe feste Land anzustellen. Bei

einer biefer Streifereien mar ich jufallig nicht jugegen; indeß gemabren die Begebenheiten, die auf berfelben vorfielen, besonders Intereffe, und ich merbe fie baber mit den Worten eines meiner Freunde, ber Theil an ber Gefellschaft nahm, ergablen. "Bir hatten Pferde und Reger gemiethet und ritten fruh Morgens nach bem Fluffe Tavarinha ab. Der Weg führte brei frang. Meilen burch bicke Balber, burch welche wir ohne einen besondern Borfall reifeten, und um zwei Uhr Rachmittags am Biele unferer Reise maren. Wir agen beim Rapitan Leones, ber uns febr gafifrei aufnahm und uns jur Berlangerung unfere Befuches überrebet haben wurde, wenn wir nicht beschloffen hatten, noch ben Abend über bie Geburge gurudgutebren. Wir reifeten eine Meile burch eine ebene, ichon bebauete Gegend, Die mit Drangenwalbern und Raffeeplantagen geschmudt und ziemlich bevolfert war. Bei Sonnen = Untergange famen wir am Ruge ber Geburge an und fliegen einen feilen und gie fabrlichen Weg binauf, burch beffen Bermirrungen wir große Mube hatten, ben am meiften gebahnten Pfab, ber nach Saufe führte, ju finden. Die Racht überfiel und ploglich und noch hatten mir eine Reife bon brei Stunden über die Geburge, ohne Suhrer ober Begleiter, auf einem mabrhaft vollkommenen Alpenwege, ber fich an bem Rande von fürchterlichen Abgrunden bingog. Als zwei von uns etwas vorangeeilt waren, murden die Uebrigen der Gesellschaft plottich durch ein schreckliches Gefchrei aufgeregt, welches und mit Beforgnif erfullte, Giner mochte in een Abgrund gefallen fenn; ina beg befreiete uns balb nachher bas Zusammentreffen ber

gangen Gefellschaft von biefer Furcht. Dun borten wir ein Geräusch, wie hammerschläge, welches von Leuten berkam, die Baumwolle schlugen, und langten furz nach. ber bei einem hause an, wo wir, auf unsere Rach. frage, die Machricht erhielten, daß die Stadt gehn engl. Meilen entfernt fen. Wir ritten fort, als eine Stimme und englisch zurief: ,,, aber wollt ihr nicht einkehren und etwas Rum mit Waffer zu euch nehmen?"" Man fann fich leicht vorsiellen, bag eine folche unerwartete Einladung in einer ber vertraulichsten Rebensarten unferer gebornen Englander, indeg wir in einem fremden Lande von Finfterniß umgeben maren, gleich einem elef. trischen Schlage auf uns wirkte; wir stiegen unverzüglich bei bem Saufe ab, mober die Stimme zu fommen ichien, und fanden einen herrn Runnen, ben englischen Doll. metfcher, ber uns einen Rubrer gab; nun festen mir unfern Weg mit größerm Bertrauen fort und erreichten um Mitternacht bie Stadt. Munnen erhielt, wie wir nachher horten, mabrend bes Aufenthalts eines jeben englischen ober amerikanischen Schiffs, bas in biefem Safen landet, täglich einen Thaler, mag es übrigens feiner Dienfte benothigt fenn ober nicht, und hierdurch, fo wie burch ben Profit, ben er bon bem Bertaufe von Lebensmitteln an unsere Schiffe zieht, hat er fich ein fleines Bermogen und ein niedliches Landgut erworben. Sein Bortheil ift in der That übermafig, benn er verfauft die Artikel 100 p. C. theurer, ale wofur ein jeber andere Rramer an dem Orte fie verschaffen fann.

Während unsers Aufenthalts in ber Stadt St. Ra-

barschaft berselben verschönern. Sie sind mit großem Geschmacke angelegt, besonders einer, der dem Pfarrer gehört, und ein anderer auf dem Landgute des versiorsbenen trefslichen und geschickten Generals Soares de Coimbra, und ein dritter, der dem Obristen Gama geshört. Zu Barragroß, nahe beim Dorfe St. Jose', dessuchten wir Herrn Caldwin, der Insesten sammelt und ausbewahrt. Er zeigte ums seine Grundstücke, die einen Naum von 85 Klastern längs dem Strande einnehmen, sich eine engl. Weile ins Land hinein erstrecken und Drangen, Rasse, Reis und Maniof in herrlicher Kultur tragen. Diese gut bewässerten Pflanzungen, nebst einem netten Hause und Garten, erbot er sich für 1000 Erussabos (ungefähr 125 Pfund Sterling) zu verkausen.

Dieses war nicht bas einzige Beispiel, bas wir von dem niedrigen Werthe des Land Eigenthums hier hörten. Ungefähr zwei Meilen von der Stadt St. Kastharina wurde ein niedliches Haus, eine kleine Orangerie und ein Stück kand, das ganz rein von Strauchwerk war und eine ganz artige Plantage werden konnte, zu 100 Dollars ausgeboten. Ein herrliches Haus, in ciener ber besten Gegenden von den Umgedungen der Stadt, mit einem wohl zwei Morgen großen, gut und geschmacks voll angelegten Garten, wurde für 400 Pfund Sterling zum Verkauf ausgeboten. Der Bau des Hauses mußschon allein 500 Pfund gekostet haben, und es war noch in einem vollkommenen Zustande. Kurz, das Geld hat hier solchen Werth, daß ein großes Landgut in der That für ein Spottgeld gekauft werden kann.

Unsere Manberungen nach bem festen Lanbe waren nicht allein auf die Distrifte beschrantt, die unmittelbar unter die Gerichtsbarkeit von St. Ratharina gehoren. Alls wir nordwarts von St. Jose' weiter gingen, fo famen wir an einige schone Deerbufen, beren Ruften mit Saufern bedeckt maren, die febr angenehm gwifchen Anpflanzungen von Bananasbaumen, und Drangenbaumen, und Reis = Raffee = und Maniof . Plantagen lagen. Rachdem wir burch verschiedene gut bevolkerte Rirchspiele gefommen waren, langten wir in bem Dorfe Armafao an, das am Ende einer Bucht, wohl neun frang. Mei-Ien von St. Jose' und vier Meilen nordlich von Santa Erug liegt. Es ift ein hauptort fur ben Ballfischfang, ba diefe Thiere fich ehemals fehr jahlreich an ber Ruffe, und in den Meerbusen die ins gand geben, einfanden. Die Kischerei ift von ber Regierung an eine Gesellschaft, unter ber Aufsicht eines Kapitan Mor\*) und einer Angabl subalterner Offiziere, verpachtet. Ungefahr 150 Reger werben bei biefer Unftalt beschäftigt, allein bie Anzahl ber Wallfische, die man jest fangt, ist nicht so groß, als vorher, ba die Mittelzahl in einem Jahre 300 ober 400 betrug. Ihre bequemen Einrichtungen, um ben Sisch aufzuschneiden und zu flensen, find sehr weitlauftig und treffiich ausgebacht. Dehrere schone Pfeiler ragen am Ufer hervor und fiehen mohl 18 bis 20 Rug tief im Baffer; und auf benfelben find Schiffs. winden, Rrahne und andere nothige Maschinenwerke aufgerichtet. hierher merben alle an ber Rufte gefangenen

<sup>\*)</sup> Kapitan Major.

Fifche gebracht. Das Giebehaus, die Bafferbehalter u. f. w. find bei weitem beffer, als irgend etwas biefer Art in Gronland, und in ber That auch beffer, als alle abnliche Unstalten in Europa. Um einen Begriff von ihrem Umfange zu machen, ift es hinreichend zu fas gen, daß in Giner Reihe 27 febr große Siedekeffel ftehen und wohl noch Plat fur drei andere ift. Ihre Mafferbehalter find ungeheure Gemolbe, in beren einis gen bequem ein Boot bin und ber gerudert werden fonnte. Wir befahen diefe großen Unftalten, indem der Befehle. haber bes Ortes, ber Rapitan Jacinth St. George, ber hier auf eine fürstliche Urt lebt und ein fehr anfehnliches Bermogen befist, bas er mit großem Gemeingeifte und besonderer Freigebigfeit anmendet, uns hie ju auf eine zuporkommenbe Urt behulflich mar. Alle bie, welche Urmafao besucht haben, tonnen feine Leutfeligkeit und Soflichkeit gegen Frembe bezeugen.

Wir durchstrichen diese Halbinsel auf einem geburgigten Wege von vier franz. Meilen, bis an die Sap von Dos Ganchos, die man gewöhnlich unter dem Namen Tejukos kennt. Die Ländereien sind hier von geringem oder von gar keinem Werthe; ein Jeder kann hier, so viel er will, von dem nehmen, was noch keinen Eigenthümer hat, wenn er sich nur auf die rechte Urt an das Gouvernement wendet. Wir kamen vor zwei Zucker-Plantagen vorbei, wo man Einrichtungen um Rum zu versertigen antrisst, und bemerkten viele Hütten hier und da in der Nachbarschaft zerstreut. Die Gegenseite dieser Halbinsel bildet die vorher genannte

Ban. Die armen Sutten bes Bolfs hier geben ein feltsames Gemalde von landlicher Unregelmafigfeit; einige find auf bem Gipfel fegelformiger Geburge erbauet, ju welchen ber Weg haufig burch Wolfen verhindert wird; andere fteben an ben Geiten fanfter Abhange, aber die größere Ungahl berfelben liegt faft mit bem Meere in Berührung, welches oft felbft bis an ihre Thur fließt. Die Ban hat quer über zwei bis drei frang. Meilen und erftrecht fich eben fo weit ganbeinmarts. Gie ift gut geschutt und hat einen guten Untergrund, auch schone Stellen, um Bauholg ju laben, womit bie geburgigte Gegend ringeum bick bewachsen ift, und von welchem eine große Menge gefällt und nach Rio be Ja. neiro und Mio de la Plata eingeschifft wird. Man verfertigt hier Rahne zu einem wohlfeilern Preise und in großerer Ungahl, als in irgend einem andern Theile Brafiliens. Die Bewohner bauen in aufehulicher Menge Reis, fo wie etwas Raffee und Bucker, aber ihre Tragheit und Armuth ift fo groß, daß fie bloß Sandmublen, Die aus zwei horizontalen Walzen besteben, gur Bearbeis tung bes lettern Urtifels gebrauchen.

In diese Bay fallen verschiedene aus Walbströmen und Quellen gebildete Strome und zwei maßige Flusse,\*) von denen der kleinste Inferninso und der größere Tigreno heißt. — Diese beiden sließen durch medriges

<sup>\*)</sup> Auch die Geographie dieses Theils ift auf der Karte noch schr unvollständig. Es fließt nun hier noch ein ansehnlicher Fluß Tejucos in diese Ban,

fumpfiges land, das der Ueberschwemmung Angeseit und mit Mangelbaumen und einer ungeheuren Mannigfaltigeseit anderer Baume bewachsen ist. Die Ungesundheit dieses Striches könnte wohl verbessert werden, wenn man das Unterholz ausrodete und den Boden austrocknete, allein die Schwierigkeit eines solchen Unternehmens mechte selbst ein thätigeres und geschickteres Volk, als dieses, abschrecken. In der Regenzeit wird er eine große Strecke weit überschwemmt und im Sommer mit schreckslichen Schwärmen Mosquitos und Burachalassiegen überzigen, welche ihn ganz unbewohnbar machen.

Un bem Strande biefes Meerbufens fand ich bie Muschel ber Seefdnecken = Gattung, welche bie ichone, und bei ben Alten fo geschätte, Rarmofin - Farbe bervor. bringt. hier wird fie Purpur genannt und ihr Gebrauch ift bei ben Gingebornen, ju meinem großen Erffaunen, einigermaßen befannt; einer berfelben zeigte mir einige baumwollene Franfen, Die mit einem Ertracte von biefer Karbe gefarbt, obgleich ichlecht bearbeitet maren. Diefe Muschel bat etwa bie Große einer gewohnlichen Sturmhaube\*) und schlieft einen Risch in fich, auf beffen Rorper ein Blaechen voll von einer blaggelben flebrigen, eiterigen Substang fist, Die Die Farbe ausmacht. Die Art, Diefe ju betommen, ift: Die Muschel forgfaltig mit einem hammer ju zerschlagen, boch ohne ben Sisch zu gerquetschen, und bann bie in ber Blafe enthaltene Feuchtigfeit mit einer Langette ober einem andern icharfen In-

<sup>\*)</sup> Buccinum.

ftrumente herausfliegen ju laffen. Ich bebiente mich weit bequemer einer Feder und fchrieb fogleich bie Unfangs. buchstaben meines Ramens u. f. w. auf ein Tuch; nach einer halben Stunde maren bie Buchfiaben von einer schmutig grunen Farbe, und nachdem fie noch einige Stunden ber Luft ausgesett maren, vermandelten fie fich in ein fehr fcones Rarmofin. Die Quantitat, bie Ein Thier giebt, ift febr gering, reicht aber boch zu einem folden Bersuche vollig bin. Die beste Zeit, ibn anzustellen, ift die, wenn bas Thier anfangen will gu berfaulen. Ich zweifle feinesweges, bag, wenn man eine binreichende Menge berfelben nahme und bie Farbe = Ma. terie, sobalb fie berausgezogen ift, mit einer geringen Daffe Gummiwaffer fluffig machte, ein schatbarer Sanbels = Urtifel bervorgebracht werden tonnte. Benigftens ift es boch eines Bersuches werth. Die Feuchtigkeit ift eine vollkommen fur fich bestehende Farbe, und widerfteht folglich jedem alkalischen Prozesse.

An den Felsen und noch in größerm Ueberflusse auf den Stämmen alter Baume bemerkte ich eine große Menge von Flechten, von denen einige verschiedenartige Farben hervordringen. Die beständige Pflanzen · Auslössung trägt hier sehr zum Reichthum des Bodens bei; nicht selten sindet man am Boden liegende Bäume, der en innere Substanz ganz aufgelöst ist und worauf viele verschiedene Pflanzen sehr üppig wachsen. Unter den zahlreichen Gattungen von Dögeln, die diese Gegend besuchen, gewähren die Wasservögel, so wie auch die kleinern Papageien ein gutes Essen. Die Wälder sind mit

Uffen angefüllt, und an den Ufern ber Fluffe findet man Capivaras \*) in großer Angahl.

Fremde, die langs diesem Strande reisen, pflegen gewöhnlich den Oberbesehlschaber auf jeder Station, mas auch sein Grad oder Rang senn mag, zu besuchen; dieer verschafft ihnen dann, auf ihr Ansuchen, Wegweiser, und leistet ihnen allen möglichen Beistand. Diese herren bezeugten mir stets die größte Sorgfalt und höslichkeit, und ich darf mit Grunde annehmen, daß sie eben diese Achtung auch allen, welche sie wegen der Erlaubnis, das Land zu sehen, besuchen, beweisen.

Zehn franz. Meilen nordwärts von biesem Orte bestindet sich der schöne und geräumige Hafen Groupus \*\*) mit seiner hübschen Stadt; der Ankergrund ist hier eben so gut als in dem Hasen Dos Ganchos. Die Einwohsner hier treiben dieselbe Lebensart, wie ihre Nachbarn in Tejukos. Sie haben ein schönes Klima und einen Boden, der hundertfältig wieder giebt, was man auch darin gesäet oder gepflanzet hat, und wegen seiner köstlichen Früchte bekannt ist. Die Baumwolle, woraus ihre gewöhnlichen Kleider gemacht werden, wird hier unter

<sup>\*)</sup> Hydrochoerus (Brisson), mit Recht ein eigenes Geschlecht, daß freilich sich den Cavien nähert, daher soust auch Cavia capybara benannt, deutsch vormals nach Einigen das Wase serschwein genannt.

Ŋ.

<sup>\*\*)</sup> Sochit wahrscheinlich ber auf Arrold Smith's Rarte foger nannte Safen Suaropas.

ihnen selbst gezogen, gesponnen und gewebt; sie bauen ihre Häuser selbst und macken ihre Rahne selbst, in beren Regierung sie sehr geschickt sind und sie den Böten vorziehen. In der That kann man sagen, daß Jever hier mehr oder weniger Rünstler ift, aber ich muß mit Bedauern bemerken, daß sie die Bequemlichkeit und Ruhe der Arbeit und dem Fleiße vorziehen, und bei weitem keine so gute Landwirthe sind, als die von Tejuko. Diesser Busen stellt, so weit ich ihn während meines kurzen Besuches beobachten konnte, dem Auge eine größere Abswechslung an Högeln, Thälern und Ebenen dar, als der vonher erwähnte. Beide aber achtet man als schöne Fischpläße mahrend des Wallsischsanges, der vom Desgember bis Junius statt hat.

Von hier nördlich ift ber schöne hafen San Franeisco\*) in der Ban gleiches Namens. Er har drei Eingänge, die durch Forts beschüft werden; der sübliche wird am meisten befahren. Das Land ist hier mehrere Meilen weit sehr flach, und die Flusse, die es durchschneiden, sind, so weit der Fuß der großen Geburgskette geht, für Kähne fahrbar; hier führt dann eine, mit unglaublicher Arbeit und großen Kosten angefangene, Landstraße über die fast unübersteigliche Gränze. Diese Straße wird balb für Brasilien von allgemeiner Wich-

<sup>\*)</sup> Diefer ift beim Lindlen, Reise nach Brafilien S. 167. 3 Uebers., unter 26° 6' Breite gesett, jene Karte legt ihn uns ter 26° 15'. Die Lange aber ist nicht wie bei Lindlen 47° 42', sondern 48° 50' tv. v. Gr.

tigfeit werben, ba burch dieselbe ber schonfte Diffrift bes Landes, und in Wahrheit einer ber schonften auf ber Welt, in Ruckficht des Klimas namlich, die reiche Ebete von Corritiva\*) mit bem Meere verbunden werden wird. Die Reihe von Bergen ift mehr als 4000 Ruf über ber Meeresflache erhaben; und man fteigt regelmäßig zwanzig frang. Meilen von bem untern Binnenlande nach Corritiva hinauf. Auf biefem fruchtbaren Striche merben große Biebheerden jur Verforgung Rio de Janeiro's, St. Paul's und anderer Derter geweibet; auch zieht man hier Maulesel in bedeutender Ungahl. Der Boben und bie Luft haben eine fo Schopferische Rraft, daß Dlis ven, Beintrauben, Mepfel, Pfirschen und andere Fruchte bier zu einer folchen ichonen Reife gelangen, wie in Europa, ob fie gleich hier nur beinahe in einem wilden Buftande find. Diefer Strich wird in mehrere Rirche spiele getheilt, aber feine Bevolkerung ift in Bergleich mit feiner Ausbehnung nur flein; bieg muß in Erftaunen feten, ba jedes Bedurfnig des lebens hier fo mohlfeil und in einem folchen großen leberfluffe ift. Geine Entfernung von der Rufte und von den vorzuglichern Stabten und ber schlechte Weg hierher, mag bagu beigetragen haben, bie Leute vom Unfiebeln abzuschrecken; er wird baber hauptfachlich nur als ein Weidebegirf ans gefeben, und hat nicht mehr Bewohner als gerade gur

 $7^2$ 

<sup>\*)</sup> Die Karten schreiben Curitiva. Die Namen der Fluffe R. Berde und Tibigi finden sich nicht.

Martung und Bewachung des Viehes durchaus erforderlick sind; dieses Vich wird besonders von Rausteuten
exstanden, auch wohl zuweilen durch Beaustragte vom
Gouvernement, die zu diesem Ende gelegentlich hierher
kommen. Der Weg von hier nach der Stadt St. Paul,
die ungefähr achtzig franz. Meilen entsernt liegt, ist
ziemlich bewohnt, besonders in der Gegend von Sorrikaba, eiwas weiter als den halben Weg; dieß ist ein
großer Markt für Maulesel und Pferde. Dicht bei diesem Orte sindet man eine Gegend voll guter Waldung,
Gorosuada genannt, die einen Ueberstuß an schönen Kalksteinen hat, und wo man eine ansehnliche Menge von
reichhaltigem Eisener; sindet. Wie sehr ist es zu bedauern, daß das Volk noch nicht den Gebrauch soicher
schäsbaren Hülfsquellen gelernt hat!

Die Nachbarschaft von Corritiva ist durch schöne Flüsse, welche in den Parana fallen, bewässert. Et ige der Ströme führen Gold mit sich, besonders der Rio Verde; und der Tibigi ist reich an Diamanten, woran sich die wenigen guten Familien in seiner Nähe wohl mit Dankbarkeit erinnern werden. Westlicher hin ist es gefährlich zu reisen, weil nach dieser Richtung hin die Arthropophagen leben, welche aus dieser Segend einige Jahre vorher vertrieben waren. Der Strich gegen Norden ist voller Waldungen.

Das Bieh zu Corritiva wird zu verschiedenen Preisfen vertauft; Ochsen, aber viel fetter und im bessern Stande, als die von Rio de la Plata oder von Rio Grande de St. Pedro, kann man wohl das Stuck zu

12 oder 15 Schilling haben. Die Pferde sind im Allgemeinen schöner, als die im spanischen Amerika; Maulesel zum Gepäcketragen werden ohngefähr zu 40 Schilling, und die zum Neiten zu 3 bis 6 Pfund verkauft. Die Preise sind indes hier, wegen des zu Zeiten statt habenden Mangels oder Ueberslusses an Gelde, sehr schwantend.

Doch jest wieder nach San Francisco guruck. Die Dauptbeschäftigungen der Einwohner bestehen in Bauholge fallen und in andern mit bem Schiffsbaue verbundenen Arbeiten. Schiffe von ziemlicher Grofe und eine Menge von fleinern Sahrzeugen fur die Ruftenfahrer werben hier von Rauffenten von Rio de Janeiro, Bahia und Pernambuto gebauet. Wenn biefer Erwert hier lebhaft geht, fo ift eine große Nachfrage nach ben verschiedenen Arten ber baju erforberlichen handwerker, und viele Res ger werden dabei beschäftigt. Das bagu gebrauchte Solg ift fo bart und halt bas Gifen fo feft, bag die baraus verfertigten Schiffe mehrere Jahre aushalten und bei ben Portugiefen und Spaniern in großerm Berthe ftes ben, als die in Europa gebaueten. In diefer Rucklicht wird ber hafen von Gan Francisco mahrscheinlich fur Brafilten großen Werth erhalten; und ba er mit Corritiva verbunden ift, beffen Dieb man bem ju Rio Grante vorziehet, fo werden fehr mahrscheinlich binnen furgem bie portugiefischen Schiffe von bier aus mit eingefalzenem Aleische verforgt werden. Dieses wird indesfen nur von ber Bollendung ber Landfrage über bie Geburge abbangen, worauf bie jetige Regierung ihre Aufmerksamkeit mit einem ber Bichtigkeit ber Sache angemeffenen Eifer richtet.

Sch barf ein anderes Erzeugniß in biefem Begirke nicht mit Stillschweigen übergeben, welches von Rugen und Werth fur die Vergroßerung und bas Emporbringen bes hafens bon St. Francisco fenn mirb. Gegen Dorben finden fich namlich Balber von ichonen großen Sich. ten, die außerordentlich hart, gabe und voller Sar; find. Gie machen eine besondere Abart ber Gattung Pinus aus; bie Zweige befinden fich bloß am obern Theile des Baums und haben an jedem Ende Bufchel von Blattern. \*) Ein Baum, 80 guß hoch, hat g. B. bis ju einer Sohe von ungefahr 55 Suß feine Zweige; aber hier behnen fie fich horizontal nach jeder Richtung bin und haben am Ende Blatter. Der unterfte und langfte ift 14 ober 15 Sug vom Stamme entfernt, und die übrigen werden all. mablig gegen ben Gipfel ju immer fleiner, ber fich in einen Blatterbufchel, ale bie Rrone bes gangen Baums, endigt. Diese Baume find febr malerisch und in ber That fchon; fie machfen ju einer hinreichenden Sobe, um als Maften fur Schiffe von 200 ober 300 Connen gebraucht zu werden; und man fagte mir, bag man noch großere finden fonnte.

Als wir San Francisco verlaffen hatten, tamen wir am hafen von Cananea \*\*) vorbei und gelangten

<sup>\*)</sup> Wohl eine neue Species?

<sup>5.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Beim Lindlen unter 24° 58' Breite, beim Arrow Smith 25° 8'.

in bie Rabe bes hafens von Cantos. Die Rufte, langs ber wir segelten, ift niedrig und flach, und auf ihrem Rande fieben einige elende Fischerhutten, Die das Traurige bes Unblicks noch vermehren. Gie ift mit boben Baumen, bie ben Saum ber geburgigen Gegend ausmaten, bebeckt. Bir bemerkten einige Fluffe, bie in ber Geographie eben nicht befannt, aber fur die Bewohner febr nuglich find, ba fie bicht bor ben Thuren ber Wohnungen vorbeifließen und so ben Transport ber Produkte aus bem Innern ungemein erleichtern. 218 wir uns Santos naberten, tamen mir bor berichiedenen rauben Felfen, Alfatrafes genannt, und vor einer Rette Rlippen vorbei, an denen bas Deer außerordentlich beftig fich brach. Das fefte Land ift febr erhaben und geburgig, fo febr, daß bie niedrig liegenden Grunde an feinem Rufe von ben Soben, Die junachft binter ihnen liegen, faum bemertbar find.

Der hafen von Cantos\*) hat einen guten Eingang und ist sehr sicher. Er ist eine Meerenge, die links die Insel St. Bincent hat und sich eine halbe Seemeile ersstreckt, wo sie eine andere Kichtung nimmt. hier liegt der hafen, der einen guten Ankergrund hat, mit regelmäßigem Seeboden gegen das Ufer zu, welches allmähelig seicht wird. Die Strömungen und Wirbel verursfachen einige Unbequemlichkeit, und das hohe kand beswirft viele Beränderungen in den Winden, welche die

<sup>\*)</sup> Nach Lindley und Arrow Smith genau unter 240.

Seeleute bei ihrer Einfahrt in das mas man bier bie Engen nennt beunruhigen, aber ba bas Waffer nicht tief ift und die Stromung nicht febr fart, fo ift ein Schiff, fobald es nur feinen Unter auswirft, in Sicherheit, und mit Bulfe eines Boots und des Einwindens mittelft eis nes Taues fann es ber Steuermann in jebe ihm gefallige Lage bringen. Diefe Enge wird von zwei Forts beschütt; wenn man sie paffirt ift, so findet sich eine Art von Lagune, brei ober vier Stunden lang, bie gang voller Mangelbaume ift, und bei ber Stadt Gantos, einer ber atteffen europaifchen Rieberlaffungen in Brafilien, aufhort. Go wie St. Paul verdankt biefe ihren Urfprung bem erften Schiffbruche bei ber Infel St. Dincent. Der Aluf ober Lagune bat brei ober bier Raben Waffer und einen schlammigen Grund. Santos treibt einen ansehnlichen Sanbel, indem es bas Borrathehaus ber großen Rapitonerie bon St. Paul und ber Sammelplat vieler Schiffe ift, Die nach Rio de la Plata banbeln. Es ift ziemlich gut gebauet und bie Ungahl feiner Ginmobner, Die porzüglich aus Raufleuten, Rramern und Sandwerfern bestehen, beläuft sich auf seche oder fieben Laufend Seelen. Seine Lage ift keinesweges gefund, ba bie Gegend umber niedrig und waldig ift und baufig bom Degen, wegen ber hoben Geburge in ber Nachbarfchaft, bie bas Fortziehen ber Wolfen verhindern, überschwemmt wird. Mehrere Bache, die am Fufe biefer Geburge ents fpringen, durchschneiden des Land in verschiedenen Richtungen und verbinden fich etwas über ber Stadt Cantos ju einem großen Gluffe. Den Reis, ber in Diefer Begend in großer Menge gebouet wird, balt man fur ben

beffen in Brafilien, und bie Bananas find gleichfalls berühmt.

Mus biefem Safen gieben bie fpanischen Gebiete, fo wie auch Rio Grande, eine große Quantitat ihres Butfers, Raffees, Rums, Reifes, Maniot, Indigo u. f. m. bafur bringen fie Saute und Talg guruck, welche gemeis niglich von hier nach Europa versande werben. Die Portugiesen schicken viele ihrer Produkte in die spanischen Rolonien, werben aber gemeiniglich schlecht bezahlt; als lein die Rurge ber Reife und ber Mangel an andern Markten verleitet manche junge Leute ju bergleichen Gpea fulationen, ungeachtet ber schweren Abgaben und ber zahllosen fleinen hinderniffe, wodurch ihre Nachbarn biefen Sandel zu bemmen fuchen, Ein Spanier gestehet felten in feinem Lande einem Portugiefen nur bie minbefte Gerechtigkeit gu; er wendet jede Lift an, um bie Entscheibung eines Prozesses, ber gwischen ihnen Statt findet, ju vergegern, bis ber lettere, wenn feine Bebuld gang erschöpft ift, findet, daß er wahrscheinlich nichts weiter bon bem Streite erhalt, als nur ungea boure Stofe Aften, die oft aber die geringfügigften Punfte geschrieben find, und zu einem übermäßigen Preife bezahlt werben muffen. Wenn er nach allem biefen Berger boch noch bei feinem Borhaben beharrt, fo ift es metstentheils der Falt, daß ein anderer Alkade oder Rich. ter bestimmt wird, und bann legt man bie Sache bet Seite. Der beeintrachtigte Portugiefe muß, nach fo vieler Zeit. und Geld - Verschwendung, noch schlimmere Rolgen befürchten, und fieht fich genothigt, gang ju Grunde gerichtet und voll Merger, bas land zu verlaffen.

Da Santos ber Einschiffungsort von St. Paul ist: so ist wein Werkehr mit der Stadt sehr beträckt ich. Wahrend eines Lages kommen oft mehrere Sundert Mausesel an die mit Landesprodukten beladen sind und mit Saiz, Eisen, Rupfer, irdenen Sachen und europäischen Manufaktur Waaren zerückkehren. Für den Hanzbel mit seiner usmittelbasen Nachbarschaft hat es die Bequemischkeit des Wasser Transports, da sein Fluß an 20 Seemeilen bis nach Cuberton schiffbar ist, wo ein Ofizier mit einer Wache Soldaten sieht, um die königlichen Abgaben zur Ausbesserung der Landstraßen und zu andern öffentlichen Zwecken einzunehmen.

Da ber Statthalter von Santos in allen Fallen unter bem bon Gi. Paul feht: fo mandten wir uns an ihn wegen der Erlaubnig, bierher ju fommen, unb erhielten diese auch sogieich. Es war schon acht Uhr Abends und mir hatten noch fein Obdach fur die Nacht. Ich hatte mehrere Empfehlungsbriefe, aber feiner berfelben verschaffte und irgend eine gaftfreundschaftliche Auf. nahme; wir fanden, daß die Ginwohner durchaus nicht bofich gegen Fremde maren. Wir fchrieben bies gern bem Mangei an paffender Bequemlichfeit ju, aber man muß im Allgemeinen bemerten, daß langs ber gangen Rufte bieselbe Zuruchaltung herrscht, indeg im Innern bas Wolf in Bemeifen ber Gastfreundschaft wetteifert. Diel. leicht wird fie indef in allen Gegenden, wo die Gelegenheit biegu nur febr felten vorkommt, am meiften aus. geubt.

Da in Santos fein Bett ju erhalten mar, fo muß-

ten wir einen Rahn miethen, um ben glug binauf nach Cuberton gu fahren, wo wir um zwei Uhr Morgens anfamen und in bas Bachthaus jum Logiren geführt murben. Der Ropperal verschaffte uns fo viel Bequemlichfeit, als er vermochte; wir legten uns auf bie weichsten Bante nieber und machten aus unfern Mantelfacten Riffen, allein, ungeachtet unferer großen Dubigfeit, fanben wir bennoch wenig Behagen baran, auf einem fo unbequemen Lager ju schlafen. Bei Gonnenaufgang, als wir aufftanben, bot fich uns ein außerordentliches und lebhaftes Schauspiel bar. Vor bem Bachthause lag ein großer Plat, bon bem Magagine und andern Gebauben umgeben, über hundert Maulefel murben hier herausgelaffen, um angeschirrt und belaben gu merben; bas Sanfte und die Rolgsamkeit biefer ichonen großen Thiere gefiel uns febr, und die Geschicklichfeit ihrer herren, befonbers ber Reger, beim Auf = und Ablegen ber kaften war in ber That überraschenb.

Der gute Korporal, welcher hier bas Kommando hatte, bezeigte uns alle mögliche Sorgfalt und behandelte uns mit mehr höflichkeit, als wir, nach den Proben von der Unfreundlichkeit der Leute in Santos, die sich in einer weit bessern Lage befanden als worin der Korporal war, zu erwarten Ursache hatten. Er verschaffte uns ein gutes Frühstück und Maulesel zum Reizten, jeden zu zehn Schilling, für eine Entfernung von acht franz. Meilen. Wir stiegen nun auf und erreichten, unter Begleitung eines Führers, nach einer halben Meile den Fuß der erstaunlichen Gebürge, die wir zu übers

feigen hatten. Die Grrafe ift gut und wohl gepflaffert, aber schmal, und lauft megen ber rauben Unboben in einem Bick Back, mit febr haufigen und plotitichen Rrum. mungen beim hinauffeigen. Die Buge belabener Maul. efel, bie uns auf ihrem Wege nach Santos begegneten, machten ihn unangen hm und zuweilen gefährlich. manchen Stellen ift bie Gtrafe burch festen Relfen, mehrere Sug lang, burchgehauen, an endern lange fent. rechten Seiten hingeführt, und geht haufig über bie Goiggen kegelformiger Berge an dem Rande ber Abgrunde hin, wo der Reisende der Gefahr ausgesett ift, in eis nem unzuganglichen Dickigt, breifig Dards tief, binabgufturgen. Diefe gefahrlichen Stellen find burch Bruft. wehre gefichert. Rachdem wir anderthalb Stunden auf ungabligen Rrummungen binang-fliegen waren, famen wir an einen Ruheplat, in beffen Rabe wir an einer etwas niedrigern Stelle, als ber Beg mar, Baffer fanhier war, wie und unfer Guhrer fagte, nur erft bie Salfte bes Beges bis jur Spipe jur digelegt; wir erstaunten über diese Rachricht, ba die Wolfen ichon fo tief unter uns maren, bag fie und die Ausficht nahmen. Bahrend unferer Reife bieber bemerften wir, bag bie Maulesel eben fo munter einen Berg hinanstiegen, als fie auf flachem Boden geben; fie übertreffen bei weitem bas Pferd auf unebnen Wegen mit farten Rrummungen, und noch mehr auf schlechten Wegen.

Geologische Untersuchungen über bie so fehr mit Gewächsen bedeckten Geburge anzustellen, wurde ein schweres Geschäft seyn. Die Bestandtheile berer, bei

welchen wir vorditamen, schienen Granit und häusig weicher, zerbröckelnder, eisenhaltiger Sandstein zu senn. Einige malerische Ströme, die von ihren hohen Quellen herabstürzen. bilden schöne Wasserfälle und erzwingen, indem sie quer über die Straße hinsließen, ihren Weg durch viele lose und beträchtliche Granitmassen. Die Wälder sind überall so diet, ausgenommen da, wo die Maulesel gehen, daß man den Boden nicht sehen kann; die Zweige der Bäume vereinigen sich an einigen Stellen mit einander und bilden eine Laube über der Straße, welche dem Reisenden Schatten vor den Strahlen der Sonne, und ein Obdach vor Regen giebt.

Nachbem wir uns wohl zwanzig Minuten ausgerubet batten, festen wir uns auf und fliegen bie Unbobe wieder hinan. Der Beg fellte und ju Beiten auf einem Blicke vier ober funf Bick = Backs uber uns bar, und gab uns neuen Grund gum Erffaunen über die Ausführung eines mit folchen Symierigfeiten fampfenben Berte. Die Millionen Kronen, die es getoftet baben mag, um die Balber und Dickigte, die feinen Fortgang bemmten, auszuroden und eine beträchtliche Grecke burch ben festen Felsen burchzuhauen, fo wie auch ben Weg burch die gange Reihe von Geburgen hin ju pflaftern, geben mabrlich feinen fleinen Begriff von dem Unterneb. mungegeifte ber Brafilianer. Benige offentliche Werte, felbst in Europa, ragen bor biefem berbor; und wenn man bebenft, bag, ba ber von und burchreifete Begirf nur sparfam bewohnt ift, die Arbeit, die man barauf mandte, febr theuer verkauft werden mußte; fo mird man fcmerlich Eins in irgend einem ganbe finden, bas unter ahnlichen ungunftigen Umftanden boch fo gut ju Stande gebracht murbe.

In brei Stunden erreichten wir ben Gipfel, eine weit bin fich erftreckenbe Cbene; Die Bobe, welche man fur die fleinste halt, beträgt 6000 Fuß. Die Oberfläche besteht vornamlich aus Quar; mit Canb bebeckt. Db bas Meer gleich zwanzig Meilen entfernt war, fo schien es une boch den Rug ber Geburge ju bespullen; den ebenen Theil ber Rufte und ben Safen bon Santos, unter uns, konnten wir gar nicht feben. Dabrent, bag wir biefe erhabene Ausficht genoffen, murben wir burch einen fub-Ien Wind erfrischt, ber unsere Rrafte und lebensgeister wieder ftartte und gur muntern Fortfegung unferer Reife uns fahig machte. Dach anderthalb Meilen Beges famen wir ju einem Theile ber Strafe, ber mehrere guß tief burch ben Felsen gehauen mar, und bemerkten in biefem Begirke verschiedene fleine Strome, welche, ob. gleich nahe bet bem Meere, doch alle ungeheuer weit bin einen subwestlichen Lauf nahmen und, nach ihrer Bereinigung, ben großen Blug Corrientes bilben, ber in ben Plata fallt. Der Umftand erflart bie Geftalt Diefer machtigen Geburgefette hinreichend; bie hochften und fteilften Geburge liegen namlich nach bem Deere gu, und bie andern neigen fich allmablig und mit baufigern Aus. gangen nach ben Ebenen bes innern Landes bin. Diefer Theil der Strafe ift zu beiben Seiten mit ichonen Bau. men und großen Dichigte befett. Die ftarfen Regen ber Jahrszeit (Dezember) haben fie an verschiedenen

Stellen beschäbigt; bie leichtefte Urt biefe Deffnungen wieber auszuh ffern, ift, mehrere Baume, von ungefahr fieben Boll im Durchmeffer, abzuhauen, fie freusweiß gu legen und burch Pfable mit hafen unren gu befostigen. Die Maulefel, Die uber bie rauben Abhange reifen, fallen, ob fie gleich bei weitem ausbauernber find, als bie Pferde, boch oft als Opfer ber Ermubung; wir faben mehrere todt am Bege liegen. Bahrend unferer Reife famen mir bor mehrern haufen Regern und Inbianern borbei, die an ber Musbefferung ber Strafen arbeiteten, ober neue anlegten. Bei einigen von biefen bemerkte ich Geschwulfte am Salfe, Die aber febr berfchieden von benen find, die ich in Derbnihire und anbern Geburgsgegenden gefehen habe. Bet Diefen Inbianern fieht man nicht allein bie Geschwulft ber Drufen, bie gewöhnlich Rropf genannt wird, fondern Rlumpen, von einem halben bis ju brei Boll im Durchmeffer, bangen in einer fast traubenformigen Gestalt von bemfelben berab.

Nachdem wir mehrere Sache und einige Hauser passirt waren, kamen wir bei einem ganz guten Wirthsbausse an, das einem Offizier gehörte, wo wir bald mit einem Ueberfluße an Mitch, Kaffee und Sestügel versorgt wurden. Es liegt sechszehn oder zwanzig engl. Meilen von St. Paul und mag die Halfte Weges von dieser Staot nach Santos ausmachen. Der Eigenthümer, ganz erstaunt Engländer zu sehen, behandelte uns mit aller Hössichteit und verschaffte uns frische Neit-Maulsesel. Während die Anstalten hiezu getroffen wurden, zeigte er uns eine Strecke Landes, seinem Hause gerade

gegenüber, bie gang gut gereinigt mar, und wo wir uns eine Stunde lang mit ber Jagb beluftigten. Dann fetten wir unfere Reife burch eine viel freiere Begend fort, bie bie Spuren fruherer Bebauung zeigte, und nur feit turgem erst febr vernachläffigt ju fenn schien. Je naber wir St. Paul tamen, befto beffer murbe ber Beg, und in feiner Rachbarschaft burch eine greffere Ungahl Bob. nungen belebt. Wir famen bor zwei Rloftern borbei, bie gang bequem eingerichtete Saufer gu fenn fchienen und burch große bor benfelben errichtete Rreuße ausge= zeichnet waren. Das land mar durch mehrere ichone Bache bemaffert; an einem Theile beffelben bemerften wir einen Bruch von eifenhaltigem Canbftein, es mangelte uns aber an Beit, um viele mineralogische Untersuchungen anzustellen. St. Poul, obgleich giemlich boch gelegen, fann man bon biefer Gegend aus in einiger Entfernung boch nicht feben. Unmittelbar in feiner Nachbarichaft fließt ber Flug parallel mit ber Strafe, Die zuweilen an einigen Stellen von ihm überfloffen und mit Sand bebeckt wird. Links faben wir eine große Affallage ober ein Wirthshaus, wo eine Menge Maul. efel abgepackt merben und Reisende gewöhnlich die Racht uber bleiben. Es befieht aus einem febr großen Schop. pen, ber auf einigen aufgerichteten Balten ruht und befondere Abtheilungen fur bie Aufbewahrung der gabungen ber Maulesel bat, von benen ein jeder Reisender so viel in Befit nimmt, ale er fur feine Maaren norbig bat; auch ift bier ein Plat, von ungefahr hundert engl. Ellen im Umfange, ber mit turgen aufgerichteten Pfeilern, gebn oder funfgebn Bug von einander, befest ift; an diefe Pfeiler Pfeiler bindet man die Zaume der Maulesel, mabrend fie gefüttert, gesattelt und beladen werden. Diese Affallagen find in allen Theilen Brafiliens gewöhnlich.

Beim Eintritte in die Stadt murben wir, obgleich unsere Erwartung von der hauptstadt biefes Diffriftes und ber Refibeng bes Statthalters groß mar, boch burch bas ichone Meufere ihrer Saufer, Die mit Stuckaturarbeit bon allen garben befett maren, überrafcht; die in ben Sauptstraffen hatten zwei ober brei Stockwerk. Da wir eine ober zwei Stunden vor Sonnen : Untergang anfamen: fo gingen wir nach bem haufe des herrn, an ben wir ein Empfehlungsschreiben batten; er mar aber ab. wesend und wir saben und genothigt, die Macht in ber Mitallage, wo nich bie Maulesel befanden, zuzubringen. Dieg mar eine elende Bohnung. Den nachsten Morgen fruhftucten wir mit unferm Freunde und murden von ibm jum Statthalter, bem Brigabe : General Orte, geführt, ber uns bie Ehre erzeigte, uns jum Effen eingulaben, es erlaubte, bag eine leicht verderbende Ladung meines Freundes, bie in Santos lag, abgelaben murbe, und uns gutig in feinem Dallafte aufnahm. Glucklicherweise fanden wir in zweien der Abjutanten Gr. Ercel. leng Manner von vortrefflichem Charafter, Die in Eng. land erzogen maren. Gie leifteten und jeden nothigen Dienst und zeigten, wie heiglich fie munichten, unfern Aufenthalt bier so angenehm, als moglich, ju machen.

## Rapitel V.

Beschreibung von St. Paul. — System bes Feldbaues, bas in ber Nachbarschaft herrscht. — Wanderung nach den Goldgruben von Jaragua. — Art sie zu besarbeiten. — Rückfehr nach Santos.

St. Paul liegt auf einer schönen, ungefähr zwei engl. Meilen langen Anhohe, \*) an drei Seiten von niedrigem Wiesenlande umgeben und am Fuse von Bächen bespült, welche bei Regenwetter es fast zu einer Insel machen; es ist mit dem Hochlande durch eine schmale Streise verbunden. Die Bäche ergießen sich in einen schönen breizten Strom, der Tieti heißt, und eine Meile von der Stadt in einer sudwesslichen Richtung sließt. Ueber diesselben führen verschiedene steinerne und hölzerne von dem letzen Statthalter erbauete Brücken. Die Straßen von St. Paul sind, wegen ihrer hohen Lage (ungefähr 50 Fuß über der Ebene) und des sie fast ganz umgebenden

<sup>\*)</sup> Nach Arrow Smith's Karte gegen 23° 36' Breite und 46° 40' w. L. v. Greenwich.

Wassers, allgemein ganz außerordentlich rein; die Masterie, womit sie gepflassert sind, ist blåttriger Sandstein, verbunden mit Eisen-Oryd, und enthält große Riesel von rundem konglomerirten Quarz. Dieses Pflasser bessiehet aus einer durch Anschwemmung gebildeten Stein-Art und enthält Gold, von dem viele Theilchen in den Rigen und Höhlen nach einem heftigen Regen gefunden werden; und in solchen Zeiten sucht die ärmere Klasse des Volks sie sorgfältig aus:

Die Stadt wurde von Jesuiten gegründet, welche wahrscheinlich durch die benachbarten Goldgruben noch mehr, als durch die gestünde Luft, die indes von keiner auf dem ganzen festen Lande von Sud. Amerika überstroffen wird, dazu veranlaßt wurden. Die mittlere Hohe des Thermometers ist hier swischen 50 und 80 Grad; an einem Morgen bemerkte ich; daß es auf 48 Grad und noch niedriger stand; ob ich gleich nicht in den Winter-Monaten hier war. Die Regenschauer sind keisnesweges sehr starf oder langedauernd und die Gewittersstürme eben so wenig heftig. Die Kälte an den Abenden war oft so start, daß ich gezwungen war meine Thüren und Fenster zuzumachen; mehrere Kleider anzuziehen und eine Pfanne mit glühender Asche im Zimmer zu haben, weil hier keine Kamine sind.

Die Stadt hat verschiedene große viereckte plage und ungefähr dreizehn Gebaude zu religiosem Gebrauche, nämlich zwei Konvente; drei Klösser und acht Kirchen, bon benen die meisten, so wie die ganze Stadt, aus Erbe aufgebauet sind. Die Weise, die Wande zu ere

tichten, ift folgende: man macht ein Geffell von feche beweglichen Brettern, bie man mit ber Rante gegen einander über ftellt, und in diefer Lage burch Querfrucke, bie mit beweglichen Schrauben befestigt finb, erhalt. Dann Schuttet man Erbe in fleinen Quantitaten binein, welche die Arbeiter mit Rammen feststampfen, unb, um ihr eine Teftigfeit ju geben, von Beit ju Beit mit Baffer anfeuchten.\*) Wenn nun bie Form gang angefüllt ift, so bringt man fie weg und fest biefelbe Operation so lange fort, bis die ganze Rinde ober Schaale bes hauses fertig ift; jugleich forgen fie bafur, Deffnungen ju laffen und die Fenfterrahmen, Thurgestelle und Schwellen, so wie man in ber Arbeit fortrückt, einzusegen. Die Maffe wird nach einiger Zeit hart, die Bande merben inwendig vollkommen glatt gemacht und nehmen jede Rarbe an, die ber Eigenthumer ihnen ju geben beliebt; meiftentheils werden fie burch finnreiche Malereien verschonert. Diese Bauart ift bauerhaft, ich babe einige so gebauete Sauser gesehen, bie 200 Jahre gestanden hatten, und die meiften von ihnen haben mehrere Stodwerfe. Die Dacher werben fo gemacht, bag fie zwei ober drei Rug über ber Wand bervorsteben, um ben Regen in einiger Entfernung von dem Grunde des Saufes herabfallen ju laffen; Dachrinnen wurden ein noch befferes Bermahrungsmittel gegen Raffe fenn, aber man fennt ihren Gebrauch hier wenig. Gie becken ihre Baufer mit Sohlziegeln, aber, obgleich die Gegend herrlichen

<sup>\*)</sup> Gine Art von Pises Bert.

Thon und eine Fulle von Sol; hat, so werden boch we-

Die Bevolkerung biefes Orts belauft fich auf 15,000 Seelen, vielleicht nahe an 20,000; die Beiftlichen, mit Einschluß aller geiftlichen Orben, mag man wohl auf 500 rechnen konnen. Gie find im Allgemeinen gute Staatsburger, fret von der unmäßigen Bigotterie und Unduldsamfeit, die man ben benachbarten Rolonien vorwirft, und ihr Beispiel hat eine so wohlthatige Wirfung auf bie übrigen Ginmohner, daß ich wohl mit. Recht behaupten fann, fein Frember werde, fo lange er fich als ein ordentlicher Mensch beträgt und ber einge. führten Religion nicht spottet, irgend beunruhigt werden. Ce. Erjelleng, ber Bifchof, ift ein febr murbiger Pralat; und folgten bie untern Geiftlichen in feiner Diccefe feinem Beispiele in ber Bearbeitung ber Wiffenschaften und ber Berbreitung nuglicher Belehrung: fo murben fie in größerer Uchtung bei ihren Gemeinen fiehen, und fo ben Einfluß der Religion, die fie lehren, befordern. Aber fo unwiffende Priefter konnen schwerlich ber Berachtung entgeben.

Reine endemische Krankheiten herrschen jest hier. Die Kinderblattern rafften vorher, und in der That noch nicht lange, viele Einwohner hinweg, aber ihre Fortschritte sind durch die Einführung der Ruhblattern-Inokulation gehemmt. Die Aerste befanden sich in einem großen, dem Statthalter zugehörigen Saal, wohin das Publikum eingeladen war, und die Operation wurde unentgeldlich verrichtet. Man kann hossen, das der

Glaube an dieses Bermahrungsmittel unter bem hiefigen Bolfe allgemein werben wirb.

Es giebt bier nur wenige einigermagen bebeutenbe. Manufakturen; etmas grobe Baumwolle wird hier burch Sande gesponnen und ju einem Beuge verwebt , bas man zu verschiebenen Rleibungeftucken, Bettuchern u. f. w. gebraucht. Man macht eine fcone Urt Repmert gu hangematten, welches mit Spiken befest ein geschmackvolles hausgerath abgiebt, wenn es niebergelaffen wird, indem man es bann als ein Gofg nust. Befonders lieben die Damen den Gebrauch beffelben, porzüglich, wenn die hipe des Wetters fie jur Rube und Tragbeit geneigt macht. Das Berfertigen ber Spiken ift allgeein die Beschäftigung ber Frauenzimmer, von benen einige fich barin auszeichnen. Die Labenhanbler machen hier eine gablreiche Maffe aus, welche, wie in ben meiften Stabten ber Rolonien, fast mit jedem Urtikel handeln und oft febr reich werben. Dan findet nur wenige Doktoren ber Medigin, aber mehrere Apothefer; einige Goldschmiebe, beren Waaren sowohl in Unsehung bes Metalls als ber Bearbeitung febr gewöhnlich find; Schneiber und Schuhmacher in großer Bahl; und Tische ler, bie febr ichone Arbeiten machen, aber in ihren Forberungen nicht fo bescheiden find, ale jene Rlaffen ber Sandwerfer. In ben Bormerfen ber Stadt mohnen viele indianische Rreolen; bie irbene Baaren fur die Ruche, große Bafferfruge und eine Menge anderer hausgerathe mit einigem Gefchmacke verfertigen. Der größte Theil ber Einwohner besteht in Pachtern und geringern Lande

wirthen, die kleine Strecken Landes bebauen, worauf sie große heerden von Schweinen und Federvieh zum Berkauf aufziehen. Mit diesen ist der Markt insgemein wohl versehen, und in der Jahrszeit der Früchte ist er gleichfalls mit Unanas, Weintrauben, Pfirschen, Guaja-vafrüchten, Bananen, etwas Aepfeln und einer unge-heuren Menge Quitten angefüllt.

Egbare Pflanzen werben in großer Menge und Mannigfaltigfeit gezogen. Es ift bier eine zwiebelartige Lieblingswurzel, Cara genannt, die fo gut ift, als bie beste Kartoffel und noch mehlreicher; sie wachst zu einer Dicke von funf Boll im Durchmeffer und giebt fomobl getocht als geroftet ein treffliches Effen. Auch findet man schonen weißen Rohl, Gallat : Pflangen, Ruben, Blumenkohl, Artischocken und Rartoffeln; Die lettern werden, ob fie gleich fehr gut find, boch nur wenig genoffen; die suffe Rartoffel wird unter ben Gingebornen mehr geschätt. Mais, Bohnen, grune Erbfen und alle Urten von Sulfenfruchten gebeihen hier zum Bewundern. Redervieh ift mobifeil; wir fauften einiges ju drei Denny und feche Denny das Studt; fleine Schweine gu einem bis zwei Schilling, und Speckseiten, nach ber Sitte bes Landes eingepockelt, ju ungefahr zwei Penny bas Pfund. Truthubner, Ganfe und Enten giebt es reichlich, und fie find mobifeil; die lettern gehoren ju ber Urt ber Bisamenten, find febr groß,, fo daß einige gehn bis vierzehn Pfund wiegen. Man fiehet hier eine eigne Bucht Sahnen; fie gleichen ben in England gewöhnlichen an Gefieder und an Gestalt, aber fie fraben febr laut

und halten ihren letten Ion eine ober zwei Minuten lang aus. Wenn ihre Stimme gut ift: fo werden fie febr geichatt, und man lagt fie als Geltenheiten nach aller Gegenben Brafiliens fommen. Das Rindvieb ift im Allgemeinen gut, besonbers wenn man bebenft, baf fo wenig Aufmertsamteit auf feine Rutterung verwendet wird; wenn die Wetben voll Gras find, so wird es ziemlich fett, aber wo bieg nicht ber Fall ift, ba bleibt es mager. In gangen heerben fann man wohl bas Ciuck ju 24 bis 30 Schilling faufen; Rinbfleisch, bas Pfund ju ungefähr einen Benny ober brei halbe Pfennige. Die Leberarbeiter haben eine fonberbare Methobe Rubbaute und Ralbfolle ju schmarzen; find fie von ihnen fur biefe Operation gubereitet: fo suchen fie irgend ein Schlammloch am Boden einer eifenhaltigen Schicht, 3. B. einen Graben; mit bem Schlamm bebecken fie bann bie jum Karben bestimmte Seite bes Kelles; und biefes Material stehen fie ber Vitriol-Auflosung vor, mabr. Scheinlich aus bem Grunde, weil bas burch ben aufgeloften Schwefelfies gebilbete Gifensulphat gelinder in bie. fem Buftanbe wirft, als wenn es auf bem gewohnlichen Wege angewandt wirb.

Die Pferbe sind sehr schon und im Allgemeinen gelehrig, gut abgerichtet, sind es treffliche Offizierspferbe.
Sie haben eine Hohe von 12½ bis 14½ hande und
werden zu 3 bis zu 12 Pfund St. verkauft. Maulesel
halt man, wie ich vorher bemerkte, für bessere Lastthiere. Die Schafzucht wird ganzich vernachlässigt und
hammelsteisch seiten oder ger nicht gegessen. Eine schone

und große Ziegenzucht hat man hier, wobon man die Milch allgemein zum häuslichen Gebrauche anwendet. Die hunde find nicht von Bedeutung und von keiner schönen Nace.

Bei meinen Spatiergangen um bie Stadt hatte ich haufig Gelegenheit die merkwurdige Folge der horizontae Ien Erdschichten zu untersuchen, welche die Unhohe, worauf fie feht, bilben. Gie liegen in folgenber Ordnung: - erstens, eine Schicht von rother vegetabilischer Erbe, in verschiedener Tiefe, mit Gisenornd geschwängert; uns ter diefer Sand und jufallig binjugefommene Stoffe von verschiedener Farbe, als ockerroth, braun und dunkelgelb, jugleich mit mehrern runden Riefeln, welche anzeigen, daß sie noch nicht lange gebilbet sind; diese Schicht hat eine veranderliche Liefe von 3 bis ju 6 guß, ober vielleicht bis zu fieben; und ihr unterer Theil ift durchgebents gelb; hierunter befindet fich ein Lager von ausnehmend feinem verschiedenfarbigem Thon, ber aber meiftentheils purpurroth ift; ber weiße und gelbe ift ber reinfte an Gute; er ift mit dunnen Sanbschichten nach berschiedenen Richtungen bin untermischt. Dann folgt eine Lage von angeschwemmten Raterien, die febr eifenartig find; biefe ruben auf einer halb aufgeloften Guba ftang, die von einem Granite berfommt, worin fich mehr Keldspath als Quary und Mika (Glimmer) befindet.\*) Das

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ruhrt die farbige Materie von einer Aufids fung von Mika ber; ich habe oft eine Granitmasse bemerkt, deren Oberfläche in einen rothen Thon aufgeloft war, in

Gange ruht auf einem festen Granit. Die Seiten bes Berges find feil und an einigen Stellen faft perpendi. kular. Auf die Fruchtbarkeit ber Umgebungen von St. Paul kann man von der Menge Produfte schließen, Die, wie ich angeführt habe, bort auf ben Markt gebracht werben. Bor ungefahr einem Jahrhunderte mar biefer Diffrift reich an Gold; und nicht eber, als bis die Einwohner denselben durch ihr Baschen gang erschöpft hatten, bachten fie baran, fich mit Landwirthschaft gu beschäftigen. Da fie bieg mehr aus Noth, als aus freiem Willen thaten: fo waren fie in ber Befolgung ber Berbefferungen, bie andere Nationen in biefer edlen Runft gemacht haben, febr trage, und hielten, voll Berbruf über bas Berschwinden jenes kostbaren Metalls, ihre neue Beschäftigung fur schlecht und entehrenb. In ber That murben bie Landwirthe in gang Brafilien immer als eine Klaffe von Menschen angesehen, die in Unse. hung ber Achtungsmurbigfeit weit unter ben Bergleuten ftunden; und dies Borurtheil wird fehr mahrscheinlich fo lange herrschen, bis das Land gang bes Golbes und ber Diamanten beraubt, und bann bas Volf in bie Roth. wendigkeit versett senn wird, im Ackerbaue eine bestanbige und unversiegbare Quelle bes Mohlstandes ju suchen.

twelchem die Mika: Theilchen kaum bemerkbar waren, indes ber feste Stein unten eine fehr schone Quantitat von dieser Cubstanz enthielt. In einem Theile der Stadt findet man eine fehr sichne Art aufgeloften Granit, der aus außerst weißem Keldsvath. Quars und sehr wenig Mika besteht.

Ich will mich bemuben bas Onftem bes Felbbaues, wie es jest in der Nachbarschaft von St. Paul herrscht, ju beschreiben. Es ift schon am anbern Orte bemerkt worben, daß in biefem großen Reiche bedeutende Striche von gandereien, menn man gehörig barum anhalt, bon ber Regierung bewilligt werben; naturlich tonnen wir annehmen, bag ber Werth biefer Streefen mehr ober weniger von ihrer Lage abhangt. Es ift baber ber erfte Gegenstand eines Unbauers, fich unbefettes Land, fo viel wie möglich, in ber Rabe einer großen Stadt gu suchen; gute Wege und Schiffbare Fluffe find in Ruck. ficht ber Wichtigkeit bas nachste, worauf er achtet. hat er sich die Lage ausgesucht, so wendet er sich an den Statthalter bes Diffrifts, ber bie bagu bestimmten Beamten beorbert, ben nachgesucheen Raum, ber insgemein eine ober anderthalb Gee. Meilen (league) ins Gevier. te, zuweilen auch mehr halt, zu bezeichnen. Der land. bauer fauft bann fo viele Meger, als er fann, und beginnet fein Wert bamit, bag er fur fie und fich Wohnungen errichten lagt, meiftentheils elende Sutten, auf 4 Pfahlen geftutt, die gewöhnlich Ranchos genannt werben. Dann weiset er bie Reger an, die Baume und bas auf bem lante machsende Strauchwerk fo weit abgubauen, als er glaubt, bag fie es zu bebauen im Stande find, hierauf fecken fie alles Abgehauene und auf bem Boben Liegende an. Der gludliche Erfolg feis ner Erndte hangt febr von biefem Berbrennen ab; wenn bas Gange in Afche vermandelt ift: fo erwartet er einen guten Ertrag; wenn aber, megen naffer Witterung, bie gefällten Baume nur halb verbrannt find, fo fundigt er

fich im voraus eine schlechte Ernbte an. Ift ber Boben rein, so behacken ihn bie Reger mit ihren Karften und fåen Mais, Bohnen ober andere Sulfenfruchte; mab. rend diefer Arbeit hauen fie alles, mas ihnen gu febr im Wege fieht, ab; benten aber nie baran, ben Boben ju bearbeiten. Nachbem fie fo viel Samen, als ihnen erforderlich scheint, ausgestreuet haben, bereiten fie einen andern Grund gu, um Caffabe, bier Maniot genannt, ju pflangen, beren Burgel alle Stande in Brafilten allgemein als Brodt effen. Der Boden\*) wird ju biefem Zwecke weit beffer zugerichtet; man scharret ihn in die Sohe in fleine runde Sugel, die ben Maulwurfshaufen nicht unahnlich find, ungefahr 4 Sug von einander; in biefe ftedt man Schnittlinge von ben 3meigen der Pflanze, bie wohl I Boll bick und 6 ober 8 Boll lang find; fie faffen bald Burgel und treiben Blatter, Sproffen und Knospen. Wenn für ben eigenen Berbrauch in ber Wirthschaft hinlanglich gepflangt ift: fo macht ber Eigenthumer, wenn er reich genug ift, Unffalten jum Baue und jur Bereitung bes Buckers. Buerft lagt er einen Zimmermann holz behauen und eine Muble mit holgernen Walgen bauen, um burch Gulfe bes Waffers, wenn ein Flug in ber Rabe ift, und mo nicht, burch Maulesel bas Buckerrohr auspressen zu lasfen. Indeft einige Neger bem Zimmermanne helfen, fo muffen andere ben Boden, eben fo wie fur ben Maniot, gubereiten. Rohrstude, die 3 oder 4 Schuffe haben

<sup>\*)</sup> Maniof (Jatropha manihot L.) erfordert einen trocknen, warmen Boden, von einer fandigen Beschaffenheit.

und ungefähr 6 Zoll lang sind, werden von dem Hauptsframme abgeschnitten, in die Erde beinahe horizontal geslegt und mit Erde gegen 4 Zoll hoch bedeckt. Sie schiessen schnell in die Höhe und in 3 Monaten haben sie ein buschiges Ansehen, das einer Fahne nicht unähnlich ist; in 12 oder 15 Monaten sind sie gut zum Abschneisben. In sehr fruchtbarem Boden sieht man nicht selten einige von 12 Jus Höhe und einer erstaunenden Dicke

Das indianische Korn und die Hulsenfrüchte sind in 4 Monaten oder 18 Wochen durchgehends reif. Das mittlere Verhältniß der Aussaat zu der Erndte ist wie eins zu zwei Hundert; wenn die Erndte hundert funfzigsfältig ist: so siehet man sie schon für schlecht an.

Der Maniok ist selten unter 18 oder 20 Monaten zum Aufnehmen reif; wenn das Erdreich gut ist, so bringt es Pflanzen hervor, die 6 bis 12 Pfund wiegen. \*)

Diese eble Wurzet erfordert nur twenige Zubereitung, um sie jum Ergänzungsmittel des Grodtes tauglich zu machen. Wenn sie aus der Erde aufgenommen ist: so wird sie gewaschen und rein abgeschabt, und dann auf einer groben Reibe von Eisen oder Aupfer gerieben, der Saft ausgepreßt und auf eine beiße Fläche, z. B. in eine kupferne Pfanne, von 4 oder z Tuß im Durchmesser, oder auch in eine irdene gelegt und ein lebhaftes Feuer unter derselben angemacht; während des Brockness wird die Masse beständig umgerührt, und sobald die Feuchtigseit ganz verdunstet ist, wird sie sogleich zum Gebrauche tauglich. Schüst man sie gegen Rässe, so hält sie sich lange Zeit. In Brühen und Suppen wird sie galz lertattig und ist sehr nahrhaft; zum Käse gegessen ist sie bes sonders gut. Der wilde oder unächte Maniok, Ipé genannt,

In dieser Gegend bauet man sehr wenig Indigo, und was da ist, ist von geringer Gute. Die Kurbisse hier haben einen ungeheuren Buchs und werden zuweilen als Lisch gewächse aufgetragen, aber noch häusiger den Pferden als Futter gegeben. Die Melonen hier sind wenig schmackhaft.

In keinem Zweige ber Landwirthschaft fteben bie Landbauer fo juruck, als in ber Diebzucht. Reine funft. liche Grafer werben gebauet, feine Gebege gemacht, fein trochnes Winterfutter wird fur die Beit bes Mangels aufgehoben. Die Rube merden nie regelmäßig gemilcht; man scheint fie eber ale eine Beschwerbe ber Landwirth= Schaft, fatt als einen Schafbaren Theil ihres Ertrages anguseben. Man follte ihnen beståndig Galg geben; fie erhalten es aber nur einmal in 15 ober 20 Tagen in fleiner Maffe. Ihre Milcherei, wenn man fie fo nennen fann, wird auf eine fo fcmubige Urt gehanbhabt, bag bie wenige Butter, bie man macht, in wenigen Tagen rangig wird, und ber Rafe ift gar nichts werth. In Diesem wesentlichtn Stucke ber Wirthichaft find fie jum Bedauern fehlerhaft; und in ber That fieht man hier felten einen Bauernhof, ber eine einzige bequeme Einrichtung bagu hatte. Aus Mangel an eignen Aufbewahrungsplagen fur ihre Produtte, find fie genothigt, fie durcheinander in Saufen bingulegen; und es ift gar nicht ungewöhnlich ; Raffee ; Baumwolle , Dais und

ift nicht viel schlechter, wenn er geroftet wird, ale bie fcho; ue Rastanie. Die Cortugiesen bringen ihn gefocht und geftoffet auf den Tisch:

Bohnen in den Winkeln dumpfiger Hutten hingeworfen und mit einer roben haut bedeckt zu sehen. Die eine Halfte geht unwiederbringlich durch Schimmel und Fäulnis verloren, und das Uebrige verdirbt sehr durch dumme Nachlässigkeit.

Sie füttern ihre Schweine mit rohem indischen Korn; die Zeit, die sie zu ihrer Mastung bestimmen, ist, wenn sie 8 oder 10 Monate alt sind; und die Wenge des zu diesem Ende verfütterten Korns beläuft sich auf 8 oder 10 Winchester Scheffel für jedes. Wenn sie geschlachtet sind, so wird das Magere so rein, als möglich, von den Seiten abgeschnitten, das Fett wird mit sehr wenigem Salze eingepöckelt und nach wenigen Tagen ist es gut für den Markt. Die Ribben, das Rückgrad und die magern Stücke werden zum häuslichen Gebrauche gedörret.

Die Häufer des Landmannes sind elende Hütten von einem Stockwerke, der Fußboden weder gepflastert noch gediehlt, und die Wände und Abtheilungen aus Weibengestecht mit Lehm ausgefüllt. Um sich einen Begriff von der Küche, die doch der reinlichste und bequemislichste Theil der Wohnung senn sollte, zu machen, denke man sich einen schmungigen Raum mit einem unebenen kothigen Boden, auf dem hier und da Psuhle von verschüttetem Wasser siehen, und an verschiedenen Stellen Feuerpläse sich besinden, die durch 3 runde Steine gesbildet werden, worauf die irdenen Topse zum Fleischstochen gestellt werden. Da nun grünes Holz die vorznehmste Feuerung ist, so sindet man den Platz fast ims

mer mit Rauch angefüllt, welcher, aus Mangel an Schornsteinen, sich selbst burch bie Thuren und andere Deffnungen einen Weg bahnt und alles innerhalb schwarz und beruft zuruckläßt. Mit Bedauern muß ich es sagen, daß die Küchen so mancher reichen Leute in keinem viel bessern Zustande sind.

Man kann sich leicht vorstellen, daß in diesem Lande ein Fremder den größten Trost und die meiste Freude außerhalb des Hauses sindet. Die Garten in St. Vaul und seiner Nachbarschaft sind mit großem Seschmacke, und mauche derselben mit besonderer Eleganz angelegt. Der Jasmin ist überall ein Lieblingsbaum und trägt in diesem schönen Klima, so wie die Rose, das ganze Jahr hindurch Blumen. Fleischfarbene Nelsten, Federnelken, Passionsblumen, Hahnentamme u. s. w. wachsen in großer Fülle; einer ihrer am meisten geschäßten Büsche ist der Bunderbaum (Palma Christi, Ricinus communis), der das erste Jahr Früchte trägt und einen Ueberstuß an Ricinusohl giebt, den alle Familien in solcher Menge besißen, daß man keine andere Art Dehl brennt.

Bienen sind hier gar nicht selten; sie werden leicht gewöhnt und sind, wie ich glaube, vollsommen unschädlich. Ihr Honig ist angenehm; das Wachs, vorzüglich das, welches gewöhnlich verkauft wird, und das man aus ihren Nestern in alten Waldbaumen wegnimmt, ist sehr unrein, kann aber durch ein sehr einsaches Verfahren geläutert werden. Die Wälder haben eine große Mannigfaltigkeit an Thieren vom Uffengeschlechte und auch Raub.

Raubthiere, von benen einige ziemlich gutes Pelzwert geben. Unter biefe fann man eine befondere Urt Rifchotter gablen. \*) Injeften findet man febr gablreich, aber Die Dusquitos nicht fo laftig als in Rio de la Plata. Das Thierchen, welches Diagua ober Jigger genannt wird, ift febr beschwerlich; \*\*) es friecht unter bie Ragel ber Beben und zuweilen ber Finger; aber man fann es leicht vertreiben, wenn man baffelbe und feinen Gierbeutel mit einer Rabel berauszieht und bas loch, wenn man ja befürchtet, bag noch etwas barin geblieben fen, mit Calomel ober Schnupftaback anfullt. Rriechenbe Thiere gabe es hier, wie man mir fagte, febr viel, aber ich fab nur wenige, ausgenommen Rroten, welche bes Abends auf ben Sufffeigen umberschleichen und felbft in bie Straffen ber Stadt fommen. Die Sorocooco ober Jararraca (Schlangen) follen febr gefabrlich fenn. \*\*\*)

Die Balber geben großes und bauerhaftes Bimmerholz, bas zum Sauen fehr brauchbar ift. Bon ben Baumen, bie alle ihre inbifchen Namen behalten, geben

<sup>\*)</sup> Mahrscheinlich die Savicovirus Lutra brasiliensis atri coloris, macula sub gutture flava. Brisson. Lie Jiya des Marcgrav.

<sup>\*\*)</sup> Pulex penetrans L. Der Sandfiob ift hinreichend bekannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach la Cepede und Bechstein ware dieß eine Boa constrictor. Indeß scheint doch bier eine andere, eine giftige Schlangen aber Natterart verstanden ju werden.

einige fehr gutes Gummi. Der Jarakanda, in England Mosenholz genannt, \*) ift bier sehr gewöhnlich.

Einige von den Gesträuchen tragen schöne Bluthen und find sehr aromatisch. Unter den unzähligen Rriechepflanzen, welche den Boden ihrer nicht gereinigten kandereien bedecken, sind einige als untrügliche Mittel gegen den Biß giftiger Gewurme berühmt; besonders wird eine, Carazao de Jesu\*\*) genannt, allgemein geschätz.

\*) Rosenhols, Bois de Rose auch Bois de Rhodes, baher Mos dincr Hols, tweil es wohl sonft von der Insel Rhodus ge, kommen, jest aber hauptsächlich von den Antillen. Der bos tanische Name ist mir nicht bekannt, war es auch vor kurzem überhaupt nicht. Es kommt von einem schönen hohen, graden und starken Baum mit gräutich treißer Ninde. Noschefort nennt ihn die Zierde der dortigen Balder; die Olatster ähneln denen vom Castanienbaum und sind auf der einen Seite wolligt. Er trägt in der Regenzeit eine weiße wohlriechende Bluthe in Buscheln. Die hierauf folgende Trucht besteht aus schwarzen glatten Körnern.

Das holz ist hellbraunlich mit schinen Abern gemarmelt und hat einen trefflichen Glanz. Es ist ein vorzügliches Bauholz und die Indier verfertigen daraus große Kahne. Es giebt besonders beim hobeln einen schönen Geruch, das her der Name. Man distillirt daraus ein sehr wohlriechendes Del, wie auch ein schwarzes übelriechendes, das gegen hauts sechten zu gebrauchen ist. Das holz wird häusig bei uns zu eingelegten Arbeiten benutt.

5.

<sup>\*\*)</sup> Ihr Blatt ift wie ein Ber; gebildet, wird daher vielleicht nur aus Aberglaube benunt.

Meber bie Chene hinaus, welche St. Paul bicht umgiebt, ift bie Gegend bugelig, ober vielmehr bergig. Satte ich mich bier langer aufgehalten, fo murbe ich einige Beit einer geologischen Banberung in biefem Begirfe gemidmet haben; allein ba bringende Urfachen mich gwangen, meine Abreise nach Rio be Janeiro gu be-Schleunigen, so tonnte ich nur eine Streiferei ber Urt unternehmen. Der Statthalter lub mich namlich ein, bie alten Goldgruben von Jaragua gu befuchen, bie am erften in Brafilien entbeckt wurden, jest aber fein Cigenthum, jugleich mit einem gandgute in ber Rabe, ungefahr 24 engl. Meilen von ber Stadt, maren. Dir reifeten auf einer erträglichen und an einigen Stellen Schonen Strafe fublich, wohl 12 engl. Meilen, fort und famen uber ben Tieti. Diefer Glug ift bier anfehn. lich breifer und tiefer, als in ber Rabe von St. Paul; er bat eine berrliche, zollfreie Brucke von Solz. feinem Ufer find einige wirflich beneibenswerthe Gegens ben; Schone, reiche und reine Landftriche mit Bauholg bedeckt, die nicht allein die nothigen Bedurfniffe bes Lebens, fondern auch die überfluffigen hundertfaltig bervorzubringen im Stande maren, wenn fie nur orbentlich . cultivirt murben. Es mar febr traurig, ein Gebiet gu feben, welches, megen feines fruchtbaren Bodens und schaffenben Klimas, ein Parabies genannt ju merben verdiente, und, gleich bem Eben nach bem Falle, vernachläffigt und obe liegen bleibt; indeg feine bethorten Befiger, gleich Cains Nachkommenschaft nach Golbe burftend, fich bes reichen Mables, das bie Ratur bier por ibnen ausbreitet, enthalten.

Nachbem wir 4 Stunden weiter gereifet maren, famen wir bet ben alten Golbgruben von Jaragua an, berühmt durch die unermeflichen Schape, welche fie faft 2 Jahrhunderte vorher bervorbrachten, me in den bafen bon Santos und St. Bincent, von mo aus bas Gold nach Europa geschickt wurde, biefer Diftrift als bas Peru Brafiliens angeseben murbe. Die Dberflache ber Gegend ift uneben und vielmehr geburgig. Der Felfen scheint, wo er entblogt ift, Ur-Granit ju fepn, ber an Gneiß grangt, und bat etwas hornblende und baufig Mita. Der Boben ift roth und merklich eifenartig, und an einigen Stellen augenscheinlich fehr tief. Das Gold liegt meiftentheils in einer Schicht von runben Riefeln und Ries, Cascalhad \*) genannt, bie unmittelbar auf bem festen Steine rubet. In ben Thalern, worin Baffer ift, fieht man haufig ziemlich große Aushöhlungen, bie von ben Goldmafchern herruhren; manche find 50 bis 100 Fuß breit und 18 bis 20 tief. Un einigen ber hugel, wo man Waffer jum Waschen auffammeln fann, werden fleine Gold - Theile in ber Erbe, etwas tiefer als bie Grasmurgeln, gefunden.

Die Art diese Goldgruben zu bearbeiten (die man schicklicher Waschereien nennen konnte), ist einfach und kann leicht beutlich gemacht werden:

<sup>\*)</sup> oder auch Casialho, ein eifenartiger Puddingftein, worin auch die Diamanten oftmals gelegen find.

Das Gange ift eine lockere fiesartige Lage von runben quargartigen Riefeln und fremdem Stoffe, Die auf Granit liegt und mit Erbe von verschiedener Dicke bebeckt ift. Do man Maffer von hinreichend hoher Fla. che erhalten fann, ba wird ber Grund in Gange abgeschnitten, jeder 20 bis 30 Fuß lang, 2 bis 3 breit und ungefahr I tief. Um ben Boben wird eine Ber tiefung bon 2 ober 3 fuß ausgegraben. In jedem Sange fteben 6 ober 8 Reger, welche, indem bas Daffer fanft bon oben berunterflieft, bestånbig bie Erbe mit Schaufeln umruhren, bis bas Gange in einen flufe figen Roth vermandelt, und bom Grunde auf abgespult ift. Die in diefer Erbe enthaltenen Gold. Theilchen fliefen in bie Bertiefung, wo fie, wegen ihrer specifischen Schwere, fchnell niederfallen. Arbeiter find immer bei ber Rinne beschäftigt, um bie Steine ju entfernen und bie Oberflache wegzuschaffen, welches Geschaft burch ben Biug bes hineinfallenden Baffere febr erleichtert wird. Nachdem man 5 Tage gewaschen bat, wird ber Rieder. fchlag in ber Rinne an einen bequemen Bach gebracht, um jum zweitenmale gereinigt ju werben. Bu biefem 3wede bat man bolgerne, trichterartige Gefage, Die an ber Mundung ungefahr 2 Fuß weit, und 5 bis 6 Boll tief find und Gamellas genannt werben. Jeber Arbeiter fieht im Bache und nimmt 5 bis 6 Pfund von dem Bo. benfage in feine Schaale; diefer Bobenfat befteht meia stentheils aus schwerer Materie, als Gifen-Drnb, Schwes felfies, eifenartigem Quarg u. f. w. und hat eine recht toblenschwarze Farbe. Dann laffen fie eine gewiffe Menge Baffer in bie Schalen fliegen und Schutteln fie

fo geschickt herum, bag bas fostbare Metall, bas fich bon ben schlechtern und leichtern Gubftangen trennt, an ben Boben und bie Seiten bes Gefages fich anlegt. Jest schwenken fie ihre Schalen in einem größern Gefage voll reinen Waffere, indem fie bas Gold barin laffen, und fangen wieder bon born an. Das Waschen einer jeben Schale voll gefdieht in 5 bis 8 ober 9 Minuten; bas gewonnene Gold ift außerordentlich verschieden an Menge und an Große feiner Theilchen; von biefen find einige fo klein, bag fie ichwimmen, indef andere fo groß als Erbsen, und nicht selten noch viel größer, gefunden werben. Diese Operation geschieht unter ben Mugen gewiffer Auffeher, ba bas Refultat von großer Wichtigkeit ift. Nach Beenbigung bes Gangen wird bas Gold gum Trocknen nach Sause gebracht und zu einer bequemen Beit in bas Umfat . Comptoir getragen, wo man es wiegt und ein Runftel fur ben landesberen behalt. Das Uebrige wird mit Rochsalz-gesäuertem (muriate de mercure) Quedfilber geschmolzen, in Barren gegoffen, probiert und nach feinem innern Werthe gepragt und beffempelt, wovon ein Certififat mit bemfelben jugleich gegeben wird. Rachdem eine Ropie von biefem Inftrumente gehorig beim Dung. Umte eingetragen ift, gelten bie Klumpen ale baar Gelb.

Meine Aufmerksamkeit wurde sehr durch den unges heuren Ueberrest ober Unrath von den alten Waschereien aufgeregt, welcher in jahllosen Hausen dort lag und mehrere Substanzen enthielt. Ich faßte dadurch große Hoffnung, einige bedeutende und schäsbare Arten von

Tourmalinen, Topafen und andern Rryftallifationen gu finden, so wie auch eine ftarke Reihe von Felfen, welche die Geognostif der Gegend abgeben tonnte. Diese hoffnung belebte mich fo, dag ich in Wahrheit mir fcon einbildete, einige ber schonften mineralischen Probutte Brafiliens in meiner Gewalt ju haben. Fruh Morgens, ehe bie Sonne fur die Arbeit gu beiß murbe, ging ich, von 2 ober 3 Menschen, bie ich zu meiner Sulfe gebungen hatte, begleitet und mit eifernen Sacken und hammern versehen, an das Werk. Wir brachen ungeheure Maffen von quargartigen und granitabnlichen Stoffen, in verschiedenen Graben ber Auflofung, ab, fo wie auch andere von einer eisenartigen Gattung, allein ich war gezwungen, nachdem wir 3 volle Lage, bis meine Sanbe ben Sammer nicht langer fuhren fonnten, gearbeitet hatten, die Untersuchung als bergeblich aufzugeben; meber einen Bran Golb, noch irgent etwas von ber Beschaffenheit einer Renstallisation fant ich, außer einigem elenben Quarg, etwas vierectigen und achteckigen Echwefelfies und etwas febr Schlechten Braunftein! Rurg bie Rorper boten fo wenig Reues bar, und maren an fich so gewöhnlich, bag ich anstand, sie mit mir nach St. Paul ju nehmen. Diese fehlgeschlagene hoffnung bei den erften Goldgruben, die ich fah, ließ mich fur die Zufunft fast nichts erwarten.

In Sefellschaft bes Statthalters und seiner Gemahlin befah ich jest sein Landgut; wir gingen und rittent burch ausgebehnte Pflanzungen, beren Produkte sowohl, als die Urt ber Bebauung, ben schon beschriebenen abne lich waren. Unsere nächste Erhohlung war die Jagd auf Rothwildpret. Der Leser bilde sich aber ja nicht ein, daß ich ihm von einer Jagd erzählen will, die Meilenweit mit einer Ruppel Hunde und in fröhlicher Gesellschaft von Reitern vorgeht; die Art in Brafilien zu jagen, gewährt fein solches Decgnügen. Drei ober vier Menschen gehen aus, mit Flinten bewassnet und von 2 bis 3 Hunden begleitet; die Jäger trennen sich und warten auf einem offnen Plate; während der Zeit burchsuchen die Hunde die Pflauzungen und Dickigte; sinden sie Wild, so treiben sie es auf und die Jäger schießen es sogleich. Das Rothwild ist klein und von der Damm. Art; sein Fleisch aber ist nicht geachtet.

Die wilden Thiere in biesem Bezirke sind vornehmlich Affen, Faulthiere, eine Art Stachelschwein\*) und Opossums. Diese und andere Raubthiere richten unter dem Federviehe großen Schaden an. Von dem Vögelgeschlechte giebt es hier nicht viele besondere Arten; ich schoß verschiedene Bekassinen und schöne Kibite\*\*) mit rothen Hörnern an jeder Schwingseder, die wohl einen

Wohl eine neue Art Tringae Linn.

<sup>\*)</sup> Der Cuandu, Hysrrix prehensilis Linn.

<sup>9.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> In den fpanischen Besissungen werden sie Disperteros (Bete fer) genannt, wegen des Lerms, den sie machen, menn fie in der Nacht gestört werden. Ein Saufen von diesen Bos geln auf einer Pflanzung wurde, zum Schutze gegen Diebe, eben so gut als eine Eturmglocke seyn. Orig.

halben Boll lang find. Große und fleine Papageien giebt es hier in großer Angahl.

Die Bampir-Fledermaus, so häufig von Reisenden beschrieben, ist ein sehr surchtbarer Feind der Pferde und Maulesel. Wenn sie des Nachts zu ihnen kommen kann, so beißt sie in die Nackenader, über der Schulter, und saugt sie so aus, daß das Thier ganz mit Blut bedeckt wird, indem sie mit ihren Flügeln die ganze Zeit über, die sie sich hier aufhält, fächelt, um (wie es scheint) den durch ihren Bis verursachten Schmerz zu lindern.

Der Garten hat ein Beet mit schönen Kartoffeln, die vor 3 oder 4 Jahren durch herrn Quarten, von Sibraltar, gepflanzt waren. Man läßt sie wachsen und von Jahr zu Jahr sich selbst wieder hervorbringen; feine wird aufgenommen, als wenn es an Futter fehlt. Weißer Kohl und andere Pflanzen für den Tisch wachsen hier in Uebersluß.

Dieses Landgut bat ben Vortheil, sehr schönes Bauholz in der Nahe umber zu haben, und sind die vom Statthalter angefangenen Verbesserungen vollendet, so wird es auch hinreichend mit Wasser versehen senn, das 6 Meilen weit hergeleitet wird, um die Hügel zu bespühlen und eine Zuckermühle zu treiben. Auf diesem Grundstücke wurden ungefähr 50 Neger und halb soviel freie Indianer beschäftigt; die letztern werden auf Nech-nung ihres herrn beköstigt und verdienen ungefähr 6 (engl.) Pfennige täglich; aber sie schienen weit weniger

arbeitsam und geschickt zu seyn als die Neger. Sie reinigten ben Grund und Boben von Holz und legten Gange in einem Geholze an, welche, wenn sie beendigt sind, ben Ort zu einem außerst angenehmen Sommersste machen werben.

Bei ben mannigfachen Beweisen von Gute, mit welchen der Statthalter mich beehrte, barf ich feine wiederhohlten Verficherungen nicht mit Stillschweigen übergeben, bag er namlich in bem Falle eines Rrieges zwifchen unfern respektiven ganbern, movon bamale bie Rebe war, mich nicht in Verhaft nehmen wurde. Rach einem Aufenthalte von 5 Tagen, die fo angenehm als möglich burch bas zuvorkommende Benehmen meines Birthes bingebracht wurden, traten wir unfere Ruckreise in ber Ordnung an, in welcher wir angekommen waren; ber Statthalter und feine Gemahlin fagen in eis nem Wagen, ber bon Maulefeln gezogen murbe; fein Abjutant und ich ritten, wie auch 6 Dragoner vorauf; eine solche Leibwache hat ein Offizier seines Ranges fete. Bir langten ohne irgend ein besonderes Ereigniß in St. Paul an.

Die Stadt wird felten von Fremden befucht. Die Paffe von der Kuste borthin laufen so ganz besonders, daß es fast unmöglich ist, die auf denselben stationirten Wachen, zur Untersuchung aller Reisenden und der ins Innere gehenden Waaren, zu vermeiden. Die Soldaten vom niedrigsten Range haben auf diesen Posten ein Recht, alle Fremden, die ankommen, zu examiniren und sie und ihr Eigenthum zu verhaften, wenn sie keinen

Pag vorzeigen konnen. Ich und mein Freund waren breimal auf unferm Bege hierher genothigt, unfere Erlaubnig vom Gouverneur von Santos, melde bescheinigt mar, vorzuweisen. Unfer Erscheinen in St. Paul erregte unter jeder Rlaffe von Leuten eine große Reugter; fie schienen, ihrem Benehmen nach zu urtheilen, nie vorher Englander gefeben ju haben; felbft die Rinder bezeugten ihr Erftannen, einige liefen meg, andere gablten unsere Binger und riefen voll Wermunderung aus, bag wir eben fo viele, als fie, hatten. Mehrere gute Burger luben und ju fich ein und liegen es ihren Freunben fagen, baß fie fommen und uns feben mochten. Da Die Wohnung, welche wir bezogen, febr groß war, fo wurden wir haufig burch eine Menge junger Berfonen bon beiberlei Geschlicht unterhalten, die an unfere Thur famen, um ju feben, wie wir agen und tranten. Es war und febr angenehm ju bemerten, baf biefes allgemeine Wundern balb in eine geselligere Stimmung überging; überall wurden wir hoffich behandelt und haufig bei ben Ginwohnern gu Gafte gebeten. Auf den of. fentlichen Lufiparthien und Ballen bes Statthalters fanben wir ein gang anderes Betragen und viel Bergnugen; wir wurden namlich bei weitem liberaler aufgenommen, als es in ten spanischen Rieberlaffungen mar, und befanden uns in viel feinerer Gefellchaft.

Die Kleibung ber Damen außer bem hause, und vorzüglich in ber Kirche, besteht in einem Kleibe von schwarzer Seibe, mit einem langen Schleier von beme selben Stoffe, ber mit breiten Spigen besetzt ist; in ber faltern Jahregeit befteht ber Angug aus ichwargem Rafimir ober Bon. Dit bemfelben Schleier ericheinen fie fast immer auf ben Strafen, ob er gleich jum Theil von einem langen Rocke von groben wollenem Benge, ber, nach bem Stanbe berjenigen bie ihn tragen, mit Sammet, Gold Borten, Bombaft ober Plufch befest ift, verbrangt wird. Diefen Noch gebraucht man als eine allgemeine Urt von nicht volligem Unguge im Saufe, auf ben Abendspatiergangen und auf ber Reife, und bie Da. men erscheinen, so oft fie ibn tragen, in runden Suten. Die Benennung Paulifta wird von allen Frauenzimmern . hier ale eine große Chre angesehen; die Paulistas find in gang Brafilien megen ihrer Reige und ihres murbigen Charafters beruhmt. Bet Tifche find fie febr magig; ihre Lieblings - Beluftigung ift ber Tang, worin fie febr viel Lebhafrigfeit und Grazie zeigen. Auf Ballen und bei andern öffentlichen Reffen erscheinen fie meistentheils in geschmackvollen weißen Rleibern, mit einer Menge golbner Retten um ben hale, bas haar geschmachvoll gelegt und mit Rammen befestigt. Ihre Unterhaltung, bie immer lebhaft ift, scheint burch Dufit noch aufge. weckter ju werben. Dem Unsehen nach ift ihre gange Erziehung nur auf oberflächliche Bollfommenheit berech. net; fie befummern fich nur febr wenig um die haus. lichen Angelegenheiten, vertrauen Alles, mas hierauf Bezug hat, bem Reger - Roch ober ber Reger - Rochin an, und überlaffen alles Uebrige ber Leitung ber Diener. Wegen Diefer Gleichgultigfeit haben fie gar feinen Begriff von den Vortheilen jener Ordnung, Rettigfeit und Reinlichkeit, Die in einer englischen Familie berrschen;

ihre Zeit zu hause bringen sie ganz mit Nahen, Sticken und Spitzenmachen hin. Ein anderer Umstand wider bas Zartgefühl ist, daß sie keine weiblichen Kleidermacher haben, sondern alle Arten ihrer Kleidung von Manusschneidern verfertigen lassen. Fast allgemein herrscht schwächliche Gesundheit unter ihnen, die zum Theil ihrer enthaltsamen Lebensart zuzuschreiben ist, aber doch vorzüglich dem Mangel an Bewegung und den häusigen warmen Bädern, woran sie sich sehr gewöhnt haben. Sie sind auf jedes Mittel, das die Zartheit ihres Körzers, vielleicht zum Nachtheil ihrer Gesundheit, besorzen kann, sehr ausmertsam.

Die Manner, besonders bie vom hohern Stande, bie Beamten und Unbere fleiden fich toftbar; in Gefell-Schaft find fie febr boffich, zuvorkommend und bezeigen fich gern verbindlich. Sie lieben bas viele Sprechen und die Schmausereien. Die niedrigen Rlaffen fteben, in Bergleich mit benen anderer Roloniestabte, in einem hohern Grabe ber Bilbung. Wohl zu munschen mare eine Beranderung in ihrem Erziehungefpfteme; Die Rinber ber Stlaven merben, mahrend ber fruhern Sahre, mit benen ihrer herren aufgezogen; fie find ihre Spielkameraden und Gesellschafter, und so entsteht unter the nen eine vertrauliche Gleichheit, welche nur mit Gewalt wieder verbannt werden fann, wenn fie in die Sabre fommen, wo ber Eine befehlen muß und nach feinem Gefallen lebt, indeg ber Undere ju arbeiten und ju geborchen gezwungen ift. Man bat angeführt, bag man fich, burch diefe Verbindung der Stlaven mit dem herrn

in der Jugend, ihrer fünftigen Treue versichere, aber die Sewohnheit, scheint doch mit manchen Nachtheilen verbunden zu sepn und muß zum wenigsten so modificirt werden, daß baburch das Joch der Anechtschaft, bei der Erinnerung an die vorige Freiheit, weniger druftend wird.

Die religissen Prozessionen sind hier sehr glangenb, prachtig und feierlich; sie machen eine starke Wirkung, besonders wegen der tiefen Verehrung und des enthussiassischen Eisers, der sich bei dem gemeinen Volke zeigt. Bei besondern Gelegenheiten dieser Art begleiten sie alle Einwohner der Stadt, und das Gedränge wird noch häusig durch die Menge der benachbarten Bauern, mehrere Meilen in der Nunde umher, vermehrt. Die Erker der Häuser, von wo man das Schauspiel am besten se-hen kann, sind voll von Damen in ihren Staatskleidern, die den Tag als eine Art von Fest ansehen; den Abend bringt man dann meistentheils mit Theetrinken, Kartenspielen oder mit Tanzen hin.

Wir fanden uns sehr leicht in die allgemeine Art in St. Paul zu leben. Das Brodt ist ziemlich gut und die Butter erträglich; sie wird aber selten anders als beim Frühstücke zum Rassee, oder zum Thee des Abends gebraucht. Das gewöhnlichere Frühstück besteht in einer schmackhaften Art Bohnen, die Feisonen heißen, und gekocht oder mit Maniof vermischt, gegessen werden. Das Mittagsessen, welches meistens um Mittag oder noch früher angerichtet wird, besteht gewöhnlich in einer Quantität grünen Gemüses, mit etwas setzem Schweines

ober Rindfleisch gefocht, in einer Rartoffelartigen Burgel und in geschmortem Geflugel mit herrlichem Gallat, morauf eine große Berschiebenheit von eingemachten Fruchten und Buckerwerk folgt. Nur febr wenig Wein trinkt man bei ber Mablgeit; bas am meiften gebrauchliche Getrank ift Baffer. Bei öffentlichen Beranlaffungen, ober wenn man einer großen Gesellschaft ein Reft giebt, wird bie Safel fehr reichlich befest; 30 bis 50 Gerichte werden auf einmal aufgefest, bei welcher Unordnung man bie Folge in Unsehung ber Cange gang bermeibet. Bein mirb reichlich umbergereicht und Gefundheiten werben mabrend bes Mahles ausgebracht, welches gewöhnlich 2 bis 3 Stunden bauert und mit eingemachten Fruchten und Butferwert, der Bierde der bortigen Tafeln, enbigt; nach bem Raffee bringt bie Gesellschaft ben Abend mit Tangen, Mufit und Kartenspielen bin.

Hier muß ich bemerken, daß ich weder in St. Paul, noch an irgend einem andern Orte, den ich besuchte, em Beispiel von der Leichtsertigkeit der Frauenzimmer von Brasilien, welche einige Schriftsteller als den herrschenden Jug in ihrem Charakter angeben, gewahr geworden din. Ich deute hier auf den Gebrauch hin, der unter ihnen herrschen soll, Blumen von den Balkons auf solche Vorübergehende herabzuwerfen, worauf sie ein Auge geworfen haben, oder ihren Begünstigten eine Blume oder einen Blumenstrauß, als ein Zeichen ihrer Gunst, darzureichen. Der Umstand, der diesem ungegründeten Verdachte die Entstehung gegeben zu haben scheint, ist folgender: Blumen werden hier als der unentbehrlichste

Theil bes weiblichen Ropfputzes angesehen, und wenn ein Frember bei einer Dame eingeführt wirb, so ist es nichts weiter, als eine handlung der gewöhnlichen hoff- lichkeit eine Blume aus ihrem haare zu nehmen und sie ihm zu überreichen. Dieses seine Rompliment muß er, wie man erwartet, während des Besuchs erwiedern, indem er eine Blume aus der großen Menge, welche die Garten oder den Balton schmücken, auswählt und sie ber Dame überreicht.

Eine sonderbare Gewohnheit barf ich nicht mit Stillschweigen übergeben, namlich bas Berfen mit funftlichen Fruchten, als g. B. Citronen ober Orangen, Die febr fein aus Bachs perfertigt und mit moblriechendem Baffer angefüllt find. Un ben beiben erften Tagen ber faftengeit, bie bier mit großer Reierlichfeit begangen merben, beluftigen fich Personen beiderlei Geschlechts bamit, fich mit biesen Ballen einander ju werfen; bie Dame fangt gemeiniglich bas Spiel an, und ber herr erwie. bert es mit folder Lebhaftigfeit, bag es felten eber auf bort, als bis mehrere Dugend berfelben geworfen und beibe Theile fo nag find, als wenn fie burch Baffer gezogen maren. Buweilen wirft eine Dame fehr geschickt eine folche Rugel in ben Bufen eines herrn, welches ihn bann burchaus jur Wechselung feiner Bafche nothiget, ba fie gewöhnlich 3 bis 4 Ungen taltes Baffer enthalt.\*) Un

<sup>\*)</sup> Sonderbar genug findet fich eine ahnliche Gewohnheit bei den Dirmanen oder Burmaps in dem hintergangetischen Ufien.

Un diesen Carnavalstagen zeigen sich die Einwohner auf den Straßen in Masken, und das Vergnügen, solche Früchte zu wersen, machen sich dann Personen von jestem Alter. Für Männer hält man es unschiestlich, weinn sie sich einander wersen. Das Versertigen dieser Burssbälle beschäftigt in dieser Zeit gewisse Klassen der Einswohner nicht wenig; und ich hörte, daß sich in der Hauptstadt Brasiliens mehrere 100 Leute eine Zeitlang von dem Verlause derselben ernähren. Diese Sitte ist, wie ich seihst bezeugen kann, sehr lästig für Fremde und verursacht nicht selten Streitigkeiten, die ein ernsthaftes Ende nehmen.

Während meines hiefigen Aufenthalts verbreitete sich ein unangenehmes Gerücht, daß nämlich der Hafen von Lissabon für die Engländer geschlossen wäre und daß man täglich die Erklärung des Krieges zwischen beiden Mächten erwarte. Wenn uns nicht der Statthalter gütig angeboten hätte, unsere Abreise zu erlauber, ehe er noch Besehle zum Gegentheile erhickte: so würden wir

Bei dem großen Feste des goldnen Tempels wurden die Englander von der Gesandtschaft nach Ava ebenfalls zu Ende des Festes (im April) mit Wasser begossen oder besprügt, freilich nur mit gemeinem Wasser. Er dient diese Ceremox nie dort als Anspielung auf allgemeine Reinigung. Das Frauenzimmer, selbst die Prinzessen nicht ausgenommen, läßt deshalb Wasser in eigenen Arügen berbeiführen um die Mannspersonen zu besprüßen, und man darf sich nur allein durch ein ähnliches Venehmen dafür rächen, obzleich diese Feiers lichkeit sich mit völligem Durchnössen unangenehm endigt.

und in einer fehr unangenehmen Lage befunden haben. Es trafen aber balb Rachrichten ein, bag Ge. fonigl. Sobeit ber Pring Regent mit feinem gangen Sofe Dortugall verlaffen und fich nach Brafilien unter ber Begleitung eines brittischen, von Gir Sibnen Smith abgefandten Kriegsgeschwaders eingeschifft habe. Diefe Reuig. feit ward mit ber großten Freude von ben Brafilianern aufgenommen; fie faben mohl, daß burch die Befinghme Portugalle burch die Frangofen ein großes Unglück fehr wahrscheinlich erfolgen murbe, aber fie troffeten fich mit ber hoffnung einen Dringen gu erhalten, beffen Lob aus jedem Munde floß und beffen Sache jedes herz treu ergeben war. Das brafilianische Reich wurde schon als feffgegrundet betrachtet, und ber wurdige Bischof weihete Die gluckliche Periode baburch ein, daß er tägliche Gebete in der Rathedralfirche anordnete, um von der abtt. lichen Vorsehung bie gluckliche Unkunft der tonigl. Familie zu erflehen. Nachrichten von ihrer Landung bei Babia kamen in ungefahr 10 Tagen an, und bie Freude außerte fich hieruber öffentlich burch Prozessionen, Feuerwerke u. f. w. Da ich täglich von ihrer Unkunft zu Rio de Janeiro ju boren boffie: fo machte ich Alles ju meiner Abreife bereit und widmete bie noch übrigen menigen Tage einer zweiten Reise nach ben Golbgruben und einigen Abschiedsbesuchen bei meinen Freunden in ber Rachbarichaft von St. Paul. Der Statthalter und mehrere der bornehmften Einwohner luden uns noch ein, und durch ihr zuvorkommendes Benehmen waren wir die letten Stunden, die wir mit ihnen gubrachten, vergnugt aber auch traurig. Ginige von ihnen begleiteten uns

2 Stunden weit und außerten beim Abschiede bie marmften Bunfche fur unser Bohl.

Ich erinnere mich ber in biefer Stadt mir erwiefenen hoffichteiten nie ohne die dankbarften Empfindungen, woran biejenigen am lebhafteften Theit nehmen fonnen, bie es erfahren haben, mas es heißt, eine entfernte Stadt in einem fremden gande ju besuchen, wo, nach ben Ergablungen fruberer Reifenden, Richts als Robbeit und Ungaftfreundlichkeit berricht, und mo fie fo angenehm aus ihrem Grribume gemeckt wurden. Dan fann fich leicht benten, bag es mir fchwer wurde ben Charafter ber Pauliffen, fo wie ich ihn fand, mit ben feltfamen Ergahlungen neuer Geographen von ihrem uneblen Ursprunge ju vereinigen. Diese Rachrichten auf bas verbachtige Zeugniß ber Jesuiten von Paraguan gegrunbet und mit den beften portugiefischen Geschichtschreibern unvereinbar, find neulich febr geschickt von einem gelehrten Mitgliede ber tonigl. Atademie ber Wiffenschaften gu Liffabon\*) wiberlegt. Er zeigt beutlich bie Ungereimtheiten eines Baifette und Charlevoir, bie ben Urfprung St. Paul's einer Bande Fluchtlinge von Spaniern, Portugiesen, Meftigen, Mulatten und Unbern von ver-Schiebenen Theilen Brafiliens guschreiben, Die eine freie Republik bier gegrundet hatten; er geigt gur Genuge, bag bie erften Unbauer Indianer von Piratininga und Resuiten gemesen maren, und bag bie Stadt von ihrer

102

<sup>\*)</sup> Fr. Gaspar da Madre de Deos,

ersten Gründung an nie eine andere Oberherrschaft, als die portugiesische anerkannt hatte. Die Wahrheit dieser Behauptung wird noch ferner durch den herrschenden Charafter der Paulisten unterstützt, welche, weit davon entfernt den bosen Nuf zu besiehen, welchen eine Abstammung von Schurken und Landstreichern auf sie vererbt haben wurde, schon lange durch ganz Brasilien wegen ihrer Rechtschaffenheit, ihres Fleises und ihrer sanften Sitten berühmt gewesen sind.\*)

<sup>\*)</sup> Ich kann hier auch noch den Volksgeist anführen, der Unges rechtigkeiten, tie einzelnen Personen zugefügt werden, ahne bet und der Sache des Unterdrückten sich annimmt; ein aus gerordentliches Beispiel davon habe ich oft erzählen hören. Vor einigen 70 Jahren hatte einer ihrer Statthalter, ein Edelmann, mit der Tochter eines Handarbeiters eine Liebsschaft, die ganze Stadt nahm sich dos beleidigten Mädchens an und zwang ben Statthalter, bei Befahr seines Lebens, sie zu heirathen.

## Kapitel VI.

Ruftenfahrt von Santos nach Zapitiva, und
- Reise von dort nach Rio be Janeiro.

Dir verließen St. Paul um 10 Uhr bes Morgens und nahmen ben namlichen Beg nach Santos, welchen wir gefommen waren, ba es feinen andern giebt, ber gur Reife tauglich ift. Um folgenden Lage, bor Mittag, langten wir ju Euberton an, wo und ber Regen bis 4 libr Rachmittags guruck bielt. Ungefahr um 7 Uhr trafen wir in Santos ein, und ba wir einen Empfehlungebrief an einen Richter und einen andern an einen Raufmann batten, fo rechneten wir auf eine zuborfommenbere Aufnahme, als wir fie bei unferm bortigen erften Auf. enthalt erfahren hatten, und dieg um fo mehr, ba wir von St. Paul famen. Indef faben wir uns in unserer hoffnung getäuscht. Der Nichter empfing uns falt, und als ich ihn fragte, wo die Perfon wohnte, an die unfer anderer Brief adbreffirt mar, ichien er hochft erfreut über bie gunftige Gelegenheit, unferer los ju merben, Der Raufmann war eben fo wenig guvorfomment als ber Richter und machte uns eine nichtsfagende Entschul. bigung. Bir begaben uns nun ju einem Apothefer,

ber uns einige Soffichkeiten erzeugt, und fich eines unferer Freunde angenommen hatte, ber, nachdem er St. Paul ungefund berließ, bier 3 Dochen auf eine Gelegenheit nach Rio be Janeiro marten mußte. Nachdem wir ihm unfere Lage vorgestellt hatten und zugleich erflarten, das regnigte Wetter verhindere und, Die Racht in unferm Rabne gugubringen: fo bot er febr artig feine Labenflur gur Wohnung an, ale ben einzig bebeckten Rleck, ben er uns einzuraumen im Stande mare. Dir gaben ihm ben Auftrag, irgend einem feiner Nachbarn 4 Thaler angubieten, um une bafur bie Dacht in fein haus aufzunehmen, aber er fagte, es murbe uns nichts beifen, weil das Volt von Santos fprichmortlich ichon wegen feines Mangels an Gaffreundschaft befannt mare. Die große Menge von Fremden und Ueberlaufern von allen Rationen in tiefer und in ben ubrigen Ruftenflatten, bat die Bergen bes Bolts gegen diese Unspruche auf Wohlwollen vellig abgehartet, mogegen die Bemob. ner bes Innern, die biesem weniger ausgesett find, fie gern befriedigen,

In unserer Hoffnung auf solche Weise getäuscht, entschlossen wir und in Santos nicht auf ein Schiff zu warten, sondern nach Rio de Janeiro, langs der Küse hin, in einem Kahne zu fahren. Nachdem wir einen gemiethet hatten, schifften wir und ein, und da wir die ganze Nacht in einer Straße zwischen dem sesten Lande und der Insel St. Omar, welche einen der Seewege nach Santos bildet, gerubert hatten, trasen wir bei Sonnenausgang bei Bertioga ein, das an dem nördlichen

Ende ber Insel liegt. Es ist ein aus einigen ziemlich guten Gebäuden bestehendes Dorf, welche zur Bequem-lichfeit des Rapitan Mor und seiner Diener errichtet sind. Dieser hat die Aufsicht über eine Fischerei hier, die der bei St. Ratharina ahnlich ist\*) und derselben Gesellschaft gehört, aber in Ansehung der Größe und des Umfanges weit unter jener sieht. An beiden Orten werden die geschicktesten Reger zum Zubereiten des Fischbeins gebraucht, welcher hier einen ansehalichen Handels. Arzitel abgiebt, aber kleiner und nicht so gut ist als der grönländische. Längs der Küste, welche wir passirten, sind mehrere schöne Buchten, worin man, in der zur Fischcrei passenbsten Zeit, eine große Menge Wallsische jährlich sing. Die Gebäude zum Sieden des Thrans und zur Ausbewahrung besselben lagen recht bequem.

Der schone hafen von Bertioga ist gegen alle Winde gut gesichert und die Stadt selbst, da sie am Fuse eisnes hügels liegt, wider das rauhe Wetter geschüst; zu Zeiten leidet man aber dort von außerordentlicher hipe. Die Basis des hügels ist Urgranit, der aus hornblende, Feldspath, Quarz und Mika bestehet. Schone Wasserquellen, die aus verschiedenen Theilen hervorsprudeln, bringen in das Sanze Mannigsaltigkeit und machen die Luft angenehm kuhl. Obgleich der Ort den Anschein der Armseligkeit trägt: so bemerkten wir dennoch keine

<sup>\*)</sup> tteber ben bortigen Wallfischfang s. m. auch le Perouse Voy. aut. du Monde, T. a, p. 40, ed. 2vo.

Beichen bes Mangels; bas Meer gewährt Fülle und Mannigfaltigkeit von esbaren Fischen, und ber Boden bringt Hulsenfrüchte, von mehrern Arten, und Reis hervor, von dent wir eine Menge in Bote einladen sahen, die nach Santos bestimmt waren. Die Leute, womit wir zu thun hatten, behandelten uns höslich und schienen ängstlich, um allen unseren Forderungen ein Genüge zu leisten und ihnen selbst zuvorzutommen. Da der Rapitän Mor frank war, so konnte er uns nicht dabei behüsslich sehn, das wir nach St. Sebastian kamen; wir mußten uns daher den Kahn zur weitern Reise miethen-

Ein starker Strom, ber sich an ber Kuste erhob, hielt uns bis Mitternacht auf; dann benutzten wir eine darauf erfolgende Ruhe und ruderten fort nach einem oswärts gelegenen Vorzeburge, bei dem wir gegen Sonsnenaufgang, nach einer äußerst beschwerlichen Fahrt, anslangten. Die Kuste war ganz ode, bis auf 2 sehr elende Hutten, in welchen wir fein besseres Frühstück, als Musscheln, erhalten konnten. Das Land ist niedrig und sandig, mit Unterholz und Sruppen von Bäumen bedeckt, und durch Bäche bewässert, die dem Augenschein nach von einer Reihe 2 Stunden weit entsernter Gebürge herkommen.

Da sich gegen die Mitte des Tages ein kühler Wind erhob, so gingen wir wieder weiter, waren jedoch, nachdem wir 4 Stunden lang mit beiden Elementen gekämpft hatten, gezwungen, wieder zu unsern Aubern zu greifen, und erreichten noch vor Sonnenuntergang mit großer Anstrengung Porto Unpa. Un diesem Orte

bemerkten wir eine große Pfangung; fie gebort einer religiosen Gefellschaft zu Santos, welche einen großen Theil ihrer Einfunfte von bier gieht. Nachdem wir bis 2 Uhr Morgens auf eine Beranderung entweder bes Mindes ober bes Stromes gewartet hatten, fo verließen wir ben hafen und fetten unfere Reise nach Mio be Janeiro fort. Bis Tages Unbruch ruberten wir gegen den Wind, und'bann befanden wir und bei einem bochbervorfpringenden Vorgeburge mit feilen Felfen. Es bildet einen guten Safen fur Bote und beift Toque Loque. \*) Wir kamen hier gegen 9 Uhr an, nachdem wir verschiebene fegelformige Infeln, bie auf feiner von mir bis jest gesehenen Geefarte fich befinden, paffirt waren. Von ber Spipe bes hafens Toque Toque an behnt fich bie fchone Insel St. Gebaftian aus; bie Meerenge zwischen berfelben und bem festen Lande bildet eine vorzügliche Strafe und einen guten Safen für Kriegsschiffe, margiel te public, de le

Da wir aber noch beständig starken, contrairen Wind hatten, so lagen wir eine Zeitlang still und suhen mit Vergnügen wie hier einige Fischer ihre Nohe, mit einer großen Menge Cavelhos gefüllt, ans Ufer zogen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bertioga findet sich auf Arrow Smith's neuefter Karta von S. Amerika (6 Blatt), aber Loque Loque nicht.

<sup>\*\*)</sup> Cavelly werden diese Tische an den Ruffen von Peru ebens falls genannt, allein der dortigen Anzeige zuspige find sie den Makrelen abnlich und lang und schmal. Sier werden sie als von beveutenger Große beschrieben.

Diese Fische wiegen jeber 15 bis 20 Pfund und werben in großer Angahl langs biefer Rufte gefangen. Rachdem wir gegen Mittag die Spife Loque Loque umfahren waren, gelangten wir in tie Strafe bon St. Gebaftian. Ihre Breite ift ungefahr 3 frang. Meilen, bas land an beiben Seiten ift boch und babei feil, und gemahrt, Da es gut bebauet ift, einen prachtigen und reichen Unblick. Das verschiedenartige Laubwert der Baume und bie mannigfaltigen Abwechslungen bes Gruns in ben Umgebungen, verbunden mit ben romantischen Lagen ber bagwischen liegenden Saufer, geben eine fehr malerische Aussicht; wir konnten fie recht mit Duge genießen, benn ber Wind war noch stets widrig und unsere Kahrt ging mit unfern ermubeten Bootsleuten nur langfam fort. Berschiedene Schiffe, die und entgegenfamen, eilten mit vollen Segeln uns borüber, und ihre Mannschaft mehrte unfern Berdruf noch badurch, bag fie uns fpottifch eine angenehme Reise munschten. Um 4 Uhr Rachmittages famen wir bei ber Stadt St. Gebaftian an; fie liegt auf einem langen gandstriche, gegen 300 Werfte vom Strande. Die Einwohner, ungefahr 2 bis 3000 an ber Bahl, find ein armes und nicht febr fleißiges Bolt; fie nabren fich hauptsächlich von Fischen; und dieg mar auch bie einzige Speise, die wir die 3 Tage hindurch, welche wir bei ihnen zubrachten, erhalten konnten. In ber Rachbarichaft giebt es einige unbetrachtliche Pflanzungen, und man erzielt bier etwas Indigo und ziemlich guten Saback. Diefe Stadt ift berahmt (und mar es fruber noch weit mehr) wegen ihrer großen Rahne, bie aus bem feften Zimmerholze ausgeholt werben; ich babe einige berfelben von unglaublicher Größe gesthen.\*) Das Civilgouvernement ist einem Kapitan Mor (Kapitan Masjor) anvertraut, bessen Ansehen durch eine Garnison von 10 bis 15 Soldaten, unter dem Rommando eines Fähnstichs, unterstüßt wird. In dem Hause des letztern nahmen wir unsere Wohnung, indem wir auf eine Gelegensheit warteten, einen großen Kahn zu miethen, um nach Bapitiva, bei Nio de Janeiro, zu sahren. Diejenigen, mit denen wir den Kontrakt hierüber schließen mußten, wandten jedes schlechte Mittel an, um uns hinderlich zu seyn und uns zu übersetzen, und unser Wirth zeigte sich eben nicht geneigt, uns gegen diese Schikanen zu schüßen, so daß wir manche verdrießliche Verzögerungen erfahren mußten, ehe wir unsern Zweck erreichten.

Dieser Ort gewährt dem Fremden nichts weniger als einen angenehmen, selbst keinen erträglichen Aufenthalt; er ist allen den Unbequemlichkeiten niedriger und sandiger Gegenden ausgefest; das heiße ungesunde Wetter, welches selten durch einen kühlen Wind erfrischt wird, pflegt die zähllosen Schwärme der Musquitos, eine der Plagen des heißen Erdgürtels, zu vermehren. Die benachbarte Insel hingegen, welche höher liegt, har den Vorzug einer freiern Luft und wird daher auch we-

<sup>\*)</sup> Der wurdige Vischof von Fernambuco, Aceredo Cetinho, bes zeugt, est gabe bort Baume von solcher Große, daß man aus einem einzigen ein Boot für 40 Auderer bilden könne. Ueber Brasilien und Portugals Handel, übers. von K. Murs hard. Hamburg 1809.

niger von biefen Infekten beläftigt. Gie fteht in bem Rufe den besten Bucker, Rum und Sulfenfruchte, fo wie bas fconfte Mindvieh in gang Brafilien zu haben, und burch diese Vorzüge, in Berbindung mit ihrer bequemen Lage, muß eine Pflanzung auf berfelben einen bedeutenben Werth erhalten. Go wie bas gegenuber. liegende Ufer und bie Steinmaffen, die an verschiedenen Theilen ber Strafen ju feben find, Scheint fie aus bemifelben Urgranit, ben ich porber beschrieben babe, ju be-Nahe bei ber Stadt St. Sebastian fand ich einige große Stude Bafalt, welche, wenn man baran fchlug, einen fehr bellen Klang von sich gaben; ich sah auch einige Fragmente von Kalkstein, aber biefe famen mahricheinlich bon dem Ballafte eines Shiffes ber, welder in ber Bai über Bord geworfen und ang land gefpühlt war.

Als wir endlich einen Rahn gedungen hatten, schifften wir glacklich nach dem ungefahr 5 Sec. Meilen weit
entfernten dorfe Bayro, und brachten die ganze Nacht in
dem hause eines Fischers hin, der unsere Fahrt dis nach
Zapitiva über sich nahm. Bayro, ein niedliches, aber
armes Dorf, liegt nahe am Strande; es werden hier
die meisten irdenen Waaren, die man zu Nio de Janeiro
braucht, versertigt. Der dazu gebrauchte Thon scheint
eine Ausschung von Feldspath zu seyn. Man sindet hier
ein großes, schon gebauetes und gut gelegenes Klosser.

Um 9 Uhr Morgens sesten wir uns in unsern 40 Fuß langen und mit einem Selte bedeckten Rahn, ber von 6 Menschen gerudert murde. Den Nachmittag kamen

wir bei Porfos, einer ichonen, ebenen, fegelformigen Infel mit einem guten Untergrunde, aber ohne Safen, an. Ihre Ruften haben einen leberfluß an herrlichen Rischen. hier befand fich eine Wache von Golbaten, um ben Schleichhandel ju verhindern und in diefer Ruckficht die Untommenden ju benachrichtigen; ber Offizier, ein Kahnrich, bewillfommnete uns mit allem, mas er hatte, und behandelte uns, mahrend bes furgen Aufent= halts, mit großer Artigfeit. Um 2 Uhr Morgens verließen wir diesen Ort, ruberten durch einen Urchipelaaus bon fleinen Infeln und famen bei Porto Regro, 4 Stunden von Ifle Grande an, und am folgenden Morgen erreichten wir eine Bai biefer Infel. Das Land ift im Allgemeinen fehr boch und unregelmäßig; im Innern hat es fehr gute Balbungen und enthalt etwas herrlis thes Eifenerg, welches man aber wenig fennt. Die Ruften find nur theilweise bewohnt. Die Meerenge, welche die Infel vom festen Lande trennt, ift ein berrlicher Safen, so weit, wie fie geht, und war in unferm Rriege mit Spanien ber Sammelplat einiger englischen Raper. Das land in der Nachbarschaft ift mit großem Bauholze bedeckt und scheint febr fruchtbar git fenn, ift aber nur wenig burch eine Urt von Menschen bevolkert, beren Sitten und handlungen fie als ben Auswurf ber Gesellschaft bezeichnen. Um Abend schifften wir in einer schönen Bai und genoffen in einem Sause am Ufer eis nige Erfrischungen; wir gebachten auch hier die Nacht ju bleiben, aber man hatte einen Plan gemacht, uns ju berauben, und wir saben uns daher, als wir ihn ents beckten, gezwungen, noch vor Tagesende uns wieber

einzuschiffen, voll großer Freude, mit genauer Noth bem Berluste unsers Eigenthums und Lebens entgangen zu seyn. Indem wir unsere Jahrt zwischen ben vielen Inseln, mit welchen dieser Theil der Rüste besetzt ist, fortsetzen, kamen wir auch bei der schönen und fruchtbaren Insel Madeira vorbei und durchfuhren, um Mittag, 2 breite Meerbusen. Jeht erhob sich zum erstenmale ein günstiger Bind, der bis zur Ankunft bei Zapitiva anbielt; hier endete dann unsere romantische Kahn-Reise.

Ich mochte wohl einem jeden, ber eine ähnliche Reise macht, es als etwas fehr Rügliches anempfehlen, sich mit einem Soldaten zu versehen, der den Auftrag hat, ihn zu begleiten und seine Person und sein Eigenthum gegen Uebelgesinnte zu schüßen, welche an der Rüste umher aufs Plündern ausgehen und begierig jede Gelegenheit hiezu ergreifen. Wir hatten mehr als einmal Ursache, die Vernachlässigung dieser Vorsichtsmaßregel zu bereuen.

In Zapitiva genossen wir herrliche Bequemlichkeit. Der Eigenthümer bes hauses, worin wir einkehrten, verschaffte uns ein reichliches Abendessen von Fischen, Gestügel, Rassee und trefslichen eingemachten Sachen; wir ließen es uns um so mehr schmecken, da wir acht Lage hindurch bloß von Fischen gelebt hatten. Unsere Wohnung war ziemlich angenehm, und ward dieß durch die Aufrichtigkeit, womit jeder der Familie suchte sich uns gefällig zu bezeigen, noch mehr. Als ich bei Sonnenaufgang am nächsten Morgen zu meinem Vergnügen einige gehörnte Regenpfeiser am Strande geschossen hatte,

besah ich die romantische Aussicht rings umher. hier waren wenige elende Häuser und einige Pflanzungen von Indigo, Zucker und Hüssenfrüchten. Der Strand ist mit schönen Alves besetzt und gewährt einen interessanten Anblick verschiedener der Bai gegenüberliegenden kleinen Inseln, von denen die ansehnlichste die vorhin genannte Insel Madeira ist. In einer andern Gegend sieht man Isle Grande. Vier Stunden von Zapitiva liegt Santa Eruz, vormals das Eigenthum der Jesuiten und jest das Gut des Prinzen Regenten von Portugal, wovon ich in der Folge noch weitläusiger zu sprechen Gelegensbeit haben werde.

Nachbem wir mit unferm Wirthe abgerechnet hats ten, mietheten wir Maulesel, um uns nach dem 40 engl. Meilen weit entfernten Rio be Janeiro gu bringen. Unfere bedeutenden Gepacks megen reifeten mir nur langfam; biefes bebauerten wir inbeg nicht, meil bie Ermubung burch bie Fahrt an ber Rufte uns jebe heftige Unftrengung zuwider machte. Indem wir durch eine niedrige fandige Gegend, die mit Balbung bedeckt war, ungefahr 3 Stunden fort reifeten, führte ber Beg an bie Grange ber Meierei bes Pringen, bie eine ber Schonften und fruchtbarften Cbenen in Gud - Umerifa in fich faßt und über 1500 Negern Arbeit giebt. Balb nachher famen wir auf bie große Strafe, die im Allgemeinen gut ift, aber bie gandereien ihr gur Seite find wenig bon holz gereinigt, und es scheint ihnen fast gang an Bebauern ju fehlen. Auf 20 engl. Meilen faben wir nur Ein Saus, bas ben Ramen einer Pflanzung

verdiente; die Bohnungen an ben Geiten ber Strafe maren elende Sutten und Brannteweinsschenken, Die flägliche Zeichen von Trägheit und Armuth an fich trugen. Bor Sonnenuntergang hielten wir bei einer Urt von Wirthshaufe ftill; bier murden unfere Maulefel in bie Grafung getrieben, wir felbft nahmen aber ein Abendbrodt von Geflugel, Milch und Raffee ein. Dem haus, bas zwar angenehm auf einer Unbohe zwischen Orangenund Raffee Baumen lag, gingen wirklich alle Bequem. lichkeiten ab, bie man fonft nach feinem Mengern bort wohl hatte vermuthen follen. Das Zimmer, worin wir ju Abend affen, mard von einer fleinen elenden Campe (benn lichte giebt es hier nicht) erlauchtet, und ber Rufboben war fo uneben, bag unfer Tifch blog auf zweier feiner 4 Suge ftanb. Diefer freudenlofen Dunfelheit überdrufig, liegen wir unfere Betten auspacten und legten uns zur Rube. Der Mangel an Lichten ift eine so große Unbequemlichkeit fur biejenigen, die in Brafilien Reifen unternehmen, daß Miemand bieg ohne einen großen Borrath an Lichten und ben bagu nothwenbigen Gerathschaften vermag. Lichtputen find ein Gegenstand bes Luxus, ben man felten antrifft, ausgenommen etwa als Merkwurdigkeiten. Ich brauche wohl nicht hingugufugen, bag Betten ein eben fo mefentlicher Theil ber Equipage eines Reifenden find.

Um folgenden Tage fruh Morgens begannen wir unfere Reise wieder, und zwar auf einer vortrefflichen Strafe in der Mitte eines durch hohe Coburge gebilbeten Thals. Nachdem wir ungefahr 3 engl. Meilen guruckgelegt hatten, langten wir bei einem Saufe an, bas Panebera (Backhaus) hieß; bieß hielt man fur die Salfte Weges zwischen Zapitiva und ber hauptstadt. Von bier an wird der Weg allmählig lebhafter burch Wohnungen und Plantagen (mehrere von jenen find inbeff nur Sutten, jum Berfaufe von Speck, Rorn, Branntewein u. f. w. errichtet) und burch eine Menge von gandleuten, die aus jedem Theile bes fühmeftlichen Landes, felbft aus den entfernten Diffriften von Gonazes, Coritiva, Cunaba, St. Paul und Mato Groffo Produtte bringen. Nicht felten fieht man 800 bis 1000 Maulesel an einem Tage bin. und bergieben; außerbem noch gahlreiche Eriften von schonem Biehe gum Gebrauthe der Stadt. Unfere fchwerbelabenen und ermubeten Maulesel gingen so langsam, bag wir erft um 3 Uhr Nachmittags Rio be Janeiro erblicken fonnten. Beim hinansteigen ber Unbobe, bie ben erften Unblick biefer Schonen Stadt giebt, vertrieben unfere freudigen Gefühle jebe Ermubung. Giner von der Gefellschaft, ber einige Schritte vorangeritten mar, tam fo fchnell, als fein Maulesel laufen fonnte, guruck und rief aus: "die eng. lifche Flagge." Wir eilten vormarts und erblickten basjenige, mas ben Englander mit fo lebhafter Freude an fein Geburtsland erinnert, namlich ein Gefchwader unferer Rriegsschiffe vor Unter in ber Bai, welches vor furgem ben hof von Portugall nach einer Freifiatte in feinen eignen Befitungen begleitet hatte. Jest fchwand alle Unruhe bei dem Gedanken, in eine große, von Fremben bewohnte Stadt git treten; wir mußten, bag ber Rame eines Englanders als Pag unter ihnen gelten Maives Reife. II

wurde. Mich, ber ich 18 Monate hindurch in ber Verbannung geschmachtet hatte, rührte diese Abendscene unbeschreiblich; hier durfte ich mir zum erstenmale, seit meiner Landung in Sud-Amerika, eine nächtliche Ruhe in Freiheit und Sicherheit versprechen.

Wir erreichten balb die Borftabte, Die febr groß und hubich find, indem fie zwischen Garten und Luftplagen liegen. Ungefahr um 5 Uhr hielten wir in ber Rachbarfchaft von Campo St. Unna bei einem Bafthofe, oder vielmehr einem Wirthshause fur's Dieh, an; als hier unfer Gepack in bem elenben eingeraumten Stalle in Bermahrung gebracht war, eilten wir fort, um unfere Freunde, die und ju St. Ratharina verließen, aufgusuchen. Go lange an robe und obe Ansichten gewohnt, fraunten wir nicht wenig über bie Pracht biefer Stadt, sowohl durch die fosibaren Gebaube als regularen Strafen. Wahrend wir noch angftlich unfere Freunde auffuchten, begegneten wir zufällig einem berfelben, welcher uns mit unbeschreiblicher Freude ju ben übrigen führte. Der Abend murbe fehr angenehm mit Ergablung unferer verschiedenen Abentheuer bingebracht. Um Mitternacht fehrten wir nach bem Wirthshause guruck und blieben bafelbft mit unferm Bepacke bis gegen Morgen, um es bann auf Rarren nach bem Saufe unferer Freunde in bie Strafe Piscadores binbringen gu laffen.

Auf unserer Reise von Zapitiva nach Rio de Janeiro gebrach cs an Zeit zu geologischen Untersuchungen. Die Lage, in dem Laufe der Straffe, besteht aus Urgranit, der dem vorhin beschriebenen gleich ift. Un einigen Stellen bemerkten wir große Steine, die sich dem Basalt näherten, und an andern sanden wir schönen Thon. Näher nach der Hauptstadt hin und besonders in den Umgebungen von St. Eristoval, des Prinzen Landhaus, hat die Lage ein Gneißähnliches Aeußere und bringt einige schöne Arten Feldspath hervor. In dem Bezirke der Stadt giebt es eine ausgedehnte Niederung, die mit Mangelbäumen bedeckt ist und bei der Fluth überströmt wird. An dem Fuse der Sebürge, die sie begränzen, sind Granitbrüche, aus welchen große Blöcke sowohl zum Bauen, als zum Pflastern der Straßen in der Stadt gebraucht werden.

## Kapitel VII.

Beschreibung von Rio de Janeiro. — handel. Zustand der Gesellschaft. — Besuch des Landguts des Prinzen Regenten zu Santa Eruz.

Rio de Janeiro ist so oft von frühern Reisenden beschrieben worden, daß, wenn ich mich bloß auf die Ersgänzung des von ihnen Uebergangenen, oder auf die Berbesserung ihrer falschen Berichte, beschränken wollte, meine Arbeit bald beendigt sehn wurde; ich schreibe indes lieber meine eignen Bemerkungen, und muß daher etwas umständlicher sehn. Der Moment, wo ich diese Hauptstadt besuchte, war eine politische Epoche in den Annalen von Brasilien.

Die schönste Unsicht der Stadt hat man vom hafen aus; hier gewähren ihre stolzen Unhöhen, mit Klöstern geschmückt, und die Hügel in ihren Umgebungen, mit Landhäusern und Gärten abwechselnd, eine prachtvoke Aussicht. Der königliche Pallask stößt an das Ufer; von dem Haupt Landungsplaße aus, der gegen 60 Nards davon entfernt liegt, erscheint er hübsch. Dieses, obsgleich nicht große Schloß ist der Sis des Prinz Regen-

ten und der königlichen Familie; die Schatkammer und die königliche Kapelle machen Theile des Gebäudes aus. Gleichlaufend mit dem Ufer ist die Hauptstraße, die aus prächtigen häusern besteht und Rua de Dereito heißt; die kleinern Straßen breiten sich von dieser in rechten Winkeln aus und werden von andern in regelmäßigen Entfernungen durchschnitten.

Einen Begriff von der Größe der Stadt kann man sich durch die Volksmenge machen, welche mit Einschluß der Neger (deren Anzahl sehr groß ist) auf 100,000 Seelen geschäft wird; die Häuser haben meistentheils nur ein Stockwerk.

Die vielen Rloffer und Rirchen find gut gebauet und febr habid; die Rathedralfirche, erft vor furgem beenbigt, ift in einem hohern Style aufgeführt. Die Strafen batten fruber Erter mit Gittern und badurch ein febr trauriges Unfeben; auch verhinderte bieg bie Erfulation der Luft, aber auf Befehl bes Gouvernes ments hat man fie wegschaffen muffen. Die größten jett noch herrschenben Unbequemlichkeiten entstehen burch Die Gewohnheit aller Stande, auf den Fugwegen gu reiten und aus der albernen Einrichtung ber Laden und hausthuren, welche alle auf die Strafe bin, jur große ten Beschwerde ber Rugganger, geoffnet merben; bier. her find auch noch die häufigen Pfuble zu rechnen, welche wegen ber Miebrigkeit ber Lage nur mit vieler Dube weggeschafft werben konnen und bei ber heißen Bitterung bie ichlimmften Dunfte perbreiten. Waffer gum Gebrauche ber Stadt flieft von ben Sugeln durch Waffer-

leitungen und wird zu verschiedenen Fontainen auf mehrern öffentlichen Plagen bingeführt. Es ift ju bebauern, daß es nicht mehrere berfelben jum Gebrauche der Einwohner giebt, von benen viele I englische Meile weit von irgend einem biefer Springbrunnen wohnen, und baber immer Perfonen jum Wafferholen halten muffen; mehrere ber armern Rlaffen leben von bem Berfaufe beffelben. Bei ben Brunnen ift in trocknen Zeiten baufig ein solches Gebränge, bag die Waffertrager mohl Stundenlang warten muffen, ebe fie ihre Gefage fullen tonnen. Das Waffer ift gut, und in großen Rrugen aufbewahrt, fubl und angenehm. Die Gafthofe haben fast einen ganglichen Mangel an Bequemlichkeiten, und find fo wenig einlabend, baf wenn ein Frember nur einen Freund finden fann, ber ihn aufnimmt, er darin nicht wohnen wird. Die hausmiethe ift im Allgemeinen eben so boch als in London, und dies ruhrt, wie es Scheint, von dem theuren Preise ber Baumaterialien und ber Maurerarbeit her. Bauholy insbesondere ift unerflarbar felten, wenn man die Menge bedenft, dle faft in jedem Theile Brafiliens machft; felbft bas Brennholz ift theuer. Lebensmittel giebt es überhaupt febr viel, aber fie find gerade nicht gang besonders. Rindfleisch ift mittelmäßig und felbft schlecht bier; das Schweinfleisch ift beffer, und murbe, wenn man mehr Gorgfalt auf die Futterung wendete, schon werden; hammelfleisch keunt man fast gar nicht, weil bie Gingebornen es nicht effen mogen; \* Geflugel allerlei Urt ift herrlich, aber

<sup>\*)</sup> Jum Versuche hatte ich einige Sammel geschlachtet, und

sieht theuer. Hulfenfruchte und Gemuse jeder Gattung giebt es im Ueberstusse und der Fischmarkt ist ziemlich versorgt. Schilbkröten, so wie eine große Menge Fische, fångt man haufig; auch findet man hier eine Fulle sehr schoner großer Seekrabben. Die Austern und Muscheln sind, ob sie gleich den unsrigen nicht gleichkommen, ziemelich gut.

Wegen seiner niedrigen Lage und bes allgemeinen Rothes seiner Strafen kann man Rio be Janeiro nicht gefund nennen. Man bai zwar jest Berbefferungen gemacht, die zum Theil diefen Uebeln abhelfen werden; aber burch andere Ursachen wird bie Luft noch ungefunber und bie Verbreitung anftedenber Rrantheiten allgemeiner: besonders durch die große Ginfuhr ber afrika nischen Reger, die gewöhnlich in einem franken Buffande, als Folge ber engen Ginschliegung mabrent einer beigen Reife, landen. Es ift febr ju bedauern, bag bie Stadt bei ihrer Entstehung nicht nach bem Mufter ber nieberlandischen Stabte, mit Ranalen fur Brigge und fleinere Shiffe gebauet ift, welche bann vor ben Thuren ber Magrenhaufer hatten ausgelaben werben fonnen; eine folche Berbefferung murbe auch febr viel zu ber Reinlichfeit und Gesundheit ber Stadt beigetragen haben.

Die Polizei ist feinesweges schlecht; und aus ber Aufmertsamkeit, welche man seit ber Anfunft bes hofes

alle, die es kosteten, erkannten es für vortresslich; aber feltsame Vorurtheile hielten die Einwohner ab, es für den Tisch einzuführen.

darauf verwandt hat, kann man fast hoffen, daß sie eben so gut eingerichtet werden wird, als die irgend einer europäischen Hauptstadt. Die Gefängnisse sind abscheulich und erfordern zu ihrer gänzlichen Umänderung das wohlwollende Genie eines Howard. Ein großer Schritt zur Menschlichkeit ist schon gethan: die Inquisition ist abgeschafft und zugleich mit ihr der Verfolgungszeist vertigt, so daß jest Niemand wegen seiner religiössen Meinungen angegriffen werden kann, wenn er nur nicht die herr chende Religion verhöhnt.

Diese Stadt ist der vorzüglichste Markt Brasiliens, und namentlich der Provinzen Minas Geraes, St. Paul, Gopazes, Eupada und Corritiva. Die Bergwerts-Dissirite, die am bevölkertsten sind, bedürfen der größten Menge von estbaren Dingen und senden dagegen die schähbarsten Handels. Artitel zurück; unzählige Hausen Maulesel gehen daher nach diesen Distrikten hin und kommen wieder her; ihre gewöhnliche Last ist für jeden ungefähr 3 Centner, welche sie unglaublich weit, 1500 bis 2000 engl. Meilen, tragen. Ihre Last, wenn sie nach Hause zurücksehren, besteht vornämlich in Salz, zum Bedarf des Kindviehes, und in Eisen, zu den Bergwerts-Arbeiten.

Rein Kolonie hafen ber Welt ist so gut für ben allgemeinen handel gelegen, als Rio be Janeiro. Er genießt, mehr als jeder andere, einen gleich bequemen Verkehr mit Europa, Amerika, Ufrika, Ostindien und den Sudsee Inseln, und scheint schon von Ratur zu einem großen Verbindungsglied gebildet, um den handel

vereinigen. Indem es nun, als die Hauptstadt eines reichen und weit ausgeschinten Gebiets, über Quellen eines unermeßlichen Werzthes zu gebieten hat: so scheint es bloß der Gegenwart eines wirksamen Gouvernements zu bedürfen, um politische Wichtigkeit zu erhalten, und diese ist ihm nun jest dadurch zu Theil geworden, daß der portugiesische Hosseine Residenz dorthin verlegt hat. Die wohlthätigen Folgen dieser, großen Begebenheit hatten sich nur eben erst in der Periode, worauf sich meine Nachrichten beziehen, zu zeigen angefangen, und die Handels. Berbindungen von Rio de Janeiro waren immer noch, wenn gleich beträchtlich vermehrt, im Beginnen. Ich werde sie jest, nach allem was ich darüber erfahren konnte, anzugeben suchen.

Die hierhergebrachten Waaren vom Platastusse und von Nio Grande de St. Pedro bestehen in ungeheuren Quantitäten von geräuchertem Nindsteische, Talg, Häuten und Korn. Die aus den Veremigten-Staaten sind hauptsächlich Salzvorräthe, Mehl, Hausgeräthe, Pech und Theer. Die Nord-Amerikaner senden meistentheils Ladungen dieser Artikel auf Spekulation; und da ihr Verkauf schwankend und ungewiß ist, so besuchen sie auch ofe andere Häsen damit. Ihre Lebensmittel werden gewöhnlich nach dem Vorgebürge der guten Hoss-nung geschickt. Sie bringen europäische Waaren zurück, welche sie gegen baares Seld austauschen, um damit nach China zu handeln, und nehmen auch die Bedürfenisse für ihre Reisen nach der Südsee ein.

Von der westlichen afrikanischen Ruste erhält Rio de Janeiro Bachs, Dehl, Schwefel und einiges holz. Der Regerhandel ist durch ein Dekret des Prinz Regenten bloß auf das Königreich Angola eingeschränkt worden; auch hat dieser Färst seine Absicht, den Sklavenshandel sobald als möglich ganz aufzuheben, erklärt.

Der handel nach Mozambique ist unbedeutend; aber seit die Besignahme von Isle de France durch die Engländer diese Küste von französischen Kapern gereinigt hat, darf man hoffen, daß er bedeutender werde. Sie bietet manche schäpbare Produkte dar, z. B. Goldstaub, der aus dem Innern kommt, Elsenbein, mit dessen größeter Gattung der Prinz einen Alleinhandel treibt, Eben-holz und andere schöne Holzarten, Spezereiwaaren, Dehl, herriiche Columbowurzeln und einen Ueberstuß an verschiedenem Gummi, besonders dem Gummi. Der Wallsichsang an der Küste hat mehrern Spekulanten eine Quelle von Reichthümern eröffnet.

Der Verkehr dieses hafens mit Indien, so wie mit Mozambique, ift sehr durch die Raper von Isle de France beunruhigt worden, und wird daher hochst wahrscheinelich durch ihre Unterdrückung wieder aufblühen. Eine Reise dahin und wieder zurück wird mit großer Schnelligkeit zurückgelegt; ein großes Schiff von 800 Tounen, das zu Surat geladen ist, kehrt in Zeit von 7 Monaten zurück. Eine Reise nach China erfordert selten mehr Zeit. Der Handel hierher wird ohne Zweisel wieder ausleben, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieser

hafen in furger Zeit eine Niedexlage für indische Waaren, die nach Europa bestimmt find, werden wird.

Rio de Janeiro liegt recht bequem, um mit einer großen Menge von Bedürfnissen das Vorgebürge der gusten hoffnung und Neu-Sud. Wallis zu versorgen; in der That sind in den letten Jahren die englischen Manusattur-Waaren hier so wohlseil vetkauft worden, daß man es für vortheilhafter gefunden hat, sie von hier aus nach jenen Kolonien zu schiffen, als von haus. Schisse, die zum Wallsischfange nach der Subsee gehen, landen hier an und laden große Vorräthe von geistigen Getränken, Wein, Zucker, Kassee, Loback, Seise und großes und kleines Vieh ein.

Die Einfuhr aus dem Mutterlande besteht hauptfachlich in Wein und Dehl. Aus Schweden kommt von Zeit zu Zeit Eisen an, bas man, weil es dehnbarer ift, dem englischen Eisen zu hufeisen für die Maulesel vorzieht.

Die Ausfuhr besieht vorzüglich in Baumwolle, Zukfer, Rum, Schiffs. Bauholz, verschiedenen schönen Runsthölzern, häuten, Talg, Indigo und schlechten baumwollenen Zeugen, in ungeheurer Menge, zu Rleidern für
die Peonen in den Provinzen des Platastusses. Unter
die kostdarern Ausfuhr-Arrifel kann man auch Gold rechnen, Diamanten, Topasen von verschiedenen Farben,
Amethysten, Turmalinen (die häusig für Smaragde
verkauft werden), Chrysoberylle, edle Berylle und schon
gesaßte Juwelen.

Diefer Sanbelsplat ift zu fehr mit englischen Manufaftur - Arbeiten berfeben gewefen, als eine Folge ber großen Spefulationen, mogu unfere Rauffeute burch bie neuliche Auswanderung aufgemuntert murben. Der große Borrath berfelben überftieg Die Beburfniffe gehnfach, und ber lleberfing verurfachte Auktionen, in welchen die Daas ren zu beispiellos niedrigen Preisen verkauft murben. Je mehr die englischen Waaren fielen, besto bober stiegen die brafilianischen im Werthe, und die Frage banach war, wegen ber vielen Schiffe bie auf gabung marteten, fo groß, daß ein Jahr nach ber Unkunft des Pringen Regenten jeder Artifel der Erzeugnisse doppelt fo theuer war. Das Gold verfchwand schnell; benn bie Portugiefen, die reich an baarem Gelbe maren und bie Gierigfeit und unpolitische Beftigfeit bemerkten, womit bie Englander ihte Baaren ihnen auforangen, hielten vorfichtig ihr baares Geld guruck, wurden, burch bie Alternative bes Tauschhandels, ihre eignen Produfte zu einem fehr hohen Preife lod und erhielten unfere Sandels . Ur. tifel fast gang nach ihrer eignen Schätzung. Diesem ungleichen Sanbel verlierende Theil murde, ob er gleich vorzüglich seine eigne Unvorsichtigkeit, fich barauf einzulaffen, ju tabeln batte, in feinen Rlagen und Borftellungen gegen die portugiefischen Raufleute febr laut. Man Schloß einen handels. Bertrag, burch welchen bie Abgaben von englischen, und in der That von allen frem. ben Waaren, die 25 pro Cent gemesen waren, auf 15 pro Cent ad valorem reducirt wurben. Gin Richter wurde bagu bestimmt, um sich allein mit ben Angelegenbeiten ber Englander ju beschäftigen und Ucht ju haben, bag ihnen nicht Unrecht geschähe; er hatte ben Titel Judge Conservador ber englischen Ration. Derjenige, welcher jest biefes wichtige Umt verfieht, ift einer ber aufgetlarteften und rechtschaffenften Danner; fein amtliches Betragen, bas ich oft ju beobachten Gelegenheit hatte, bat ihm die Achtung aller Partheien erworben und ber Bahl bes Pringen Regenten, ber Ge. Erzelleng Lord Strangford gang beistimmte, großen Berth gegeben. Bur weitern Beforberung und Ausbreitung bes Sandelse Intereffe hat Ge. tonigl. hobeit einen handelgrath errichtet, in welchem fich einige erfahrene und einfichtse volle Manner befinden, beren Gutachten ein jeder eingelne Fall und jede neue Berordnung vorgelegt mird. Einer ber Mitglieder biefes Raibes, Dr. Lisboa, hat fich fehr durch feinen Gifer fur bie englische Ration ausgezeichnet, welchen er in berichiedenen Schriften uber ben handel, vorzüglich in einer im Mai 1810 heraus. gegebenen, an ben Sag legt; lettere enthalt einen Schat von bunbigen Grunden fur bie, von unfern berühmteften Staatsmannern und politischen Schriftstellern aufgestell. ten und anerkannten Pringipien. Man barf hoffen, bag Die Verbreitung fo liberaler Unfichten, unter bem Schute ber Minister, die fleinliche Gifersucht verbannen wird, womit gemiffe reiche Personen ber hauptstadt von Brafilien bie englischen Raufleute anfeben, welche fie als zubringliche Menschen brandmarken; und es fieht zu ermarten, baf bas allgemeine Sanbels : Intereffe in biefer aufblubenben Rolonie burch eine freie Bulaffung bas ge= winnen wird, mas bis dahin burch übermäßige Anbaufung bon englischen Waaren verloren ging.

Werben nun gleich die Geschäfte des Zollhauses noch durch manche lästige und langweilige Verfügungen, besonders in Rucksicht der kleinen Artikel, gefesselt, so sind sie bennoch bedeutend vereinfacht; und in allen Fallen, wo ein Fremder verlegen ist, wie er handeln soll, kann er sicher jede Schwierigkeit erklärt und jedes hindernis gehoben sehen, wenn er sich an den obersten Richter des Zollwesens wendet. Die liberale Gesinnung und die Uneigennutziskeit dieses trefflichen Beamten werden desso allgemeiner gefühlt und erkannt, je mehr seine Lage ihn in den Stand seizen könnte, den handel zu belästigen, wenn er zu einer strengern Ausübung der Gesetz genéigt wäre.

Bei Ermahnung ber Bortbeile, Die fur bie englifchen Kaufleute aus der edlen Gefinnung ber Beamten entsprangen, barf ich es nicht übergeben gu fagen, baß Bieles burch bie Bemubungen bes englischen Gefandten bewirft worden ift, welcher, indem er ein vermittelnbes und bescheibenes Betragen beobachtete, bas ibm bie Ichtung des Pringen Regenten erwarb, boch immer bas Intereffe feiner Nation voll Kraft aufrecht hielt, und in allen fie betreffenden Berathichlagungen fich felbit bie ent-Scheidende Stimme vorbehielt. Bei unbedeutenden Sachen lebnte er es wohl ab, beläftigt zu werben, machte aber gewiffenhaft jeden verftechten Berfuch zu einem Allein. handel oder jum Unterschleif, wober er auch immer fom. men mochte, burch fein Betragen ju Schanden; bei wichtigen Sachen handelte er mit Schnelligkeit und entscheibend; auch war er feinesmeges abgeneigt seinen Ginfluß zu Gunsten eines Privatmannes zu gebrauchen, wenn man sich mit einer redlichen Vorstellung an ihn wandte. In Ansehung der einzelnen besondern Umstände, die mit seiner Gesandtschaft verbunden waren, und des widersstrebenden Interesse, das er zu vereinigen hatte, betrug sich Lord Strangsord auf eine, seinen Talenten und seinem Charakter große Ehre bringende Weise; er sucht sortwährend das Vertrauen seines eignen Hoses zu verdienen und hat sich zugleich das des Prinzen Negenten und aller seiner Minister versichert. Der vor kurzem geschlossene Handelsvertrag ist ein Beweis von der zwisschen ihnen herrschenden Harmonie, und kaun von unserer Seite als das Vortheilhafteste, das nur bei der damaligen Lage der Dinge bewirft werden konnte, angessehen werden.

Man kann zu allen Zeiten leicht in den hafen einund wieder hinauslaufen, weil hier ein täglicher Wechsel
der kand. und Seewinde ist; der erstere weht ungesähr
bis Mittag, und der lettere von da bis Sonnen. Untergang. Schiffe finden hier j. e Bequemlichkeit zur Aus.
besserung, zum Rielen u. s. w.; aber man kann hoffen,
daß man bald Docken anlegen wird, welche die lettere
mühselige und gefährliche Arbeit unnöthig machen werden. Hier wird auch eine Abgabe für den Ankergrund
bezahlt, welche in der Rechnung der Hasen. Unkosten einen neuen Artikel ausmacht.

Was ich von dem gefellschaftlichen Zustande in Rio de Janeiro zu bemerken habe, ist nur wenig von der schon gegebenen Beschreibung der Paulisten unterschieden Un beiben Orten berrichen dieselben Gewohnheiten und Sitten, ausgenommen einige fleine Berfchiedenheiten, Die burch ben größern Zusammenfluß von Fremden in ber hauptstadt entstehen. Die Portugiesen find im Allgemeis nen febr angftlich und guruchaltend bei bem Bulaffen eines Fremden in ihren Familienzirfel; aber haben fie ihn erft einmal aufgenommen, fo find fie offen und gaftfreundlich. Die Damen find gesprächig und höflich gegen Frembe, lieben fehr ben Dut, aber find weniger folg als die Frauenzimmer anderer Nationen. In ihren gemifchten Gefellschaften bereicht bie größte Frohlichfeit, und biefe mirb burch bie außerfte Feinheit im Betragen, wodurch fich die Portugiesen bornehmlich auszeichnen, noch gewürgt. Indeffen ift bie Unterhaltung ber Danner von der besten Ergiehung mehr lebhaft, als beleb. rend; benn bie Erziehung ift bier noch auf einer niedris gen Grufe und gehet nur auf einen febr begrangten Rurfus der Literatur und ber Wiffenschaften. Ich muß aber hinzufugen, bag, feit ber Unfunft bes hofes, Maagregeln ju einer ganglichen Reform ber Gemingrien und anderer öffentlichen Untertichte. Unftalten getroffen find; und daß ber Pring Regent, bei feiner Gorge fur bas Bobl feiner Unterthanen, eifrig jeben Berfuch begunftigt, um Gefchmack an nublichen Kenntniffen gu verbreiten. Unter feinem Schupe ift das Rollegium des beiligen Joachim bedeutend verbeffert worden; Borlefungen merben über die Chemie gehalten; unfer Landsmann, Dr. Gardner, hat von Gr. fonigl. Sobeit biegu ben Auftrag bekommen; und man darf hoffen, bag nun hierauf Erperimental. Physik gelehrt werden wird.

Mit Dankbarkeit muß ich bekennen, daß die Aufnahme, die ich hier genoß, meine lebhaftesten hoffnungen übertraf. Dies muß ich dem Empfehlungsschreiben an den Vicekönig zuschreiben, womit der portugiesische Gesandte zu London mich bei meiner Abreise von dort besehrte; ich überreichte dieß des Gesandten edlem Verswandten, dem Condé de Linhares, Minister der ausswärtigen Angelegenheiten. Dieser ausgezeichnete Staatsmann erzeigte mir alle hössichkeit und bewilligte mir jede nur mögliche Freiheit. Ich kann dies erzählen, ohne mir den Vorwurf der Eitelkeit zuzuziehen, da dieß bloß einer von den vielen Beweisen ist, die er von seiner Netgung, den Engländern durch jedes Mittel, das in seiner Gewalt stand, zu bienen, gegeben hat.

Wenige Wochen nach meiner Ankunft bat ich ihn um die Erlaubniß, ein Eisenbergwerf zu Guaraceaba anslegen zu dürfen, indem ich ihm zu gleicher Zeit die unsermeßlichen Vortheile darstellte, die für den Staat aus einem solchen Versuche erwachsen würden, wenn er seine eignen Quellen für den Bedarf dieses nühlichen Metalles öffnete. Er stimmte zum Theil dem Vorschlage bei, äusserte aber den Bunsch, daß ich vorher erst einige Tage einem Besuche auf dem Lantgute des Prinzen zu Santa Eruz widmen, und dann bei meiner Aucktunft einen Bezicht über den Zustand, worin ich es gefunden hätte, machen möchte. Während ich mich zu meiner Neise ansschieden, so wurde mir, als des Prinzen besonderer Wunsch, zu verstehen gegeben, daß ich versuchen möchte, eine Milcherei nach den in England gebräucklichen Grundsäßen

einzurichten und die Leute in ben Gefchaften berfelben gu unterweisen, worein ich fogleich willigte. Dit Pferben und einem Goldaten ju meiner Begleitung berfeben, trat ich meine Meife in Gefellschaft eines herrn, mit Ramen Paroiffien, an, beffen freundschaftliches Befen und wiffenschaftliche Bilbung ibn ju einem febr nutlichen Reife. gefährten machten. Rachdem wir ungefahr 50 engl. Meilen scharf geritten maren, famen mir gegen 6 Uhr Abends, fehr ermubet, auf dem Landgute an. Die Einrichtungen, Die mir antrafen, erklarten wir vollkommen ben Beweggrund bes Minifters Gr. tonigl. Sobeit, ben Buffand biefes Guts zu untersuchen. Als ich meine Bollmacht überreicht batte, mußte ich bis 10 Uhr warten, bis bie geringfte Erfrischung mir verschafft werden fonnte; nicht eine Laffe Raffee war ju haben; bie einzige Speife, bie und vorgesest murbe, mar etwas halbgab. res burres Mindfleifch, gewiß bas ichlechtefte, bas ich je in Brafilien toffete. Der Mulatte, ber uns bebiente, erhielt ben Befehl, um 7 Uhr am nachsten Morgen das Fruhftuck fertig ju baben; wir maren um die Stunde bereit, und obgleich man uns fagte, bag er augenblicklich fame, marteten wir boch noch 3 Grunden, als gerabe, ba wir unfere Pferbe berausbringen liegen, um nad Ro gu reifen, aus Furcht hungers gu fterben, bas Dapi mit einer Enticuldigung ber Berfpatung, weil feine Milch hatte angeschafft werben tonnen, angefunbigt wurbe.

Ich nahm barauf die Anlagen in Augenschein und ritt über die Lardereien. Das haus, wurde ich unter-

richtet, mar einst ein Jesuiten Ronvent, welche auch ben großen Strich Landes, ber dazu gehorte, befagen, ibn aber viel beffer, als ihre Rachfolger, benutten, wenn man von den Ueberreften ihrer Unternehmungen urtheilen barf. Das Gebaute ift weder groß noch prachtig; es ift in einer vierwinflichen form erbauet, mit einem offnen hofe in ber Mitte und Gallerien inwendig am erften und zweiten Stockwerfe. Der Bimmer find feche und dreifig; fie find fehr flein und maren jum Gebrauche ber Bruderschaft eingerichtet, feit ihrem Beggange aber nur febr wenig geanbert und fur bie Aufnahme der toniglichen Familie, als ihrem Sommerfite, verschönert. Dem Saufe gegenüber, submarts, erftrectt fich eine ber reifenbften Ebenen in ber Welt, 2 Stunben ins Gevierte, Die von 2, fur fleine Fahrzeuge fchiffbaren Stuffen bemaffert, bon romantischen boben Felfen begrängt, und in manchen Theilen burch edle Waldbaume verschönert wirb. Diese Ebene ift mit der reichsten Weide betleidet und ernahrt 7 bis 8000 Stuck Bieb. Ein ansehnlicher Theil berfelben liegt niedrig und hat viele Morafte, Die man leicht ableiten, und durch gehöriges Austrocknen jum Anbau fahig maden konnte. Der Park hat in feiner ganzen Ausdehnung über 100 engl. Meilen ins Gevierte, ein Begirt, ber faft fo groß ift, als manthes vorige italianische Furstenthum, und babei fabig burch feine Rabe und Berbindung mit ber hauptstadt, fomobl zu Lande, als zu Baffer, einer ber fruchtbarften und bevoltertften Diffrifte Brafiliens ju werben. Bei ber jegigen Urt ber Bermaltung wird er immer mehr verschlechtert; 2 fleine Winfel, und zwar bas befte Land,

der eine wohl eine halbe Stunde ins Gevierte und der andere mehr denn eine franz. Quadratmeile groß, sind schon, durch unredliche Kunstgriffe, verkauft worden, und das übrige wird auch wohl in turzer Zeit Menschen aufgeopfert werden, deren habzier sie antreibt, seinen Werth herabzusezen, wenn man nicht gehörige Mittel anwendet, um ihre schändlichen Absichten zu verhindern.

Die Reger auf biesem Landgute belaufen fich mit Einschluß aller Gattungen berfelben auf ungefahr 1500. Sie find im Allgemeinen eine treffliche Rlaffe von Denichen, folgfam, febr gutartig und babei feinesweges bumm. Man bat alles angewandt, um fie aufzuklaren; fie merben regelmäßig in ben Lehren bes Chriftenthums unterwiesen und man liefet ihnen Morgens und Abends bit bem Unfange und Befchluffe ihrer taglichen Arbeiten Gebete vor. Rlecke Landes, Die fie fich feibst mablen tonnen, find einem Jeden zugetheilt, aud find ihnen zwei Tage in ber Woche, ohne bie einfallenden Festage, jugestanden, um Produfte für ihren eignen Unterhalt zu bauen; ihre übrige Zeit und Arbeit gehort bem Dienfte Er. tonigl. Sobeit. Die Urt ber Berwaltung ift indeg fo schlecht, baf fie balb verhungert und gang von Rleidung entblofft find und febr elende Bohnungen haben; ihr Berbienft beträgt im Durchschnitt fur einen Jeden täglich feinen Denny. Gine Berbefferung auf diefer Riederlaffung batte wohl leicht bei ber Unfunft des Pring Regenten bewirft werden tonnen, jest aber wird es febr fchwer fenn, ba ber Migbrauch stillschweigend burch die Gleichgultigfeit berer, beren Pflicht und Intereffe es war ibm ju fieuern,

sanktionirt ist. Auf dieser großen Strecke von schöner Lanberei sindet sich kaum Eine einzige Feldes Befriedigung: \*), die bedaueten Aecker sind voller Unkraut und die Kassee-Plantagen sind wenig besier als Unterhölzer, in welchen das wilde Gesträuch höher wächst, als die Kasseedaume selbst. Das Vieh wird auf das höchste vernachlässigt, und in dem ganzen Bezirke ist kein Pferd, das auch nur für den schlechtesten Bettler zum Neiten teuglich, wäre. So war der Zustand, in welchem ich diesen reichen und großen Distrikt sand, der bei so schoen ven natürlichen Anlagen verbessert, durch den Einstußdes hohen Beispiels eine gänzliche Veränderung in dem Landbau - Systeme von Brasslien hätte hervorbringen können.

Salb nachbem ich meine Wohnung zu Santa Eruzgenommen hatte, kam auch ber Prinz dahin und beehrte
mich ben folgenden Tag nach seiner Ankunft mit einem
Besuche, nach welchem ich häusig mit Sr. königl. Hoheit
ausritt. Er äußerte den mir ehrenvollen Wunsch, daß
ich die Leitung des Landgutes übernehmen möchte. Diesen Vorschlag hat ich deßhalb ahlehnen zu dürfen, weil
sich ein solches Amt nicht mit meinen andern Absichten
vereinigen ließe, siellte auch zu gleicher Zeit vor, daß
ich durch die Anlegung des Sissenbergwerks ihm einengrößern Dienst leisten könnte. Dieses ungeachtet, übertrug mir der Prinz am folgenden Tage schriftlich, unter
bestimmten Bedingungen, die ganze Direktion des Gutes.

<sup>\*)</sup> Befanntlich find in England bie Lander fast überalt einges

Diefer wieberholte Untrag feste mich nicht wenig in Verlegenheit; ich fah, bag ich, wenn ich mich weigerte, mabricheinlich mich felbst um die Aussicht auf eine funf. tige Gnabe bringen murbe, wenigstens empfant ich fcon im poraus bie Schwierigfeit bes Unternehmens, mich auf alle Kalle bavon loszumachen. Diefe Berlegenheit verurfachte mir große Untube; um fie gu entfernen, wanbte ich mich an Gir Sidnen Smith, ber gerabe jum Besuche in Santa Cruz war, indem ich ihn erfuchte, Gr. fonigl. Sobeit bie Umfianbe gu erflaren, Die es mir unmöglich machten, mich in Brafilien nieder. gulaffen, und Ihm meine Dienste, so lange ich bort mich aufhielte, angubieten. Bei weiterer Ueberlegung entschloß ich mich bennoch, bie Stelle versuchsweise auf einige Monate unter ber ausbrucklichen Bebingung angunehmen, bag ich obne Aufficht unb 3wang banbeln konnte. Bum Unfange meines Umtes machte ich folche neue Einrichtungen, als ju bem 3wecke; gu melchem ich angesett war, hinzuleiten schienen; aber ich bemertte balb, bag ich, anfact ber erfte Intenbant gu fenn, noch einen Obern hatte, ber mich wegen meines Berfahrens bei ihm verantwortlich machte und fest entschlosfen ichten, jeder zweckmäßigen Reuerung hinderniffe in ben Weg zu legen. Sindes war bies nicht die einzige Unbequemlichkeit; man erwartete auch, bag ich alles Rothige auf meinen eignen Rredit antaufen follte; allein ich entbeckte balb, daß ich, anftatt, wie ber Bertrag lautete, wieder bezahlt zu werden, bingehalten und endkich zum Theil betrogen wurde. Die Person, auf welche ich gubor anspielte, mar einer ber Bermalter ber Birth.

schaft bes Prinzen; er hatte einen eingewurzelten haß gegen die Engländer und konnte es nicht ertragen, daß Einer dieser Nation sich in Angelegenheiten mischte, über die er sich allein die Obergewalt anmaßte, und in einer Lage wäre, wo wahre Dienste eine nicht günstige Versgleichung mit seinen scheinbaren bewirken möchten. Ich will nicht die elenden Kunstgriffe und die kleinlichen unerslaubten Beleidigungen hererzählen, wodurch dieser Mensch mir meine Lage zu verleiden suchte, sobald er bemerkte, daß ich mich nicht erniedrigen wollte, sein Stlave zu werden; genug ich sahe mich endlich gezwungen, den Dienst völlig aufzugeben und nun nach der Hauptstadt zurückzukehren.

Nach meiner Ankunft in Rio de Janeiro schiekte ber Prinz zu mir und verlangte von mir wiederholt, nach Santa Eruz zurückzufehren; ich schlug es mit einer einfachen Entschuldigung ab; denn es war nicht die Zeit, auch befand ich mich nicht an einem Plaze, um mich in Erörterungen einzulassen. Denn es ist bekannt, daß in der Rähe Sr. königl. Hoheit ein System der Intrigue herrscht, wodurch oftmals die besten Angaben vereitelt werden.

## Kapitel VIII.

## Reise nach Canta Gallo.

Ginige Beit' nach meiner Ruckfehr von Ganta Erug ereignete fich ein befonderer Borfall, ber mich veranlaßte, eine Reife nach einem Diftrifte, Canta Gallo genannt, ber ungefahr 40 Stunden von ber hauptstadt, und einer ber erft neulich entbeckten Bezirke in Diefem Theile von Brafilien ift, ju unternehmen. Bivei leute berichteten namlich, daß fie bier eine Gilber - Mine entbeckt hatten, und brachten eine Quantitat bon einer in Staub bermanbelten erbartigen Materie in die Dunge, aus melcher ein fleiner Klumpen biefes Metalles geschmolzen wurde. Da bieses offiziel Gr. Erzellenz Don Rodrigo berichtet war, fo wurde ich erfucht nach Canta Gallo ju reisen und bie Sache auf ber Stelle felbft gu untersuchen, und bie beiben Danner erhielten den Befehl, mich bort zu erwarten. Bevor ich aber bas Resultat meiner Untersuchung ergable, muß ich erft furz das beschreiben, was ich auf diefer Reife der Bemerkung werth fand.

Nachbem ich mich mit einem Paffe und einer handfchriftlichen Lanbkarte aus bem Archive jur Reiferoute

versehen hatte, ging ich am 10. April 1809 von Rio ab und ward babei vom Dr. Gardner, bem ichon ermabnten Lehrer ber Chemie am Rollegium St. Joachim, begleitet. Da bie Reife bis jum tiefften Theil bes Safens, nordwarts, ging, fo bestiegen wir ein fleines Schiff und fegelten gur dortigen Dunbung bes ichonen Fluffes Maccacu. Mit einem gunftigen und farfen Winde beendigten wir biefe gahrt in 5 Stunden. Da ber Seewind abnahm, griffen unfere Bootsleute ju ben Rubern und führten uns ben flug hinauf ju bem Saufe Dilla Rova genannt. hier marteten viele Sanbels Bote, nach Rio bestimmt, auf ben Landwind und ben Bechfel ber Ebbe. Rachbem wir hier Erfrischungen ges noffen hatten, ruderten wir vormarts, bis ber flug fo schmal wurde, bag bas Schiff haufig an beiben Geiten and Ufer ftieg und die Leute genothigt waren, es mit Stangen weiter ju treiben. Gegen bas Ende bes Lages erreichten wir Porto dos Carbes, \*) einen Ort, wo ein großer Zusammenfluß aus dem Innern ift, indem bort, als eine Station, die Maulefel ihre Ladungen bon Produkten ber vielen Pflanzungen in ber Nachbarschaft binbringen. Die Stadt besteht aus verschiedenen schlechten Saufern und aus Magazinen, worin bie Waaren bis gur Einschiffung niedergelegt werben. Das Lager hier berum ift Urgranit, mit ichonem ftarten Thon bebeckt. Wir verließen biefen Ort, famen nach einiger Zeit an einen großen Sumpf, über welchen wir in einem Rahne

<sup>\*)</sup> Dieser nicht unwichtige Ort fehlt auf den Karten.

ohne viele Schwierigfeit schifften, und langten balb nachher bei bem Dorfe Maccacu an. Diefes liegt auf einer fleinen Unbobe in ber Mitte einer ichonen Gbene und wird von einem ansehnlichen Aluffe, über welchen zwei gute Brucken geben, bemaffert. Obgleich fast am Suge ber Geburgsfette, bie eine Grange an ber Rufte entlang bilbet, haben beffen Umgebungen bennoch einige schone Gegenden; bas Land befieht im Allgemeinen aus fartem Thon, scheint gber gang abgenutt ju fenn. Der Befehlshaber, Dbrift Jose', bei dem ich felbft meine Aufwartung machte, empfing mich fehr hoffich, fo wie bies auch bie Mitglieber bes Rlofters thaten, bie ich auch besuchte. Ich blieb die Nacht in dem hause des Escribano, eines murbigen Mannes, an beffen Gaftfreund. Schaft ich immer mit besonderer Dankbarkeit benfen werbe, weil fie nicht aus einem falten Gefühle ber Pflicht, fonbern aus bem Untriebe eines warmen und eblen hergens bergufommen Schien.

Am folgenden Tage setzte ich, nachdem mir der Obrist ein Pferd und einen Wegweiser mitgegeben hatte, meine Reise langs den sich krummenden Usern des Flusses, die an manchen Stellen die schönsten Aussichten gewährten, fort. hier fand ich mehr bebauetes Land, als ich erwartet hatte; aber die Zucker-Plantagen, und überhaupt die niedrigen Weide. Gründe, sind ganz dernachlässigt. Wir kamen vor verschiedenen den Klöstern gehörigen Meiereien vorbet, welche, dem Anscheine und den erhaltenen Nachrichten nach, wenig mehr einbringen, als um die Neger und Pfründner auf denselben zu un-

terhalten. Man traf hier selten eine Milchtuh an; Schweine und Federvieh waren ebenfalls nicht häusig. Die Bevölkerung dieser schönen Thäler ist sehr geringe; auf den Gesichtern der Frauen und Kinder, die wir antrasen, herrschte allgemein Kränklichseit, welche ihrer elenden Lebensweise und ihrer Trägheit zugeschrieben werden kann. Ich muß sagen, daß die Sitten des Volks hier sanst und edel sind; überall wurden wir mit höflichseit behandelt und alle unsere Fragen mit den freundlichsten Zeichen von Uchtung beautwortet.

Als wir uns mehr ben Geburgen naherten, murbe bie Luft frifch und wirklich falt. Gegen Albend famen wir auf einer Meierei an, die einem Nonnen-Konvente in Rio be Janeiro gehort, und wo wir gutig fur die Racht aufgenommen wurden. Diefer Bleck liegt bochft angenehm und tonnte, unter einer geschickten und fleifigen Bermaltung, ju einem Parabiefe gemacht werben. Er hat berrlichen Thon, Schones Baubolg, einen guten Bafferfall, welchen ein Schoner Bach bilbet, und ber in einen Schiffbaren Blug, 100 Darbe vom Saufe, fallt; eine herrliche Strecke pflugbaren Landes und eine noch schonere an Wiesenwachs, die fich befonders gur Milchwirthschaft eignet. Diese Melerei ift nur eine Tagreife bom Port Carbes entfernt, bon wo aus eine Berbinbung zu Schiffe mit ber hauptstadt fatt finbet. Was fur eine Gegend fur einen unternehmenben Acterbauer! Jest ift Alles vernachläffigt; das Saus, die Rebengebaube und andere Einrichtungen find gang im Berfalle, und die Leute, bie bas gand behauen, scheinen, so mie

bas Bieh, bas barauf gehalten wird, halb verhungert zu fenn.

Um nachsten Morgen reiseten wir weiter öfflich, fuhren queer über ben Slug, ber wenigstens 60 Darbs breit und volle 3 Ruf tief war, und ritten bann langs. bem Ufer weiter fort, bas bober liegt und bie Aussicht auf einige ichone Chenen barbietet, bie fich von bier bis an ben guß ber Geburge erftrecen. Auf unferer Reise in diefer Richtung erreichten wir die herrliche Befigung bes Rapitan Ferrera, ber und febr bofich und zuvorkommend aufnahm. Diefer Fleck, begrangt durch Die Alpenreihe hinter bemfelben, ift ber außerfte Puntt, bis mobin ber Flug Maccacu fchiffbar ift. Er liegt 6 bis 7 Stunden von bem Dorfe gleiches Namens. Das Gut unterhalt ungefahr 100 Reger, Die vorzüglich beschäftigt find, Bucker, Baumivolle und Raffee ju bauen; aber mir Scheint bas Land weit mehr fur ben Getreibebau und die Biehzucht geeignet, ba bie Witterung ju Zeiten falt ift und bie Abende haufig von ferfem Thau begleitet find, und wegen ber Rabe ber Geburge oft Regenwetter, mit Donner und Blig, eintreten. - Deb. rere ichone Quellen entspringen an verschiedenen Stellen ber Sugel und bilben Bache mit Fallen, welche, ba bier ein Ueberfluß an gutem Bauholz ift, jedes Mittel zur Unlage von Maschinen gemahren. Der Eigenthumer lebt febr gut, und ift so berablaffend und leutselig gegen feine-Leute, bag fie ibn als einen Dater ju verehren Scheinen. Wir waren febr erfreut über die bausliche Frohlichkeit und ben wetteifernden Kleiß, welche wir unter ihnen bemerkten, als wir am Abend ihre Wohnungen befuchten.

Einige von den Reger-Kindern spielten; andere, die etwas älter waren, halfen den Frauen Saumwolle zupfen und die Männer schabten und bereiteten Maniok. Ihre Fröhlichkeit wurde bei unserer Unnäherung gar nicht unterbrochen, auch verriethen sie gar kein Sefühl bes Swanges in der Gegenwart ihrer Obern. Unstatt der Lichte, die man selten, als nur in der Hauptstadt, antrifft, brennen sie Dehl, das aus der Palmbohne, oder aus einer kleinen Urt Erdnuß, hier Ment genannt, geprest wird.

Um Mittag bes folgenben Lages, nachbem wir fur Pferbe und einen Golbaten jum Begweisen geforgt hatten, verliegen wir bas Gut Fagenda, in Begleitung bes gaffreundlichen Befigere, bes Rapitan Ferrera, ber und eine balbe Stunde auf ben Beg brachte. Blug, an bem wir immer bfillch hinunter reifeten, fromt mit großer Gewalt durch ungeheure Steinmaffen und bat an manchen Stellen einen ansehnlichen Sall. Che wir abreifeten, fuhrte mich ber Rapitan ju bem Bette eines Stroms, in welchem man Granitftucke mit Braunftein in einer weintraubenformigen Gestalt fand. Rachbem wir zweimal über ben Slug gefommen maren, langten wir bei bem fogenannten erften Regifter, ober Unterfudungshaufe, ungefahr 2 engl. Meilen von Fagenda, an. Diefer Poften wird bon einem Korporal und einem gemeinen Goldaten bewacht, Die verschiedene Bolle aufneha men muffen und die Reifenden ju untersuchen befugt find, um den Schleichhandel mit Goldfaub zu verhindern. Als ich meinen Pag vorgezeigt hatte, nahm ich Abschied vom

Rapitan Ferrera, bem ich versprechen mußte, ihn bei meiner Auckreise auf eine langere Beit zu besuchen.

Wir waren vor ben schlechten Wegen gewarnt, und mabelich wir murben feinesweges getäuscht, benn wir brachten auf die nachsten 6 engl. Meilen fast 4 Stunden gu. Gegen bas Ende bes Tages, nach einer mubfeligen und gefährlichen Reife burch Sohlen und an bem Rande feiler Sugel bin, funbigte und unfer gubrer an, baff mir bas zweite Regifter feben tonnten, wo wir uns bann bie Racht zu bleiben bornahmen. Bei unferer Unfunft fanden wir einen hochst elenden Ort, der von 5 bis 6 Golbaten, unter bem Rommando eines Relbme. bels, bewohnt murbe. Diefer gute Mann nahm uns berglich auf und tochte une, mit Gulfe feiner Rameraben, ein Abendeffen von Geflugel, und bemirtbete uns mit Allem, was ihr fparlicher Borrath nur geben tonnte. Wir hatten auch bei unferer Dablgeit Dufit, benn bas Saus ift am Rande eines braufenten Stromes erbauet, welcher burch eine Soble fturgt und Alles, außer einigen ungebeuren Steinmaffen, fortgefpublt bat. Ein Rlect. chen Landes, ungefahr 10 Darbs ins Gevierte groß, ift ber gange Garten, ben biefe armen Leute haben, und felbst biefer ift fehr vernachlaffigt, benn bie Wachen merben bier fo oft gewechselt, daß Diemand an bie Bermehrung ber Bequemlichkeiten einer Wohnung benft, bie boch Andere genießen werden.

Alls ber Tag anbrach, fanden wir, bag unfere Maulefel in einem angranzenden Balbe umbergingen; ba aber ber Beg gehemmt war, fo hatten wir feine

Furcht fie ju berlieren, benn bie Dicfigte an jeber Seite waren unjuganglich. Diefer Borfall gab mir Gelegenbeit, mehr von biefen abgelegenen Gegenden gu feben, und gewiß hat felbst die Einbildung bes Salvator Rosa nie eine fo raube Einobe gemablt. Auf ber einen Seite erbebt fich bie große Berschanzung ber Geburge, die wir noch ju überfteigen batten, bis an ihre Spigen mit Baumen und Unterholg, ohne bie geringfte Gpur von Bebauung, bebeckt, auf ber andern Seite liegt gwischen biefer Rette von Bergen und ber Chene die offne Begend, welche biefelbe wilde Unficht einer Balbfcene barftellt. Die elende Sutte, in welcher wir herbergten, gehörte mit ju bem wilden Wefen ber Rachbarfchaft und ichien jur Wohnung fur Menschen gebildet ju fenn, bie von aller Gemeinschaft mit ihres Gleichen abgeschnitten maren. Bei unferer Ruckfehr erhielten wir ein Fruhftuck von Raffee und Giern; Milch fonnte man gar nicht erhalten; eine Ruh murbe man hier als eine Laft angefeben haben; auch murde fich feiner ber 6 mußigen Golbaten die Dube gegeben haben, fie ju melten, wenn fie gleich auch Alle vor hunger hatten fterben muffen.

Als wir unsere Reise wieder anfingen, kamen wir auf einen noch steilern und rauhern Weg. Wir mußten oft absteigen und unsere Maulesel fast senkrechte Bege binan und an fürchterlichen Abgrunden entlangs leiten. An einigen Stellen schüfte uns das dicke Laubwerk der Baume und des Unterholzes, das über unsere Köpfe herragte, vor der Sonne und ließ in der That kaum das Licht durch. Nicht einen Vogel saben wir, noch

bie Spur irgend eines lebenden Befens, ausgenommen einige wilbe Schweine. Wir kamen bei verschiedenen kahlen Granitmassen von einer gneifartigen Bilbung vorbei.

Auf unserer Reise nach der nächsten Station fanden wir nichts Merkwürdiges, ausgenommen eine kleine Säsgemühle, die durch ein Rad, von einer sehr plumpen Ronstruktion, getrieben wird. Das Gestell, das nur eine einzige Säge von sehr dickem Eisen hat, bewegt sich in einer senkrechten Nichtung; bei jedem Schnitte bringt ein Knabe das Bauholz vor, indem er einen Strick zieht, welcher an einer Kurbel befestigt ist, die den Cylinder, auf welchen er ruht, bewegt. Wie leicht, dachte ich, wurde der geringste russische Bauer diese Maschine verbessern!

Wir setzen unsern Weg eine so steile Anhöhe hinan fort, daß wir mehr zu gehen, als zu reiten genöthigt waren; nachdem wir 2 Stunden uns längs der Seite eines Granit Sebürges, in welchem ich einige Lager schönen Thons bemerkte, hinangearbeitet hatten, erreichten wir die Spiße, von wo aus wir den Busen von Rio de Janeiro, das zuckerhutsörmige Gebürge und die Stadt selbst sahen, die dem Scheine nach nicht mehr als 4 bis 5 Stunden, obzseich wirklich mehr als 20, von uns entsernt lag. Auf dieser Anhöhe, die wir wohl als 4 bis 5000 Fuß über die Meeresssäche erhaben annehmen konnten, war die Lust scharf und schnickend; der Thermometer stand auf 58 Grad. Als wir nordöstlich unsere Reise fortsesten, kamen wir vor

zwei armen einsamen Bauergutern borbei und traten in furchtbar erhabene Gegenden, welche nachte, tegelformige Geburge, mit ungeheuern Bafferfallen in jeder Richtung, in fich faften. Um Enbe bes Tages tamen wir bei eis nem ganbhause an, bas Fazenda do Moro Quemado beißt, und beffen Bermalter uns gaftfrei aufnahm und für bie Racht beherbergte. Die Witterung mar fo falt, baß felbft boppelte Bettbecken nur faum eine hinreichende Barme gemahrten; am Morgen fand ber Thermometer auf 48° Fahrenheit. Nachbem ber farte Thau etwas abgetrochnet war, befahen wir in Gefellichaft bes Bermaltere bie Landereien; fie ichienen fur einen Beibeplat febr gut paffend, aber die Temperatur ber Luft ift gut ftrenge fur das Gebeihen ber gewöhnlichen Landespros butte; befonders fur Baumwolle, Raffee und Bananeen, bie oft durch Mehlthau verdorben werden. Man fagte mir, bag etwas Beigen bier gewachsen ware, obgleich bas Bolk gang unbekannt mit ber europa:schen Methobe bes Felbbaues ift. Indifches Korn, jur Futterung ber Schweine, ift ein Marktartikel. Diefe Pflanzung wird von Ungen beimgesucht, die guweilen junges Bieb raus ben; ber Bermalter, ber ein großer Jager ift, halt Sunde, obgleich von einer Schlechten Race; ausschließlich in der Absicht, fie ju vertilgen, welches auf folgende Urt geschieht: - Wenn man ben tobten Rorper eines erwurgten Thieres gefunden bat, ober wenn man bie Unge bat auf Raub ausgeben feben, fo verbreitet fich bie Rachricht bald unter ben Rachbarn; 2 bis 3 von ihnen nehmen bann mit fchweren ovalen Rugeln gelabene Feuergewhre und geben mit ben hunden aus, um bas Mawes Reife.

Thier aufzusuchen, welches gemeiniglich in einem Didigt verftecht liegt, in ber Rabe bes erwurgten Biebes, und einen fo ftarfen Geruch verbreitet, bag bie Sunde es bald finden. Gobald es aufgeftort wird, begiebt es fich in feine Soble, menn es eine bat; die Sunde versuchen es nicht es anzupacien ober es auch nur anzusehen, sonbern im Gegentheile ftreben fie barnach, ihm zu entwischen, welches auch, ba bie Unge nur schwer und lang. fam fich bewegt, nicht schwer halt. Wenn fie in ibrer Sohle ift, fo hat die Jagd ein Ende und die Jager verftopfen ben Gingang; aber gewöhnlicher nimmt fie ihre Buffucht auf einen hoben Baum, ben fie mit großer Leich. tigfeit hinanklettert. hier ift bann ihr Schickfal metftens entschieben, benn bie Jager geben nabe genug bin, um fie recht aufe Rorn ju nehmen, und verfehlen felten, fie berabzuschießen; einer bon ihnen bemabrt feinen Schuß auf, um fie, nachbem fie gefallen ift, wenn es nothig fenn follte, ju tobten. Es gefchieht gemeiniglich, bag einer ober zwei von ben hunben, wenn fie ihr gu nabe fommen, getobtet werben, benn felbft in ihren Tobestampfen ift ein bloger Schlag mit ihrer Pfote tobtlich. Das abgezogene Fell wird als eine Tropbae nach Saufe gebracht, und die Rachbarn fommen gusammen und munichen fich einander über biefen Borfall Glud.

Diefes Gut konnte unter ben Sanben eines erfahr. nen und geschickten Dekonomen so verbessert werben, baß es einen außerorbentlichen Ertrag lieferte. Der Boden ift feucht und zum Gebeihen nicht allein bes indischen Korns, sondern auch bes Weigens, ber Gerste, Kartof. feln u. f. w. tauglich, und so gut, burch viele Waldsströme, bewässert, daß die Weiden durchgehends in grosser Ueppigkeit siehen. Auch schöne Wasserfalle giebt es hier und einen Ueberfluß an herrlichem Sauholz, so daß man Getreidemühlen mit wenig mehr Untosten, als der Ankauf von Mühlsteinen betragen wurde, anlegen könnte. In Verbindung mit dem Nonnen-kandgute, das wir vorshin erwähnten, könnte diese Meierei zu einer der vollsständigsten und vortheilhaftesten in Brasilien gemacht werden.

Als wir Moro Quemado um Mittag verliegen und an ber anbern Seite ber Bergfette binabfliegen, famen wir burch einen unebenen, bon Sugeln und Sohlen gebilbeten, Strich Lanbes. Weiter bin ichien bas Land fconer und bas Bauholg von einem bobern Buchfe, aber es waren hier nur wenige bebauete Plate und nicht viele Saufer. Die erfte große Fagenda, die wir erreichten, war bie bes Manuel Joje' Pereira, eines Gingebornen bon ben Azoren, ber fein Achermefen viel beffer vermaltete, als die andern Candbauer, die wir besuchten. Wir faben ein großes Felb voll indifchen Rorns, bas Schon jum Abschneiben reif war; bie ausgesaete Daffe betrug ungefahr II Fanegas ober Scheffel, und ber Ertrag wurde auf 1500 Scheffel, also auf einen ungefahr 150 gerechnet. Dieg war nur eine gewohnliche Ernbte; in guten Jahren tragt bie Ernbte gweihundertfaltig. Das Rorn wird, wie ichon gefagt, vorzüglich jum Da. ften der Schweine verbraucht; die ju biefem Zwecke fur jedes Stuck erforderliche Menge beträgt 6 bis 7 Scheffel und die Massungszeit ist 10 bis 12 Wochen. Das

Einsalzen bes Speckes geschieht so, baß man alles Magere von den Speckseiten abschneidet und diese mit sehr wenigem Salze bestreuet. Diese Nahrung hat die besondere Wirkung, daß das Fett, welches schon an sich der Fäulnis nicht unterworfen ist, dadurch eine größere Festseit erhält.

Obgleich der Eigenthümer dieser Meierei sie nicht länger als 5 Jahr besessen und nur bloß den Beistand seiner beiden Sohne und 6 Neger hat, so war sie dennoch bereits in schöner Kultur. In seinen Kasses Plantagen bemerkten wir 5000 volltragende Bäume und seine übrigen Ländereien waren in einem gleichen glücklichen Stande. Seine Ausgaben sind in der That unbedeutend, und die einzigen Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpsen gehabt hat, sind die schlechten Wege gewesen, die man aber jest sehr verbessert hat. Das Beispiel dieses Mannes, muß man hossen, wird die Nacheiserung seiner Nachbarn erregen; denn es hat vollsommen die unbeschränkte Freigebigkeit gezeigt, mit der die Natur die Arbeiten des Ackerbauers belohnt.

Unser Weg von hier nach dem Orte unserer Besstimmung suhrte durch einige Wälder von schönen auszgewachsenen Baumen; einen, der gefällt war, war ich neugierig zu messen; er hatte am dicken Ende volle 76 Joll im Durchmesser und über 25 engl. Ellen in der Länge. Noch nie hatte ich vorher ein solches Stück Zimmerholz gesehen. Ungefähr 3 engl. Meilen von Canta Gallo, kamen wir an ein herrliches Landgut, das dem Senhor Tenente, oder dem Schapmeister des Di-

striktes gehörte, ber uns febr gastfrei aufnahm und uns einlud, bei unserer Rückreise ihn zu besuchen. Unser Empfang in Canta Gallo war ganz befriedigend; ber Gouverneur und alle die vornehmsten Einwohner, hochst erfreuet Englander in diesen abgelegenen Gegenden zu sehen, begegneten uns mit vieler Herzlichkeit und Freundschaft; ein Mittagsmahl wurde veranstaltet, bei welchem sie uns die große Uchtung bezeigten, die sie für unsere Nation, als den großen Bundesgenossen eines von ihnen angebeteten Prinzen, fühlten.

#### Kapitel IX.

Beschreibung von Canta Gallo. — Von ber Goldwasche von Santa Rita. — Bericht über bie vermuthete Silbermine.

Dbgleich Canta Gallo bem Sige bes Gouvernements so nahe liegt, war es boch erst seit ungefahr 20 Jahren bekannt geworden. Es liegt in der Mitte einer schönen, waldreichen Gegend, hat Ueberfluß an Quellen und wird von kleinen Thalern und Höhlen durchschnitten. Der Boden einiger dieser Höhlen enthielt früher Gold, das zufällig von einigen Grimperos\*) aus der Kapitainerie Minas Geraes, während ihrer Nachsuchungen um den großen Fluß Paraiba und den Rio Pumba herum, entdeckt wurde. Der Reichthum dieser Goldbetten und die Fruchtbarkeit der umliegenden Gegend reiste viele Abenztheurer, die sich selbst unter die Leitung eines tauglichen

<sup>\*)</sup> Ein Name, ber den Personen gegeben wird, die im Lande umbergeben und Goldwaschereien suchen, sie aber nicht eher bekannt machen, wenn sie eine entdecken, als bis sie eine Bewilligung erlangt haben. Man betrachtet und behandelt sie als Schleichhandler.

Befehlshabers begaben, ber wegen bes Berluftes feiner einen hand und bes Tragens eines ausgestopften Sanbschuhes an ihrer Stelle Mao de Luva genannt wurde. Der haufen stieg bald auf 2 bis 300 Personen, Die jeben Theil in ber Nachbarschaft, ber nur bes Waschens werth war, mufchen, ebe fie entbeckt murben. Da fie febr entschloffene Menschen waren, fo lebten fie frei bom Zwange und boten ben Gefeten Trop. Erft ungefahr 3 Jahre nach ihrer erften Unfiedlung hier erhielt bas Souvernement Nachricht hiervon, und schickte bann, aufgeregt burch ben ohne Zweifel übertriebenen Bericht von ihrer Menge, Rundschafter aus, um ihren Aufenthalt auszuforschen. Diesen erfuhr man bann auch, nach langer Beit und großen hinderniffen; bie Rundichafter murben auf ihren Banderungen burch bie einfamen Balber und Gumpfe in ber benachbarten Gegend burch bas Rraben eines Sahnes nach dem Ort hingeleitet: baber er benn auch ben Namen Canta Gallo nachgehends erhalten hat. Gie gaben fich fur Schleichhandler aus, die unter die Bruberschaft aufgenommen gu merden munichten; und nachdem fie einige Beit bier gelebt batten, fanben fie Mittel bas Gouvernement in Rio be Janeiro gu benachrichtigen, welches bann Broflamationen ergeben ließ, worin ihnen Verzeihung angeboten wurde, wenn ber gange Saufen fich ergeben murbe. Diefes Mittel blieb ohne Wirkung; die Grimperes maren mit Feuergewehren mohl versehen, und entschlossen fich so lange, als nur irgend Gold gefunden murbe, ju vertheibigen. Ein bis zwei Jahre nachher fing ihre Goldmafche an abzunehmen, und ba baburch bas große Band, bas Intereffe, bas fie

mit einander verknupfte, gelofet wurde; fo verliefen fich einige bon bort und bie übrigen murben in ihren Bertheibigungs = Magregeln nachlassiger. Das Gouvernement ergriff biefe gunftige Belegenheit, fie ju unterbrucken; es versammelte eine ansehnliche Macht in der Nachbarfchaft und gab ihr ben Befehl, an einem gewiffen Tage, von dem man mußte, daß er von den Grimperos ale ein Festrag gur Chre eines gemiffen Beiligen gefeiert wurde, fie anzugreifen. Bu ber bestimmten Beit, als biefe nun bei einem großen Mable fich ju febr bem Weine überließen, baber fie benn ihre bei Geite gelegte Waffen vergagen (bie Flinten waren heimlich meggenommen), flurgten ungefahr 100 Golbaten unter fie. Der Streit mar nur furg; die Goltaten ergriffen bie Rabelsführer, die man entweder nach Afrika schickte, ober fie auf lebenezeit einkerkerte; von den übrigen wurden einige gefangen genommen, antere floben, murben aber mehrere Jahre hindurch verfolgt, und nur menige fielen im Rampfe.

Das Souvernement, welches auf die Weise herr von diesem Gebiete geworden war und sich einbildete, daß es noch so reich an Gold sey, als zu der Zeit, da sich die Grimperos hier niederließen, machte viele unverständige Anordnungen, drückte ganz beispiellos die Eingebornen, erbauete an verschiedenen Theilen Register, um den Schleichbandel zu verhüten, und überfüllte die ganze Gegend mis Wachen. Die vielen Ansiedler, welche der vermuthete Reichthum der Gegend nachher hinlockte, sanden bald, daß der Rahm schon von den Schleiche

banblern abgeschörft mar, und wandten allmählig ihre Aufmerksamkeit auf ben Ackerbau, als zu einem minder ungewiffen Erhaltungemittel als ber Bergbau. Jest finbet man hier fo wenig Gold, baf ber funfte Theil, ber Gr. Sobeit gehort, taum die dort nothwendigen Offis giere und Solbaten bezahlt. hier giebt es Gegenben, bie somobl zum Bergbau als zum Landhau gleich tauglich find; mit einem fleinen Rapital fann ein Mann in beis ben hinfichten feine Rechnung finden, fobald er fich nur an bie Eigenthumlichkeiten bes Plages gewohnen fann. Das Land ift fraftvoll und gut; feine mannigfachen Une ebenheiten bieten Stellen jum Gedeihen jeder Urt von Produften bar. In ben Thalern und an ben Seiten der Geburge besteht ber Boben, an einigen Stellen, aus fartem Thon, aber noch allgemeiner aus einer schonen, fruchtbaren Pflangen : Erbe. Die Steinmaffe, ober bas fefte stratum, bas unter berfelben in verschiedener Tiefe erscheint, ift Granit, aus Relbspach, hornblenbe, Quart, Mifa, und enthalt oftmale Granaten. Wenn man benfelben bermittert finbet, fo beißt er pizarra. -- Dan findet feine metallischen Subffangen, außer Gold und Gifen Drnb; bas erftere, bas fich in ber untern Schicht bes Cascalhao finbet, besteht bloß aus Kornern; ich untersuchte eine große Menge, tonnte aber nichts im frnfadifirten Buffanbe finben.

Das Land scheint mit sehr wenigem Biebe versorgt ju senn; man halt keine Kube jum Milchen, auch wenbet man gar keine Aufmerksamkeit auf Nahrungsmittel, bie so wichtig fur ben Unterhalt einer armen Familie

find; einige menige Ziegen werden gehalten, wobon man nur bie Milch benutt. Die gewöhnlichen Speifen ber Einwohner find folgende: - jum Frubftucke, eine Urt welfcher Bohnen, Feisonen genannt, gefocht und nachber mit Mehl von indischem Korne vermischt; jum Mittagemable, gefochte Feijonen mit etwas fettem Ochweinefleische und einigen Rohlblattern, nebst einer Urt Dudbing von Mehl mit etwas Bruhe von Schweiseffeisch übergoffen; jum Abendeffen, ichlechtes Gemufe, ebenfalls mit fettem Schweinefleische gefocht. Geflugel, bas bier in großer Bahl gezogen wird, wird gemeiniglich in Stuften gehacht und geschmort. Wein gebraucht man felten, felbst unter ben bobern Standen, aber Fruchte giebt es in großer gulle, vorzuglich Bananas und Drangen, und Diefe machen einen ansehnlichen Theil der allgemeinen Rahrung aus.

hier machst nur sehr wenig Zucker; bie vorzüglichsten Artikel, die nach der Hauptstadt verschickt werden,
sind Korn, Speck, Gestügel, Jarakanda oder Nosenholz und Ipekakuanha. In manchen Theilen der Nachbarschaft sindet sich ein Saum, wovon man Rinde mit glücklichem Erfolge als ein Surrogat der Chinarinde aus Peru gebraucht hat.

Auf einer frühern Excurfion in umliegende Gegenden erhielt ich einige Nachricht über die halbgebildeten Ureinwohner des Diftrifts, von einem Manne, der sich mit Einsenden von Jektakuanha beschäftigt und unter ihnen eine Art von Befehlshaber ift. Sie wohnen in Wäldern, in elenden hütten; diejenigen welche ich

fab, bestanben aus gefrummten Baumaften, bie ba ein Dach von Palmblattern tragen; ihr Lager machen fie von trochnem Grafe. Da fie wenig Begriffe vom Uflanten ober Relbbaue baben, fo hangt ihre Erhaltung faft allein von Pfeil und Bogen ab, und von ben Burgeln und wilden Fruchten, bie fie jufallig in ben Balbern finden. Der obenermahnte Befehlshaber brachte 50 dies fer Indianer ju mir. Dies gab mir Gelegenheit, ihre Gefichtszuge zu untersuchen und mich mit ben Wenigen unter ihnen ju unterhalten, bie etwas portugiefisch rebeten. Die Rleibung ber Manner bestand aus einem Ramifole und einem Pagr hofen; bie ber Beiber aus einem hembe und Beiberrocte, mit einem um ben Ropf gewundenen Tuche, nach form ber portugiefischen Frauengimmer. Gie batten bie allgemeinen Rennzeichen ihrer Rlaffe, bie tupferfarbne Saut, ein furges runbes Geficht, breite Rafe, schlichtes schwarzes Saar und eine regelmäßige, etwas furze und frammige Rorperbildung. Da ich gern einen Beweis ihrer Geschicklichkeit und Genauigfeit im Schiegen, von der ich fo viel gehort batte, ju feben munichte: fo befestigte ich eine Drange, in einer Entfernung von 30 engl. Ellen, \*) und fie murbe bon einem Jeden, der feinen Bogen barauf anlegte, mit bem Pfeile durchbohrt. Ich bestimmte nun einen Bananeen-Baum, von ungefahr 8 Boll im Umfange und 40 engl. Ellen weit entfernt; nicht ein einziger Pfeil verfehlte ibn, ob fie gleich Alle auf einem erbobeten Stanbe gefchoffen.

<sup>\*)</sup> Alfo über 84 parif. Juß.

Da ich Vergnügen an diesen Beweisen ihres Bogenschiefens fant, fo ging ich mit einigen bon ihnen in einen Wald, um fie nach Wogeln schießen zu feben; ob ihrer gleich nur febr wenig waren, fo entbeckten fie biefelben bei weitem schneller, als ich, schlichen fich vorsichtig bis jur Schuffmeite bin und verfehlten nie ihre Beute. Die Stille und Schnelligfeit, mit ber fie burch bie Dickigte brangen und burch bas Strauchwerk gingen, mar in ber That erstaunlich. Ihre Sogen werben bon bem gaben, faserigen Holze der Iri-Palme 6 bis 7 Fuß lang und febr ftart gemacht. Die Pfeile find volle 6 guß lang, haben faft I Boll im Durchmeffer und find mit einem febr Scharf jugespitten Stude Rohr, ober mit einem Scharfen Anochen, aber feit turgem haufiger mit Gifen bewaffnet. Bon Person sind sie hochst wibrig und in ihren Stiten fteben fie nur um einen Grad bober als bie Unthropophagen; benn fie verschlingen auch fast jebes Thier auf die roheste Beise, j. B. einen unabge. rupften, halb gebratenen Dogel, fammt ben Eingemeiben.\*) Sie find weder scheu noch murrisch, aber fie

<sup>\*)</sup> Ehe sie weggingen, sah ich ein Beispiel von den gefährlichen Ercessen, denen die Leidenschaften der Wilden, wenn sie einmal aufgeregt sind, unterworfen sind. Als ihnen namlich einige Flaschen Dranntewein gereicht wurden, so entstand darüber ein allgemeiner Streit, und die Person, Mann oder Frau, die zuerst eine erhielt, wurde den ganzen Inhalt der Flasche ausgetrunken haben, ware sie ihnen nicht mit Sewalt weggenommen. Es ist sehr gefährlich, ihnen hisige Setranke zu geben, und man wuß sie, wenn sie betrunken sind, nothwendig einsperren. Sieht man dem Einen einen

haben einen großen Wiberwillen gegen bie Arbeit und tonnen nie dabin gebracht werben, fich einer ordentlichen Befchaftigung zu unterziehen. Gelten verbingt fich ein Indianer ale Bediente ober ale Tagelohner, baber ift wohl ber Zustand bes Ackerbaues hier so schlecht; benn ba bie Felbbauer, wenn fie ihren haushalt anfangen, felten binreichende Rapitale baben, um in Rio Reger gu taufen, fo find ihre Arbeiten febr beschrantt und bleiben oft aus Mangel an Arbeitern liegen. - Die vortheilhaft murbe es fur ben Staat, ja überhaupt fur bie Menschheit fenn, wenn biefe Inbianer civilifirt und gur bauslichen lebensart gewohnt murben! Eine Rlaffe mufiger und ungeordneter Wilben murbe in nutliche und fruchtbare Arbeiter vermanbelt werden; ber gange Diffrift Landes wurde eine andere beffere Geftalt befommen, bie Strafen, die ihn jest mit ber hauptstadt verbinden, wurden von ben taufend Unbequemlichkeiten, bie fie mit fich führen, befreiet, und neue \*) murden gum schnellern Transporte feiner Produtte eroffnet werden.

Während meines Aufenthalts zu Canta Gallo unsternahm ich eine Reise nach der Goldwäsche zu Santa Rita, ungefähr 5 franz. Meilen von hier nordwärts. Nachdem wir die unebene Gegend in der unmittelbaren

Borgug, fo find bie Uebrigen verwegen und ungeftum, bie fie biefelben Sunftbegeugungen erhalten.

<sup>\*)</sup> Ich weiß recht gut, daß wenige 100 Pfund, vernunftig ans gewendet, hinreichen wurden, um eine gute Strafe von Canta Gallo nach Porto dos Carbes anzulegen, welche bes ladene Mauleset in 2 Tagen zurücklegen könnten.

Nachbarschaft bes Dorfes paffirt maren, famen wir beim Rio Regro, einem ansehnlichen von mehrern Bachen gebilbeten Strom an, ber fich in ben Paraiba ergießt. Sobald wir uber benfelben gefett maren,\*) gelangten wir in eine ichone offne Gegend, beren Fruchtbarfeit fich fogleich in bem uppigen Buchse bes Tabacks und andeter Pflangen aussprach; aber fie wird fast ganglich vernachläßigt, und bie in berfelben fparfam gerftreuten Familien erfcheinen in ber niebrigften Lage ber Tragbeit und bes Elenbes. Bir gingen I Stunde weiter, burch eine ganglich unbewohnte Streefe, und famen gegen zwei Uhr Nachmittages in Santa Rita an. Der Eigenthus mer bes Werte nahm und fehr gutig auf und fuhrte und, mabrent bas Mittagseffen bereitet murbe, in bemfelben umber. Die Bafche geschieht in einer tiefen Schlucht, bie an ber einen Geite bon einem fteilen Sugel begrangt wird und an der andern nach der Ebene bin offen ift. Die Pflanzenerbe ichien febr fruchtbar, war mit uppigem Grun befleibet und bie Sugel an beiben Seiten mit Baumen von allerlei Große. Die Schicht von Cascalhao, bie unter einer Lage Erbe 4 bis 5 Fuß tief liegt, ift febr bunn und uneben, an feiner Stelle bicker als zwei Auf, und an manchen nur 7 bis 8 Boll. Die barüber liegende Erde wird mit großer Dube und mit vielen Untoften weggeschafft; man graot fie namlich aus und tragt fie in Gefagen fort; und bas Cascalhao

<sup>\*)</sup> Die Art mit Pferden oder Maulefeln in diefen Theilen über einen Fluß zu fegen, ift: daß man eins an das Canot bins det und es ins Wasser treibt; die übrigen folgen von selbst.

wird forgfältig an einen bequemen Basserplatz hingeführt, wo es von ben geschicktesten Bergleuten auf eine, ber bei den Minen zu Jaragua üblichen, ähnliche Art ge-waschen wird. Die Quantität bes erhaltenen Goldes ist mäßig; man sagte mir, daß der herr so viel davon zoge, daß er jeden Reger täglich mit 14 Penny's bis 2 Schillingen (14 Gr.) bezahlen konnte, dieß giebt einen beträchtlichen Gewinn, da die tägliche Unterhaltung eines Negers etwas weniger als einen Penny kostet.

Die Seiten ber Schlucht (Ravine) gegen bie Spige w maren nacht und von verschiedenen garben, indem fie bon bem Baffer, bas uber die Pflangen von oben binichießt, gefarbt merben; am Brunbe, auf ber Glache, bie noch nicht bearbeitet mar, lagen einige ungeheure, halbrunde, amorphische Maffen. Un den schon bearbei. teten Theilen bemerkte ich 2 bis 3 Maffen von berfelben Urt, von benen, ba fie ju groß maren, um fortbewegt zu merben, man bie Erbe, bie fie umgab, weggehauen batte. Alls ich von einem berfelben mit meinem hammer ein Stuck abichlug, fand ich gu meinem Erftaunen, bag es eine talfartige Substang fen, eine feste Daffe aus fechseckigen Ernstallen, mit einer fleinen Menge von glanzenben Arnftallen von Eifenglang (Ferrum speculare).\*) Ich gab biefes abgebrochene Stuck bem Gigenthumer und fagte ibm, daß es Raltstein mare; hieruber erftaunte er febr, ba er nie vorher von Ralffrein \*\*)

<sup>\*)</sup> Mine de Fer speculaire, Glaniftein. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Der wenige Ralf, den man hier gebraucht, wird aus Mus fcheln gemacht und von Porto dos Carbes bergebracht.

gehört hatte; auch wollte er mir nicht glauben, als bis
ich es ihm burche Calciniren bewiesen hatte. Die Geburge find, wie ich nachher fand, von berselben Substanz.

Als ich hier bie schwere Operation bes Loshauens und Wegbringens ber obern Lage, um auf bas Cascalbao zu kommen, ansah, fiel ich auf ben Sedanken, bas man viele Zeit und Mühe sparen könnte, wenn man das Werk mit Ziegelsteinen wölbte; aber man sagte mie dagegen, die Erundsläche ober ber Boden sen ganzlich verwittert, enthalte auch zu viel Wasser.

Wahrscheinlich ist baher die Schicht Kalkstein, unster der Erdlage im Grunde des Thals, von einer spacern Bildung, und man fande vielleicht (wenn sie anders nicht zu bick ist, um durchgegraben werden zu konnen) hier, zwischen derselben und dem Granitlager, eine Schicht Cascalhao von früherer Bildung, die weit reicher an Golde wäre, als die obere Lage.

Nachdem wir diese Werke untersucht hatten, machten wir eine Ercursion von 7 bis 8 engl. Meilen, vorzüglich über eine fruchtbare Ebene, die Ueberfluß an dem schönsten Zimmerholze hatte. Um Nande der Bache, über welche wir kamen, bemerkte ich, daß das Moos mit einer der Tuff. Wacke bei Matlock etwas ähnlichen Waterie überzogen war; und bei einer genaueren Untersuchung fand ich eine Schicht Tuff. Wacke in allen Thästern, wenige Zoll unter der Oberstäche, welche, wie ich bermuthete, von der Absehung des kalkartigen Stoffes bei den Ueberschwemmungen der Ströme nach starten Negens

Regenguffen entftanben ift. Auch die Sugel in biefer Entfernung maren aus bemfelben fpathartigen Ralffteine, als wie bei den Goldmafchen, jufammengefest. Es ift febr ju munichen, bag ber Werth biefes Materials in ber hauptstadt gehörig berechnet und geschapt murbe, wo bie Roften bes holges, bas man jum Brennen ber Mufcheln ju Ralf gebraucht, ben Preis überfreigen, gu welchem ber von Santa Nita gebrachte Ralt geliefert werben fonnte, wenn man taugliche Bege ju feinem Transporte von biefer Gegend nach Porto dos Carbes machen wurde. Ein folches Unternehmen verdient im bochften Grade die Aufmertfamteit ber Minifter Gr. Dobeit; ber Rugen, ber mahrscheinlich barans entspringen wird, ift unberechenbar, und bie bamit verbundenen Untoften murben unbedeutend fenn; benn in feinem Theile ber Erbe werben Strafen fo mobifeil angelegt, ober offentliche Berte jeder Urt unter folchen billigen Bebingungen vollenbet, als in Brafilien.

Diefer Schone aber fast unbewohnte Diffrift bringt von felbst mehrere ichagbare Sandels . Artifel bervor, welche aus Mangel an Sanden, bie fie bauen und einfammeln, febr abnehmem. hier findet fich die berühmte Art bes Palmbaumes, beffen lange, gahnige, langerformige Blatter aus ungahligen Fafern bestehen, Die mit ber Seibe, sowohl an Feinheit als an Starte, wette eifern. Ich faufte einige baraus verfertigte Fischerleinen fur eine Rleinigkeit; und ich zweifle gar nicht, bag, wenn man orbentliche Mittel gur Berbreitung Diefes Baums anwendete, biefer ichagbare Stoff in einer großern Menge Mames Reife.

14

hervorgebracht und so wohlfeil, als ber Flachs in England, verkauft werden konnte. Ich legte den Ministern Sr. hoheit ein Projekt vor, ihn als ein Surrogat dieses Artikels in den Werkstätten des feinen Seilwerks zu gebrauchen, und zeigte durch einen Versuch, daß er gang dem Zwecke entspräche.

Wir blieben 2 Tage in Santa Nita und seiner Machbarschaft; am britten traten wir unsere Rückreise an und nahmen ben nämlichen Weg, ben wir gekommen waren. In einigen Gegenden zeigten sich zahlreiche Hausen von Vögeln, besonders Papageien, und einige schöne wilde Waldhühner; dies waren die einzigen Geogenstände, die unsere Ausmerksamkeit sesselten. Wir erreichten Canta Gallo, ohne irgend einer ungeheuren Schlange begegnet zu senn, ober sonst ein anderes auserordentliches Schauspiel gehabt zu haben, welche Neisende gewöhnlich in einem fremden Lande sehon ober boch zu sehen sich einbilden.

Nach einigen Tagen Ruhe trat ich, von einem Wegweiser begleitet, die Neise zu der vermutheten Silbermine an, nachdem ich zum voraus die Leute benachrichtigt hatte, um sie auf meine Ankunft vorzubereiten. Wir reiseten ungefähr 2 engl. Meilen durch ein tiefes Thal und gelangten zu einem reisenden Strome, Macaca genannt, der zwischen 2 fast senkrechten Gebürgen von sehr unbedeutender Sche hinläuft; längs dem einen dersselben führt die Straße ungefähr anderthalb engl. Meislen weit. Nachdem wir diesen büstern und gefährlichen Hohlweg passirt waren, gingen wir noch eine halbe

Stunde weiter und hielten bei dem artigen ganbhaufe, Machaba, an, bas ringeumber einen Theil gutes und wohlbebauetes Land bat und wie ein Garten in ber Bilbnif liegt. Der Eigenthumer, ein Eingeborner von ben Ugeren, empfing und febr gutig und ftellte und feiner Gattin bor, welche, mit ihrer bluhenden Familie von Tochtern, mit Raben an Stoffen von ihrer eignen Spinnarbeit beschäftigt mar. Die Mettigfeit ihres Unjuges und ber allgemeine Unblick ber Reinlichkeit und Gemachlichkeit in dem Bimmer, mo fie fagen, erinnerten mich lebhaft an mein Naterland; und als fie uns Getrant, bas aus Fruchten ihres eignen Guts bereitet mar, vorfetten; da war bas Bilb unferer landlichen Sausicenen vollstånbig: ich hatte mir fast felbst einbilden tonnen, aus ben rauheften Bilbniffen Grafiliens in bie freundlichen Thaler Englands verfest zu fenn.

Wir verließen diesen friedlichen Aufenthalt und kamen, als wir 6 engl. Meilen weit durch Dickigte und Wälder und über einiges flaches Land zurückgelegt hatten, nach einem Bauerngut, St. Antonio genannt, das einer Wittwe Namens Donna Anna gehörte, welche durchs ganze Land bekannt ist, daß sie herrliche Butter und trefflichen Käse macht. Die Wohnung besieht aus zwei Stockwerken, ist nett, gewährt aber gar keine Bequemlichkeiten. Die gute Frau gab mir ein herzliches Mahl von Milch, und wir ließen uns in eine Unterredung über ihre Milcherei ein, wodurch ich dann ersuhr, daß sie auf keine andere Weise Butter machte, als daß sie zen Rahm in einem Kruge ober in einer Flasche umber-

schüttelte; und ihre Kenntnisse vom Kasemachen waren eben so mangelhaft. Ich besah mich etwa eine Stunde auf den kandereien und bemerkte ein herrliches Gehege, das aus einer Anpflanzung eines starken dornigten Gessträuches gebildet war, welches einen schnellen und üppigen Wuchs zu haben schien. Die wenigen Kühe, die in dem Gehege weideten, schienen von einer guten Zucht zu sein, wirden aber weder nach einer gewissen Methode, noch mit Vorsorge behandelt. Das Hauptprodukt des Guts ist indisches Korn und etwas Kase; der letztere wird bloß gelegentlich gemacht, wenn gerade ein dazu hinreichender Vorrath von Milch ist.

Man wies uns hier verschiedene Proben einer erbigten Materie, sehr sorgsältig in Papier eingewickelt und mit großer Heimlichkeit ausbewahrt, unter dem Namen Platina, Silber u. s. w. Es zeigte sich, daß sie bloß kleine Arnstalle von glänzendem Eisen - Erz und Schwefelkies waren.

Nachdem wir eine Stunde durch eine schone Gegend weiter gereiset waren, erreichten wir den Rio Grande, einen so breiten Strom, als der Derwent in Derby; wir passirten ihn in einem Canot und unsere Maulesel schwammen wie gewöhnlich hinter uns her. Wir tamen vor mehrern hausen Ureinwohnern vorbei und sahen geslegentlich verschiedene ihrer hutten und Wohnplaße. Jest führte der Weg an dem Fuse einiger ungeheuer hohen Granit. Geburge hin, von deren Gipfel herab schone Wasserfalle rauschten. Das niedrige Land war mit Bruchstücken von derselben Steinmasse, die über M

in Haufen lag, gleichsam bestreuet. An mehrern Stellen war bas Gras so hoch, daß es über ben Nand
meines Sattels reichte, und mir, da bas Wetter naß
war, sehr unbehaglich wurde. Nach einer muhsamen
und zulest langsamen Reise kamen wir bei Sonnen-Untergang bei dem Hause des Pater Thomas de Nossa
Senhora da Concepçao an, der und sehr gütig die Nacht
über beherbergte.

Das haus mar neu und bubich gebauet, enthiele blog 4 Bimmer mit gediehltem Fugboben; eine Bequema lichkeit, bie man febr felten in biefen Gegenben antrifft. Es ift burchaus mit schonen Stromen, bie viele Baffer. falle haben, umgeben; biefe machen bie Bege ju bemfelben ju allen Zeiten befchwerlich und im naffen Better fast unzuganglich. Der Pater, ein einfichtsvoller und fleifiger Mann, fagte mir, bag er bas Land ungefabe feit 4 Jahren angenommen, bag er nur Ginen Reger batte und feinen Sond habe, um fein Unternehmen gu befordern, als nur 7 bis 8 Pfund jahrlich, bie er durch fein Umt als Geiftlicher gemanne; biefe gabe er fur biejenigen aus, die ihm arbeiten wollten. Er zeigte mir feinen Garten, ber boll fchoner Raffeebaume fand und in ber größten Ordnung gehalten murbe; feine Relber waren mit indischem Rorne bebeckt; fein Bieb beschrankte fich auf eine gute Milchfuh, eine Angahl Schweine und. einen Maulefel. Auf meine Frage, mas er mit feinen Produtten mache, fagte er mir, bag Raufer ju ibm ta. men und fie ihm auf ber Stelle abnahmen. Die gange Sezmaria oder Pflanzung, nebft dem Borrath auf bera felben, schäpte er auf 400 Pfund Sterling, und fagten

tonnen. Dieses waren deutliche Angaben für die Berechnung der Vortheile des Feldbaues, wenn er mit Klugheit und Fleiß gehandhabt wird. hier konnte doch ein Mann, der mit Wenigem oder mit Nichts ansing, am Ende von 4 Jahren sein Vermögen auf 400 Pfund schäften. Pater Thomas lebte gemächlicher, als irgend eine Person, die ich bis dahin in diesem Distrifte angetrossen hatte; er war öbonomisch, aber nicht knickerig; liberal in seinen Gesinnungen, frei und mittheilend in seiner Unterhaltung und ein Mann von seinen Sitten.

hier traf ich bie Entbecker ber Gilber - Mine an, bie mich borthin fuhren wollten. Rachbem wir an feche engl. Meilen über, fur Maulefel unzugangliche, Geburge gewandert waren, Bache burchwatet und Dicfigte burchbrungen hatten, fo daß faum ein Stuck meiner Rleibung nicht gerriffen war, gelangten wir ju ber elenben Butte Diefer armen Leute, Die einen bollfommnen Contraff mit ber netten Wohnung bes Pater Thomas machte. Die war ich in meinem leben fo vor Ermubung erschöpft; ich legte mich, unfabig irgend weiter ju geben, nieber, und ruhete ungefahr eine Stunde, wo ich bann, etwas gestärft, die Leute langs dem Ufer eines ichonen Stroms nach dem Rufe bes Beburges begleitete; fie zeigten mir eine bon ihnen gegrabene Soble, Die gegen 2 Fuß tief war, und versicherten, daß ber am Grunde befindliche Sand eine Menge Silbertorner enthielte. Ich gab ibpen auf, eine Quantitat berauszunehmen, und ging bin, um bie Bafis bes Geburges ju untersuchen; biefe mar

granitähnlicher Gneiß mit Granaten und kleinen Schwefelties Rrystallen. Nahe bei diesem Orte enthält der Rand des Baches runde Steine und Sand, aber nirgends fand ich hier eine metallische Substanz, außer der vorhin oben erwähnten. Selbst die Jeee, daß Silber, in Staub oder Körnern, wie das Gold, hier erscheinen soll, wurde widersinnig und mit jedem Natur-Prinzip im Widerspruche seyn, da es, in einem solchen Zustanbe, wahrscheinlich von dem Schwefel im Schwefelkiese wurde so angegriffen seyn, daß es die Gestalt eines Sulphurats angenommen hätte.

3ch fehrte aufe außerste ermubet und erschopft gum Pater Thomas jurud, wo ich, nach einiger febr nothie gen Ruhe, an die Untersuchung bes Sandes und ber Steine ging, bie ich bet ber vermeinten Gilber . Mine gesammelt hatte; aber fein Metall Theil mar ju finden. Ich ließ bann bie Leute ihre Proben vorbringen, unterfuchte fie burch bie Blaferobre und burch Gaure, aber es zeigte fich fein Gilber. — Nachdem fie in ihren Reben febr zweibeutig maren, befannten fie, Gubftangen abgeschabt und ju Pulver geschlagen ju haben, und ba fie glangenbes Gifen . Erg fanben, hatten fie biefes fur Silber gehalten. In einer ber Proben fant fich mirklich Gilber, aber es schien von einer alten Schnalle ober einem loffel abgefeilt, ober an einem Steine aba geschabt und mit einer pulverifirten Daffe vermischt gu fenn. Der Spaß konnte nicht langer bauern; ich bea schuldigte fie, auf eine fehr entschloffene Urt, des Bea truges, welchen fie auch, nach einigem Bogern, einges

ftanben: ein Offigier, ber bei mir mar, wollte fie gefangen nehmen, aber ich hielt ihn bavon ab; benn, nachdem ich ein Geftanbnig erhalten, wollte ich fie nicht gur Strafe bringen, ober fie noch ungludlicher machen, als fie fcon waren, wenn ich fie gur Urmee geschickt hatte. Dielleicht mare bieg fur fie ein großerer Dienft gemefen, ale fie in Freiheit ju fegen; benn fie maren gu trage, um ju arbeiten, und murden, ohne Zweifel, gu ihrer alten Gewohnheit, auf Leute auszugehen und von ber Leichtglaubigkeit bes Dublifums gu leben, inbem fie falfche Nachrichten von Bergmerfen, toftbaren 'Steinen u. f. m. ausbreiten, juruck fommen. Golche Betrugereien find in Gub. Amerika nicht felten; ich fenne Beispicte, wo Rupfer . Feilspahne, mit Erde gemischt und nachber gemaschen, als Proben producirt murben, um ben Berth eines Stuck Landes ju erhoben, ober ju anbern unredlichen Absichten zu Dienen. Eine Leibenschaft jum Bergbau ift leiber unter einigen ber niebern Rlaffen bes Bolts herrschend; indem fie biefelben mit Ausfichten eines schnellen Reichwerbens tanfcht, bewirkt fie in ihnen einen Wiberwillen gegen bie Arbeit und verbreitet Mangel und Elent. Gelbft unter ben wenigen Kamilien biefes Diffrifts bemerkte ich einige Beispiele ber Rolgen diefer Leibenschaft; tiejenigen, die fich gang bem Miniren ergaben, maren im allgemeinen schlecht gefleibet und elend genahrt, mabrend die, welche fich auf Acterbau allein legten, mit allem Nothwendigen wohl verforgt maren.

Nachdem ich die Angelegenheit beenbigt batte, nahm ich vom Pater Thomas Abschied und fehrte nach Canta

Sallo juruck; hier entwarf ich ben Bericht über alles was der Graf Linhares von mir zu wissen gewünscht hatte. Während meines Aufenthalts daselbst sammelre ich Proben von den verschiedenen Holzarten, die die Geogend umber hervorbringt, wovon folgendes das Verzeichniß ist:

Venatico — herrliches Bauholz. Ceber — gut und bauerhaft.

Pereiba — bart und aut.

Olio - fehr fest und von einem befonbern Bohlgeruche.

Cabiuna,

Jaracanda — feineres Holz, zu Schränken und eingelegter Arbeit, vielfarbig, schwarz und gelb. —
In England nennt man es Mosenholz; aber die besten Gattungen sind, wie es mir scheint, bis jezt noch nicht bahin gebracht.

Jaracatang. Ubatang.

Palmbaume — viele Arten, worunter der vorher beschriebene Iri ift. Sein holy ist ohne Gleichen in Ansehung ber Starte und Elasticität.

Garfuana — feine Minde giebt, wie man mir fagte, eine gelbe Farbe.

Embey - eine Kriechpflange. Die Stengel

gebraucht man anftatt ber Stricke und macht oft 3ugel baraus.

Mehrere Arten von bornigten Baumen.

Die meiffen von den oben genannten holzarten haben einen hoben Buchs und find jum Schiffsbau sehr paffend. Es ift bemerkenswerth, daß dieser Diftrikt kein Farbeholz oder sogenanntes Brafilienholz hervorbringt.

Es giebt hier ungahlige Fruchtbaume und Gestrauche, bie ich nicht einz in angegeben habe. Taback bauet man in einigen Theilen; und es werben immer Rollen daraus gemacht, indem man tie Blatter mit einander verbindet und sie dann zusammen brebet. Auf diese Beise wird der Sast ausgepreßt, und nach einer kurzen Aussehung an der Luft andert sich die grune Farbe in schwarz.

Von wilden Thieren sind die Unzen die gewöhnlichsten; man trifft sie von verschiedener Farbe an, einige
schwarz, andere braunroih. Tapirs oder Antas sind nicht
selten, aber ich sah bloß die Fußfährte einiger derselben.
Wilde Schweine giebt es hier in großer Anzahl, so wie
auch langbärtige Affen; wenn die letztern schlafen, so
schnarchen sie so laut, daß sie den Reisenden in Erstaunen setzen. Die surchtbarsten kriechenden Thiere sind die
Corral. Schlange, die Surrosuso, die Surrosuso-Tinga
und die Jararasa, welche zusammen tödtlich giftig seyn
sollen; ich sah keins von ihnen auf der Reise, außer
eine kleine von der ersten Art.

Die herrschende Methode bas Land ju reinigen und

zu bebauen list der in der Rabe von St. Paul üblichen ganz ähnlich. Nachdem das Zimmerholz und Strauchemerk abgehauen und verbrannt (oft zwar sehr unvolktommen) ist, so pflanzen die Negerweiber den Samen; nach ungefähr 6 Wochen wird ein geringes Jaten vorgenommen und dann läst man den Acker dis zur Erndte liegen. Die Saatzeit fängt im Oftober an und endigt im November; der Mais ist in 4 bis 5 Monaten reif. Das nächste Jahr säet man gewöhnlich Bohnen auf das Kornland, welches man dann liegen läst und einen neuen Acker zu reinigen anfängt. Es ist nicht gewöhnlich, daß man das Land, von dem man 2 Erndten hinter einander gehabt hat, vor 8 bis 10 Jahren wieder bebauet.

Das Zuckerrohr und ber Maniok verlangen 14 bis 18 Monate Zeit. Durch Schöflinge gepflanzter Kaffes trägt in 2 Jahren Früchte und ist in 5 bis 6 Jahren ausgewachsen. Der Baumwollen. und der Wunderbaum (ricinus communis), aus Samen gezogen, tragen schon bas erste Jahr.

Der Taback wird allein verpflanzt; bas Pfropfen ift wenig bekannt und wird felten versucht.

Das indische Korn wird durch ein horizontales Wasser-Nad, welches von dem Wassersturze auf dasselbe sehr schnell getrieben wird, gemahlen. An dem obern Ende ist der Mühlstein besessigt, der in einer Minute 50 bis 60 mal sich umdrehet. Es giebt noch eine Art das Korn in Mehl zu zermalmen, durch eine Maschine

namlich, bie Faulthier genannt wird. Rabe bei einem Bafferftrome wird ein bolgerner Morfer bingefest, beffen Reule mit dem Ende eines Bebels, ber 25 bis 30 Bug lang ift und auf einer Stupe ruhet, bie & feiner Lange hat, jufammengefügt ift. Das Enbe bes furgern Urme biefes Baltens ift ausgeholt, fo bag es eine binreichende Menge Baffer aufnehmen fann, um bas anbere Ende, an dem die Reule angefügt ift, in die Sobe ju beben und fich felbst auszuleeren, wenn es ju einem bestimmten Duntte niedergefunken ift. Das abmechfelnde Ausleeren und Rullen diefer Aushohlung bewirft bie Erbebung und bas Mieberfallen ber Morferteule, bas in einer Minute ungefahr 4 mal geschieht. Diese Erfindung übertrifft alle anbere an Ginfachbeit, und an einem Orte, wa es nicht viel Baffer giebt, entspricht fie ihrem 3mede pollfommen.

Nachdem ich meine Angelegenheiten zu Canta Gallo beendigt hatte, begab ich mich auf die Rückreise zur Hauptstadt, und murde wohl eine Stunde Weges von dem würdigen Statthalter, dem Rapitan, dem Schatzmeister und fast von allen Einwohnern begleitet. Während meines wohl Istägigen Aufenthalts unter diesen trefflichen Menschen war mein Tisch immer ohne meine Unfosten reichlich besetz, und ich wurde mit einer über meine Erwartungen oder Verdienste weit hinausgehenden Achtung behandelt. Mit Bedauern nahm ich von ihnen Abschied, indem ich herzlich wünschte, im Stande zu senn, ihnen bei Hose, durch Vorstellungen zu ihrem Besten, Dienste leisten zu können.

3ch fam in ber Racht, nach einer Reise von 24 engl. Meilen, \*) in Moro Quemado an und erreichte am folgenden Tage, bei guter Beit, bas Saus meines murbigen Freundes, bes Rapitan Ferrera. Da ich jest mehr Zeit hatte, fo nahm ich gang gemächlich feine Unlagen, befonders feine Buckerbereitung und Diftillirfunft, welches beides febr schlecht geleitet wirb, in Augenschein. Als ich die Defen, jum heißen ber Rupferpfannen in ber lettern, befah, fagte ich gang freimuthig bem Rapitan, bag fie nicht schlechter hatten erbauet werben fonnen, aber ich erhielt jur Untwort, bag man feine bef. fere fenne. Es murbe in ber That außerft fcmer hale ten, in diefem ober jedem andern Theile ber Diffillirfunft Berbefferungen einzuführen, ba Alles ben Regern gur Betreibung überlaffen ift. Wie ich mich über bad Berfahren babei erfundigte, geftand ber Eigenthumer feine Unfunde in der Sinficht ein, und schickte nach einem ber afrifanischen Auffeber, um mich hieruber gu belehren. Dit biefem Manne fprach ich uber bie ungeheure Menge

eften (Mirabunde genannt) vorbei, die für das Bieh sehr lästig sind und die Mauleiel sehr ungestüm und unbandig machen. Ihr Angriff ist außerst hartnäckig, und sie verfolz gen das Bieh ziemlich weit; wir machten einen Umweg, uns ihnen aus dem Wege zu kommen, aber ich wurde doch vom einem verfolgt, welches mich so schmerzlich stach, als es nur eine gereiste Wespe gethan haben wurde. Es giebt hier eine besondere Art derselben, welche einen Etachel haben, der mit Horn zugespist ift, und mit welchem sie aufs schärsse sechen und unerträgliche Schmerzen verursachen.

pon Solf, bas ju gar feinem Brecke verbrannt murbe, und schlug ihm eine Methode, es zu sparen, bor, so wie auch ben unangenehmen Geschmack bes Rums, ber brandig schmeckte, ju verbeffern; dieg Mittel bestand barin, ihn noch einmal mit einer gleichen Quantitat Baffer zu biftilliren und vorher den Brennfolben forg. faltig zu reinigen; aber er lachte über mich und bemertte, bag feine Methode gewiß die befte fenn mußte, benn er hatte fie von einem alten Buckerbereiter gelernt. So geschieht es, daß durch die Gleichgultigfeit der Gigenthumer in Unfebung ihres eignen Intereffe Dinge in ihrem alten Schlendrian fortgeben tonnen, weil fie ber Leitung von Menfchen überlaffen find, bie vor einer temporaren Bermehrung ihrer Urbeit, felbft wenn fie ihnen einen bauerhaften Bortbeil verfpricht, jurudbeben. Diefe Abneigung gegen Berbefferungen habe ich oft unter ben Bewohnern Brafiliens bemertt; wenn ich j. B. einen Biegelbrenner, einen Buckerbereiter, einen Seifenfieber ober auch einen Bergmann um ihre Grunde fragte, marum sie ihre Sachen auf eine so unvolltommene Urt lei. teten: so murbe ich fast jebesmal an einen Reger gur Beantwortung meiner Fragen verwiefen.

Einige Theile dieses Guts sollen, wie man sagte, Gold enthalten, und in der Zeit meiner Abwesenheit hielt Kapitan Ferrera beim Gouvernement um die Erlaubnis an, sie bearbeiten zu durfen. Ich zeigte ihm einen Rif von einem Plane, das Cascalhao\*) auf eine

<sup>\*)</sup> Cascalho, eine Art Poddinggestein, aus eisenhaltiger Thony

vorzüglichere Weise, als es gewöhnlich geschieht, zu waschen, und erklärte ihm ben Nugen, wenn man die sessen Massen, bie man oft barin sindet, zermalmt oder zerstampst, weil sie Gold-Theilchen enthielten, die aber, da sie zu hart waren, um mit der Hand abgeschabt zu werben, unter dem Abfalle weggewerfen wurden.

Auf dieser Fazenda, und auf den meisten andern, sind die Einrichtungen zur Ausbewahrung der Produtterso schlecht und unvolltommen, daß der Kornwurm bald ins Setreide kommt, und die Baumwolle, der Kaffee und andere Erzeugnisse der Berschlechterung auf tausenderlei Art unterworfen sind. Die Stallung sogar ist schlecht und das Vieh wird auf eine jammerliche Art vernachlässiget; nur auf die Schweine scheint man einige Ausmerksmkeit zu verwenden. In dem Bohnhause bestmerkte ich die häusliche Bequemlichteit ganzlich vernachelässigt; schon der allgemeine Andlick desseiben bestätigte eine Bemertung, die ich oft gehört habe, daß die Eisgenthümer von Meiereien nicht gern darauf leben mögen, und weil sie ihren Ausenthalt daselbst nur als kurzdauernd ansehen, sich mit wenig Bequemlichkeiten behelfen.

Der Strich Landes, der zum Gute gehört, hat volle 2 engl. Meilen ins Gevierte, und ob er gleich gerade nicht febr verbessert ift, so hat man ihn doch auch

und Cand. Erbe bestehend und oft ju ansehnlichen Massen, ja gangen Gangen oder auch Lagen verhartet. Es dient in Offindien so wie bier dem Liamanten jur Mutter, hier in Brasilien aber auch häusig dem Golde.

nicht ganz vernachlässiget; die schon gereinigten. Theile haben mehrere einträgliche Erndten gegeben, und das Alebrige wird ohne Zweifel in wenigen Jahren in einen gleichen Zustand der Kultur versetzt werden.

Nachbem ich 2 Tage beim Rapitan Kerrera jugebracht hatte, trat ich am Morgen bes britten Tages meine Reife nach Porto bos Carbes an, wo ich um 2 Uhr, nach einem Bege von 30 engl. Meilen, anfam und einige Beit aufgehalten wurde, ba ber fluß von Schiffen, mit Schiffe , Bauholy belaben, fur bie hauptstadt bedeckt mar. Sobald Die Schiffahrt offen genug mar, flieg ich in ein großes Boot, von ungefahr To Tonnen Last, und indem wir die gange Racht nach ber Mundung bes Fluges gerudert hatten, fegelten wir mit einem Landwinde und famen um Mittag in Rio be Janeiro an. Meine erfte Gorge war, Ge. Excelleng ben Minifter von meiner Rucktunft gu benachrichtigen, wonach ich mich 2 Tage mit ber Aufzeichnung meines Tagebuches ju feiner Unficht beschäftigte. Er nahm es auf Die artigste Weise auf und legte es Gr. fonigl. hoheit. por, die es mir angeigen ju laffen geruheten, bag meine Befchreibung ber Gegend, bie ich bereifet batte, feinen Beifall verbiene.

### John Mame's Verf. der Mineralogie von Derbyshire

### Reisen

in bas

# Innere von Brasilien,

vorzüglich

nach den dortigen Gold = und Diamantdistrikten,

Befehl des Prinzen Regenten von Portugal unternommen.

Mebft einer

Reise nach dem la Plata Fluß,

historischen Auseinandersekung der letten Revolution in Buenos Apres.

Rach bem Englischen, mit Anmerkungen begleitet, beutsch berausgegeben

uon

. E. A. W. v. Zimmermann.

3meite Abtheilung.

Bamberg und Leipzig, bei Carl Friedr. Kuni, 1817.



John Mawe's Berf. der Mineralogie von Derbyshire

Reisen

in bas

# Innere von Brasilien,

vorzüglich

nach den dortigen Gold = und Diamantdistriften,

Befehl des Prinzen Regenten von Portugal unternommen,

Rebft einer

Reise nach dem la Plata Fluß,

historischen Auseinanderschung der letten Revolution in Buenos Apres.

Nach dem Englischen, mit Anmerkungen begleitet, beutsch herausgegeben

non

E. A. 23. v. Zimmermann.

Bamberg und Leipzig, bei Carl Fried. Kuns, 1817. n Militari

114.070/1

Ante de la la companya de la company

1.44

and works

anderson - - - -

3 weite Abtheilung.

- 101 - 132 - - 1113 W.S.

## Reise

in bas

Innere von Brafilien.



## Kapitel X.

Erhaltene Erlaubniß, bie Dtamantgruben gubefuchen. — Nachricht von einem vorgebelichen Diamant, ber dem Prinzen Regenten überreicht wurde. — Reife nach Billa Rica.

Nachbem ich mich gang bon meiner legten Reife erholt batte, bat ich Ge. fonigl. Sobeit um bie Erlaubnig, nach ben Diamantgruben von Gerra bo Frio geben unb fie untersuchen ju burfen. Diese Gunft mar bis babin noch feinem Fremden verwilligt, noch batte irgend ein Portugiese die Erlaubnig erhalten, den Diffrift, wo die Bruben liegen, ju befuchen, ausgenommen bei einem fich barauf beziehenden Gefchafte, und felbft bann nur unter Einschranfungen, Die es unmoalich machten, bie Salfe. mittel ju erhalten, um eine richtige Beichreibung berfelben bem Dublifum mitzutheilen. Durch Die gutige Berwendung bes Grafen Linhares wurde bie Erlaubnig mit ju Theil, und meine Paffe und Empfehlungebriefe fchnell ausgefertigt. Lord Strangford mandte feinen Einfluß an, mein Unternehmen ju beforbern, und burch feine gutige Empfehlung erhielt ich Butritt gu ben Archiven, um bier alle handscheifilichen Rarten gu untersuchen, und bon Marves Reife. 15

jeber berfelben bas abjufopiren, mas mir jur Leitung meiner Reife nothwendig fenn mochte. hier muß ich bemerten, bag bie befte Urt ins Innere von Brafilien gu reifen, besonders auf einer folden Wanderung, wie ich unternommen hatte, bie ift, fich Befehle vom Gouvernement zu verschaffen, und eine Estorte Goldaten, Die, unter biefen Befehlen, ein Recht baben, frifche Maulefel bon allen Berfonen, bie auf ober an ber Strafe wohnen, ju requiriren. Der Graf Linhares gab mir ju versteben, bag ich 2 taugliche Golbaten mir aussuchen mochte; mabrend ich nun über bie Wahl aus mar, ereignete fich ein Umffand, wodurch ich mit 2 Leuten bom Rorps ber Bergleute verfeben murbe, bie ben Befehl erbielten, mich ju begleiten, jugleich mit ber Unweisung von Gr. Exicuent, bag ihre funftige Beforberung einzig und allein von bem Zeugniffe abhangen murbe, welches ich nach meiner Rudfehr von ihrem Betragen geben murbe, Ich freue mich ju fagen, bag ibre Dienke jebe Empfehlung verdienten.

Der Umstand, auf welchen ich anspiele, war bieser: Ein freier Neger von Villa do Principe, ungefähr 900 engl. Meilen entfernt, war so breist, einen Grief an den Prinz Negenten zu schreiben, worin er anzeigte, daß er einen außerordentlich großen Diamant besäße, den er von einem verstordenen Freunde, einige Jahre vorher, erhalten hätte, und um die Ehre bat, Gr. königl. Hoheit denselben persönlich zu überreichen. Da die Größe, die dieser arme Mensch dem Diamant beilegte, so außerordentlich war, daß sie die Einbildungstraft auss höchste

fpannte: fo wurde fogleich ein Befehl an ben Befehlshaber von Villa bo Principe erlaffen, ihn fofort nach Rio de Janeiro ju fenben; er wurde auch transportirt und von 2 Golbaten begleitet. Als er binreifete, munich. ten ibm Alle, bie von ber Sache gehort hatren, Gluck, als wenn er ichon mit einem Kroupe bes Orbens St. Bento beehrt, und es gewiß mare, bag er mit bet Befolbung eines Brigabe. Generals belohnt merben murbe. Die Golbaten hofften auch bereits im Voraus auf Beforberung, und alle Menfchen beneibeten ben glud. lichen Reger. Endlich fam er, nach einer Reife von ungefahr 28 Tagen, in ber hauptfiabt an und murbe gerabesweges in ben Pallaft geführt. Geine Gluckfelig. feit war nun aufs bodife gestiegen, in wenigen Augenblicken follten jest bie Soffnungen, die er fo lange Jahre genahrt batte, realifiet, und er aus einer niedrigen und bunfeln Lage ju einem Stande bes Ueberfluffes und ber Auszeichnung erhoben werben; bies waren ohne Zweifel bie Gebanfen, welche er mahrenb ber Angenblicke ber Bergegerung begte. Endlich mart er vorgelaffen; er marf fich bem Pringen ju Raffen und übergab feinen munberbaren Ebelftein; Ge. Sobeit erftaunte über feine Große; eine Paufe folgte; bie Begleiter warteten barauf, bes Pringen Meinung ju beren, und allem, mas er fagte, ftimmten fie bei. Gin runber Diamant, faft ein Pfund ichmer, erfullte fie Alle mit Bermunderung; etnige fertige Mechner berechneten bie Millionen, bie er werth war; andere fanten es fchwer, die Gumme, worauf er geschätt murbe, ju bestimmen, aber die allgemeine Meinung ber Diener Gr. Sobeit mar, bag ber

Schatz um mehrere Millionen Kronen reicher sey. Den Lerm, ben bieser Vorfall in ben hohern Gesellschaften erregte, kann man sich leicht vorstellen; allgemein sprach man und wunderte sich über das Geschenk des Regers. Man zeigte den Stein den Ministern; unter diesen entsstanden Furcht und Zweisel, ob ein so großer und runder Körper ein wahrer Diamant seyn möchte; sie schickten ihn indeß unter einer Bedeckung in die Schatzammer, und er wurde ins Juwelenzimmer in Verwahrung gebracht.

Um nachften Tage ließ mich ber Graf Linhares boblen, ergablte mir alle ihm befannten Umffanbe, biefen berühmten Ebelfiein betreffend, und fügte mit leifer Stimme bingu, er zweifle noch, ob er wirklich ein achter Diamant fen; ber Minifter gab mir bann ben Auftrag, in einigen Stunden auf feinem Bureau gn fenn, wo mir bann Schreiben von ihm felbft und von den andern Miniftern an bie Schapfammer gegeben werben follten, \*) baß es mir erlaubt fen, Die unschatbare Gemme ju feben, um su bestimmen, was fie eigentlich mare. Gern nahm ich einen Auftrag bon einer fo intereffanten Urt an, ich machte mich bereit und wartete bis ju ber bestimmten Stunde, wo ich bann bie Schreiben erhielt, bie ich in ber Schaffammer bem machthabenben Offizier übergab. Sich wurde burch mehrere Bimmer, in welchen viele Ge-Schafte verbandelt ju merben ichienen, ju bem großen

<sup>\*)</sup> Miemanbem burfen die Diamanten in der Schapfammer gegeigt werden, wenn er nicht einen Befehl dagu von allen Miniftern vorweisen tann.

Bimmer geführt, mo ber Schapmeifter, von feinen Gefreides begleitet, ben Borfit batte. Meine Ochreiben in ber Sand, unterrebete er fich mit mir in Bezug auf ben Segenftand; ich murbe bann burch anbere große Bimmer geführt, bie mit Scharlach und Gold behangen, und mit Riguren in Lebensgroffe, welche bie Berechtigfeit mit ber Baggichale vorstellten, verziert maren. In bem innern Bimmer, in welches man und fuhrte, maren mehrere ftarte Raften, jeber mit 3 Schloffern, beren Schluffel von 3 verschiedenen Beamten aufbewahrt murben, bie alle bei ber Deffnung gegenmartig fenn muße ten. Einer bon biefen Raften mar nicht verschloffen; aus demfelben nahm ber Ochagmeifter ben Ebelftein beraus und überreichte ihn mir gang feierlich. Gein Berth fant auf ben erften Unblick, benn ebe ich ibn noch eine mal anrührte, mar ich schon überzeugt, bag er ein runbes Stud Repftall mar. Er hielt ungefahr 11 Boll im Durchmeffer. Rachdem ich ibn probirt batte, fagte ich bem Gouverneur, es fen fein Diamant, nahm, um ibn ju übergougen, einen Diamant von 5 bis 6 Rarat und fcnitt mit bemfelben eine fehr tiefe Ripe in ben Grein Dies mar eine ausgemachte Probe; man fertigte nun bem gemaß ein Certifitat aus, bag es eine geringere Gubftang von wenigem ober gar feinem Berthe fen, welches ich unterschrieb.

Jest schloß man andere Riften auf; aus einer bera feiben zeigte man mir 2 breite Diamantenplatten, jede von einem ganzen Boll auf ber Oberflache und ungefahr Boll dick, von einer schlechten braunen Farbe. 216

man sie fand, bilbeten sie ein ganzes Stuck, welches, ba es von unregelmäßiger Sestalt war, sur keinen Diamant erkannt wurde, bis der Administrator oder der Beschlöshaber der Arbeitsleute, nachdem er ihn mehrere Tage bei sich behalten hatte, bas alte Experiment versuchte, es auf einen harten Stein zu legen und mit einem Hammer zu schlagen. Die Folge dieses Bersuchsist: das wenn die Substanz dem Schlage widersieht, oder sich in Platten trennt, so muß es ein Diamant sepn; das lestere war dann hier auch der Fall, und derzenige, welcher auf die Art zwei Diamanten aus einem gemacht hatte, überlieferte sie dem Intendanten.

Der Fluß Abaite', von welchem biefe Stücke kamen, hat einen Diamant von einer achteckigen Form
hervorgebracht, der Z einer Unge Trop Gewicht schwer,
und vielleicht der größte Diamant der Erde ist. Bor
ungefähr 12 Jahren fanden ibn 3 Menschen, die wegen
hoher Verbrechen zur Verbannung verurtheilt waren;
als sie diesen kosibaren Edelstein dem damaligen Vicetonig
überreichten, wurden sie begnadigt und belohnt. Jest
ist er im Privatbesitze bes Prinzen Regenten.

Nachher erlaubte man mir noch, die übrigen Diamanten in der Schapkammer zu sehen; sie schienen an Quantität ungefähr 4 bis 5000 Karat zu haben. Die größten hielten meistentheils nicht mehr als 8 Karat, außer einem von einer schönen achteckigen Form, der volle 17 hatte. Unter den wenigen farbigen Diamanten war einer der kleinsten ein schöner nelkenfarbener, ein schöner blauer und mehrere von grüner Farbe; die gelben maren bie gewöhnlichsten und am wenigften ge-

3ch hatte nun mein Gefchaft beenbigt, empfahl mich baber bem Schagmeifter und danfte fur fein juvortommendes Betragen; bei meiner Ruckfehr fchrieb ich einen Brief, ber bas Resultat meines Befuches enthielt, an ben Grafen Linhares. Es mar eben fein angeneb. mes Geschäft fur einen Fremben, angufundigen, daß ein Rorper, wovon man glaubte er vermehre ben Stagtes Schat gang außerorbentlich, nur von fehr geringem Berthe fep, ob er gleich in feinem Meugern einzig ichien, und bieg noch bagu in einem Briefe angugeigen, ber bein Pringen vorgelegt murbe. Geine Sobeit waren inbeg auf die Rachricht vorbereitet und zu edelherzig, um über bie fehlgeschlagene hoffnung Berbruß ju außern. Der arme Reger, ber ibn überreicht batte, mar naturlich über biefe unwillfommene Rachricht außerft betrubt; fatt burch eine Esforte nach Sause begleitet zu merben, mußte er feinen Weg fo gut er fonnte babin finben, und mohl noch ben Spott und die Berachtung berer ertragen, die ihm noch furg borber an feinem Glucke ihre Theilnahme bezeugt batten.

Als ich meine Zubereitungen für meine Reise beis nahe getroffen hatte, außerte herr Goodall, ein sehr achtungswerther Kaufmann, den Bunsch, mich nach Villa Rica zu begleiten; dieß kam mir gelegen, da er ein trefflicher Gesellschafter war. Als ihm Lord Strangford Passe von den Ministern verschafft hatte, traten wir den 17. August 1809 eine Reise an, welche bis dahin kein

Englander je unternommen hatte; auch war es noch nie irgend Einem erlaubt worden, die Gränze der Alpenges burge, die langs der Auste hinlaufen, zu passiren.

Machbem wir mit ben 2 obenermannten Golbaten und meinem Bedienten, einem febr treuen jungen Reger, ein großes Marktboot bestiegen hatten, fegelten wir um Mittag mit einem Geeminde ab und schifften bie Banungefahr 6 frang. Meilen hinunter, mo wir bie Infet Governator und mehrere anbere paffirten, unter benen fich die schone Ergaenuß. Infel mit befand. Wir subren lange ber, bon ihr und einer aubern gleich großen Infel gebildeten, Strafe binunter queer über eine ichone offne Ban, und langten bei ber Mundung bes Moremim, eis nem malerischen Gluffe, an, ber in feinem fich winden. ben Laufe mannigfaltige ichone Gonen barbietet. Die Sonne ging jest unter; bas Wetter mar milbe und beis ter, und wir hielten eine Zeitlang fill, um einen ber berrlichften landlichen Profpette ju genießen, ben wir je in Brafilten gefeben batten - einen ichonen romantifchen Borbergrund, burch bas lebhafte laubwert ber holzungen an ben Ufern bes Stroms gefchmudt und im Kontrafte mit ber rauben Mugenfeite ber Geburge in ber Ferne, unter benen wir die besondere Rette von fentrechten Relfen bemerkten, die wegen ihrer Aehnlichkeit in Geftalt und Lage mit ber Borberfeite einer Orgel, Orgelpfeifen-Geburge genannt werben. Alls wir 2 Stunden den glug binauf gefahren maren, famen mir nach bem bicht am Ufer gelegenen Dorfe Porto ba Eftrella, wo wegen ber vielen Maulesel, Die jede Stunde mit Produtten aus bem

Innern belaben ankamen, großes Geraufch und Getummet berrichte. Die Maulefeltreiber, mit Betten und Ruchengeschiere verfeben, verliegen niemals ibr Bieb, so bag fie feiner guten Wirthshaufer bedurften. Dan führte uns in bad beffe bes Ortes; bieg war aber fo fcmute gig und unbequem, als man es fich nur irgend benfen fann; wir brachten eine außerst unangenehme Racht bing und waren baber benn auch fehr fruh bes Morgens wieber in Bewegung. Die beiben Golbaten verschafften uns Maulefel; wegen bes großen Getummels beim Laben und Abladen konnten wir indeg boch nur erft um 10 Uhr abreifen. Wir ritten wohl 3 Stunden über bas niebrige Land, die Reihe von Geburgen zu unferer Linken, paffirten bas Dorf Piababe und famen auf eine ichone Ebene am Jufe berfeiben. Bei einem Saufe, in melchem ber Pring Regent 3 Nachte wegen ber wohlthatigen Luft jugebracht hatte, mard angehalten; als aber bier feine Erfrischungen ju betommen maren, fetten wir uns fere Reise fort und fliegen einen herrlichen gepflasterten Weg binan, ber fich 5 engl. Meilen an einer febr ftele len Unbobe laugs ben Seiten und uber bie Geburgse reiben bin ausbehnte. Wir rubeten eine Zeitlang bet bem auf bem halben Wege gelegnen Saufe, welches wir in faft einer Stunde erreichten, aus, traten bierauf ben mubseligen Weg wieder an und erhohlten uns zu Zeiten baburch, bag wir uns umwandten und ben Unblick von Rio be Janeiro und ber Ban genoffen, welche fich bon biefem boben Berge febr vortheilhaft ausnahm. Mit einiger Schwierigfeit erreichten mir ben Gipfel, nach meiner Vermuthung, 4000 Luß über ber Obera

flache bes Meeres erhaben ist; die Atmosphäre war wenigstens 10 Grad katter als in der Ebene.

Unfer nachster Rubeplat mar ein fleines Dorf. Corgo Sico genannt, bas in einer febr unebenen Gegend liegt und feinen halben Morgen flaches Land in it. gend einem Theile feiner Umgebungen bat. Rach einigen eingenommenen Erfrischungen festen wir unfere Reife nach Belmonte, einem Schonen Blecke, am Ranbe eines reigenben Stromes fort, welcher ben guf eines ungeheuren Granitgeburges auf ber linken Geite befpublt. Bir ritten langs biefem Strome bis zu ber Station Pabre Correo, bie ben Mamen bes Befigers berfelben fubrte. Sie besieht aus einem Sause und einer Rapelle, mit einem bubichen Plage bor berfeiben. Der Pater unter. balt eine große Menge Reger, von welchen mehrere fich mit dem Nachhammern bon Maulesel - hufeifen aus faltem Schwedischen Eisen, nachdem fie in einer Form gegoffen worben find, beschäftigen. Mach biefen Artifeln ift hier eine große Nachfrage, weil bas unbearbeitete Material auf diefer Seite bes Rluffes Paraiba feinen Bell bezahlt, indeg er fich auf ber anbern Geite auf volle 100 Procent beläuft, welches auch ber gall mit bem Salze ift. Der farte Berbrauch biefer nothwenbigen Urt fel hat mabricheinlich bie Regierung bewogen, biefe schweren Abgaben auf diefelben ju legen, aber gewiß ift biefe Maafregel jebem Grundfage einer guten Staats. wirthschaft jumider. - Padre Correo nahm uns fehr gaftfrei auf, beberbergte une die Racht und half unfer Gepact in Ordnung ju bringen, und gab und ein Paar

von Nohr gestochtene Körbe für einen ber Maulesel, die und recht nüglich waren. Vor Sonnenaufgang wurden wir durch das Geräusch der Hämmer in den Schmieden aufgeweckt; die Witterung war seucht und so kalt, daß mein Thermometer auf 46° gefallen war. Wir besahen einige Zeit den Garten, der ziemlich in Ordnung war und einige schöne Pfirschenbäume in voller Blüthe hatte. Nach unseres Wirths Neußerung besaß er eine gute Pflanzung, wenige engl. Meilen von dort; sein Hauptgeschäft bestand aber im Verkauf von Korn und Huseisen für die Maulesel.

Bir verliegen biefe Station und famen an ben Piabunha, einen flug mit vielen Sturzungen, ber in ben Paraiba fich ergießt. Zwischen ben Sugeln und Thas lern, burch bie wir famen, bemerkten wir von Zeit gu Beit Landhaufer und Pflanzungen; aber ber weitere Beg ward gang von beffanbigen Daldungen eingeschloffen. Mach einer Reife von 20 engl. Meilen erreichten wir Baboffa, eine erträgliche Mieberlaffung, welche ein haus pon 2 Stockwerken, eine fleine Rapelle und eine noch nicht gan; fertige Bucker . Muble enthielt, und im Geunde eines Thale lag. Der Befiger, ber Rapitan Jofe' Una tonio Barbofa, mar ein Porrugiefe nach ben alten Grund. fagen; er schien es febr übel zu nehmen, daß Ge. tonigl. Sobeit Fremden erlaubt batte, bas land zu durchreifen, und behandelte uns wit einer erzwungenen Sofiichfeit, welche beutlich zeigte, bag er glaubte, wir maren nicht in guter Abficht gefommen. Gein Gefprach ging beftana big gegen bie Einrichtungen ber Regierung, bag fie Abgaben auf Rum und andere Maaren legte; und obgleich

er bie Unnehmlichkeit eines Dienstes als Einnehmer ber einträglichen Paraiba - Sahre genog, welchen er burch -Bermittelung eines febr murtigen Mannes in Rio be Janeiro erhielt, fo außerte er fich boch gang mit ber Bitterfeit eines Mannes, ber fich in Erlangung einer bohern Stelle getäufcht fab. Geine felbstfüchtigen und fleinlichen Abfichten waren nur zu offen gegen Ginen Gegenftand, ben Alleinhandel, gerichtet; ichon bie Ermah. nung ber Liberaltiat bes Pring Regenten, Fremden bie Erlaubnif zu ertheilen, in Brafilien zu mohnen, ichien ihn ju qualen. Jubeg muß ich boch ermahnen, bag, mahrend er fich in frengen Bemertungen über Fremde ergoff, er wenigstens bie Pflichten ber Baftfreundschaft nicht außer Angen feste; ehe wir uns gur Rube legten, lub er und ju einem Abenbeffen ein, bas in einer getochten Ente, mit einem Ueberguffe von Reis, und einem geschmorten jungen hubne bestand. Rachbem wir unferm Birthe fur feine Gute gebantt hatten, gingen wir in bie fur uns bestimmten Bimmer. Dein Bett war fo unbequem, bag ich mich genothigt fab, ben groß. ten Theil ber Racht aufzusigen, indem ich fein anderes Mittel hatte; benn ba der lehmerne gugboben weber gebiehlt noch gepflastert war, so tonnte ich es nicht magen, bie Betibecken barauf ju legen und ba ju schlafen. begrufte ein Sterblicher mit größerer Rreude ben Unbruch des Tages; inbeg miderfuhr mir bald bie Unannehmlichkeit, daß mein Thermometer, der in einer Wind. thur ober Luftoffnung (benn in ber Deffnung mar fein Blas) fant, von einem einfaltigen Menfchen, ber ben Zaum feines Maulefels an einem von den Gittern feft.

binden wollte, gerbrochen wurde; glucklicherweise hatte ich noch einen anbern.

Rachbem unfere Solbaten mit ihrer gewohnten Emfigfeit Maulefel angefchafft hatten, traten wir bei guter Beit unfere Reife wieber an und famen auf eine viel ebenere Strafe, ale am vorigen Tage. Wir paffirten mehrere Thaler, beren Oberflache Thon und aufgeloffen Granit, an einigen Stellen aber mehr eifenartig als an anbern, zeigte. Auf bem gangen Wege find viele Quele len jur Erquickung der Reifenden und ihres Diebes. Da unfere Tagreife nur 16 engl. Metlen biegmal lang mare fo legten wir fie balb guruck, und tamen gegen Mittag bei ber gabre bes Paraibung an. Diefer glug, von ber Breite ber Themfe bei Westminfter, ift nicht ju beschiffen, wegen ber großen Felfen namlich, die feinen Lauf aufhalten. Ale bie Fahre anfam, fliegen wir mit allen unfern Maulefeln binein und murden mitteift Muder und Stangen auf bie anbere Seite übergefest, mo wir ein Register jur Untersuchung ber Reisenden, ihrer Daffe und ihres Eigenthums fanden. Der Plat wird von wenigen alten Golbaten unter bem Rommanto eines Lieutenaniff bewacht, welcher, obgleich frank, uns jede Art Sofich. feit erwies. Unfere Goldaten berichafften uns ein in einer Bend\*) gefochtes Mittagemahl, beren Befiger ein

<sup>\*)</sup> So wird das genannt, was wir einen Kramer: Laden nennent tourben, wo verschiedene Artikel, als Branntewein, indisches Korn und zuweilen Zucker verkauft werden. Ob sie gleich Gasthofe senn sollen: so fehlt es ihnen doch ganglich an Bequemlichkeit; Reisende, die ihre Betten und Kochges

junger Mensch, von Oporto gebürtig, war; wir tranken Thee und agen zu Abend mit bem Bosehlshaber, ber uns ein Zimmer im Register anwies. Er war sehr höflich und schien hoch erfreuet uns zu sehen, indem er häusig ausries: "Os Ingleses son grande gente," (die Engländer sind eine große Nation). Wir freueten uns über diese und andere Neußerungen, so wie auch über bie Achtung, die Jeder, der uns besuchte, uns in Ansehung unseres Landes bezeugte, indem es mit einem Prinzen, den sie enthusiastisch liebten, alliert wäre.

Das Negister ist ein startes Gebäube aus holz und zum Schuse gegen die Ueberströmungen des Flusses, welcher häusig die Sandsiäche, auf welcher es sieht, überschwemmt, auf Pfählen gebauet. Es enthält wenige Zimmer, die als Raferne für die Wache dienen, und hat gerade der Fähre gegenüber eine hübsche Gallerie. Die Lage ist niedrig und im Sommer soll es hier sehr heiß und ungesund senn; dieß, mit der Trägheit und Armuth der Einwohner verbunden, mag wohl den allgemeinen Schein der Schwäche, den man unter ihnen bemerkt, hervorbringen. Die wenige Beschäftigung, die sie haben, rührt hauptsächlich von den Reisenden ber, welche bei dieser großen Durchsahrt ansommen, so wie von den zahlreichen Haufen Maulesel, die beständig hier

schirre mit sich führen, wohnen doch lieber in einer Rancho oder Aftallage. Ochus vor Regen und der Nachtluft ist die einzige Bequemlichkeit, die man von einer Bohnung in dies sen Diftriften erwarten barf.

auf ihrem Wege nach und von der Stadt her anlangen. Die Barken der Fahre sind so schön, als ich sie je zu diesem Zweck sah; und in der That sie mussen fur den beträchtlichen Zoll so sehn, der nicht allein für jeden Maulesel, oder jedes andere bestadene Thier, sondern auch für jede Person, die den Fluß passirt, bezahlt werden muß. Die jährlichen Einkunste geben, ohne Zweisel, den Einnehmern einen schönen Gewinn; aber sie wurden gewiß beträchtlich vermehrt werden können, wenn man eine ordentliche Straße nach Canta Gallo, das nur achtzehn Stunden entsernt ist, einrichtete.

Da wir benachrichtigt murben , bag unfere Reife am folgenden Lage, megen bes bergigten Diffritte, ben mir gu paffiren haben murben, fehr ichmer und mubfelig mare: fo legten wir uns bei Beiten gur Rube und maren fruh Morgens wieber auf. Wir bestiegen neue Maulefel und reifeten auf einer guten Strafe burch einen rauben und wenig bevolferten Diftrift; in bem gaufe bon 5 Stunden famen wir über 7 febr bobe Granitgeburge und über & fleinere, und erreichten endlich die Sabre bes fluffes Paraiba, ber anfehnlich breiter ift als ber Paraibuna. Bei bem bagu gehörigen Regifter, bas größer und auch beffer bewacht ift, als bas vorige, werden alle Baaren untersucht und gewogen, und muffen nach ihrem Gewichte, von welcher Urt, Qualitat und von welchem Werthe fie auch fenn mogen, Abgaben erlegen. Diefe Tare liegt auf verschiedenen Artiteln febr ungleich; Galg 3. B. bezahlt fast 100 Procent, Gifen und Blet ungefabr baffelbe; inbeg wollene, baumwollene und andere

leichte Waaren im Durchschnitt nicht mehr als g bis to Procent geben.

Der Befehlshaber bes Registers bot uns alle hulfe an und war gutig genug, uns einen frischen Maulesel für unser Gepäck zu geben. Die kurze Zeit, die wir uns hier aufhielten, erlaubte eben keine Beobachtungen; auch war in der That wenig Neues zu bemerken. Die Lage bes Registers ist angenehm; die Segend umher ist mit guten holzungen versehen und fruchtbar, obgleich gebürgig. Der Fluß hat aber gar keine Fische.

Bir gingen ungefahr anberthalb Stunden burch bice Balber fort und famen bei einem Orte, Rofina be Regra genannt, an, wo wir bie Racht blieben. Unfere Reife am nachften Tage bot biefelben Abmechelungen bon Sugeln und Tiefen bar, wie wir fie ichon gehabt hatten. Un einem fleck ber Strafe bemerkten wir eine Art von Barade, bie aus einer Affallage und einigen Manchos oder Sutten bestand, wo I Diffijier und mohl 20 Ravalleriften lagen; fie geben auf ber Strafe bie Runbe und haben bie Bollmacht, Reifende anzuhalten und bie genaueste Untersuchung bei benen anguftellen, bei welchen fie Goldstaub ober Diamanten vermuthen. Roch 2 Stunden weiter, gelangten mir ju bem Regifter Mats thias Barbofa, bas in ber Mitte eines fast unjugang. lichen Batdes liegt. Es war ungefahr vor 60 bis 70 Sahren erbauet, und gmar bon bemienigen, beffen Ramen es fuhrt und ber ein Vorfahr ber ablichen Familie Sousa war.

Diefes Regifter ift ein großes langlich vierectiges Gebaube, mit 2 großen Thuren an jedem Ende, burch welche alle Reifende mit ihren Maulefeln geben muffen. Beim Gingange halten fie an und übergeben ihre Paffe einem Golbaten, jum fie vom Kommanbeur untersuchen ju laffen, welcher, wenn er glaubt, bag die Angabe ber Waaren richtig ift, fie weiter gieben lagt: glaubt man aber irgend einen Grund jum Berbachte gu haben, fo merben bie Maulefel abgelaben und bie gange Labung wird außerft ftreng untersucht. Bei biefen Untersuchungen ift es nicht felten ber Fall, bag ein Reger in Berbacht fallt, einen Diamanten verschluckt ju haben; in biefem Falle wird er in ein gang leeres Bimmer fo lange eingesperrt, bis die Babrheit bemiefen werben fann. Das Rommando biefes Poftens ift einem Major anvertraut. Der innere Theil bes Gebaubes besteht aus Bimmern fur bie Offigiere, aus Rafernen fur die Golbaten, aus Bellen jum Gefangniffe fur verdachtige Verfonen und aus Ställen fur bie Maulefel. In dem Sofe fteben viele Pfable, an welchen bas Bieh mabrend bem Auf. und Abladen angebunden wird. Auch ift bier ein Wirthe. baus (Bend) gur Bequemlichkeit ber Reisenden.

Als wir diesen Plat verlassen hatten, kamen wir durch einen langen Wald, erblickten hier zufällig einiges weniges Rothwilb, aber keine Bogel, außer hier und da einen grünen Papaget oder einen Saumhacker. Der Weg war, so weit das Auge reichen konnte, zu beiden Seiten durch fortwährende starke Dickigte begränzt und selten durch Spuren einer Wohnung belebt. Die Men-

schen, welche an ber Seite bes Weges wohnen, gehoren gewöhnlich zu ber niedrigsten Klasse bes Bolts; sie lassen sich hier nieder, um ben Reisenden Erfrischungen und Getreide für die Maulesel zu verkaufen, sind meistentheils träge und plaudern gern; die achtungswerthern Klassen wohnen in einiger Entfernung von der Landstraße.

Gegen 4 Uhr Abends famen wir bei einem Saufe eines Meierguts, Mabeiras genannt, an, welches bem Rapitan Jose' Pinto be Souza zugehort. Es liegt fubl und gefund; die Gegend umber ift gut bemaffert und hat Ueberfluß an ichonen Strecken Acter. und Biefen-Landes, ift aber leider febr vernachlaffigt. Der Eigenthumer scheint die Rube mit Unbequemlichkeit ber Urbeit mit Gemachlichkeit vorzugiehen; und zufrieden mit bem was die Matur bervorbringt, forgt er wenig ihr burch Rleiß nachzuhelfen. Das Saus felbft bedurfte febr ber Berbefferung; bie Banbe, bon Beiben geflochten unb mit Lehm überzogen, waren voll Locher und Riffe; bas Dach befand fich in einem beschäbigten Buftanbe. Bir hatten nur ein burftiges Effen und brachten bie Racht nicht besonders bin, indem wir oft über die Abspannung und forglofe Eragheit ber leute nachfannen; wer murbe wohl, bachten wir, in einem falten Klima in einer Bob. nung voller Edder mobnen, wenn man fie burch etwas mit Stroh vermischten Lebm weit bequemer und gemach. licher machen konnte!

Von biesem Flecke, ber 100 engl. Meilen von porto da Estrella liegt, setzen wir am nachsten Tage

unsere Reise über eine Kette von Gebürgen fort, zwischen welchen wir andere Fälle des Paraiba, näher an seiner Quelle, antrasen, passirten dann einen Strich dichten Holzlandes und langten bei der Station Fazenda do Juez de Fuera an. hier erhielten wir frische Maulesel, stiegen noch eine ansehnliche Strecke Berg an, wo wir mit 2 Pflanzern von Kinas Novas zusammentrasen, die mit 46 Mauleseln, welche in rohe häute gepackte Baumwolle trugen, nach Rio de Janeiro gehen wollten; sedes Thier trug 2 Ballen. Sie waren schon fast 3 Monate unterweges. Wir benuften ihr gutiges Ancedieten, um unsern Freunden in der hauptstadt Nachricht von uns zu geben, und gaben ihnen zu diesem Ende Briese mit.

Unsere übrige Tagreise bot wenig Merkwürdiges bar. Wir bemerkten einige Fichten von einer besondern Art, die sehr viel harz gaben. Auf einer Stelle der Straße schoß ich einen außerordentlich schonen Vogel, dessen Namen ich nicht erfahren konnte, aber wohl, daß er viel in der Nacht umhersidge. Au einem andern Orte sahen wir ein Raubthier, das vor uns über den Weg ging, bei unserer Annäherung aber entsich. Ich tödtete eine kleine Wasserschlange, mit 2 Flossen an iheren Luftröhren.

Wir famen gegen Abend bei ber Fazenda bes Untonio Ferrera an, einem fonst guten hause, bas aber jest fast in Trummern liegt. Der Eigenthumer war zwar nicht gerade bort, indes forgten seine alten Neger-Bedienten aufs beste für uns. Wir hatten ein ziemlich gutes Abendessen von geschmortem Gestügel, mit einem schonen welschen hahne, ben ich in ber Nachbarschaft getöbtet hatte. Ich bemerke hier, daß ein Neisender in bieser Gegend keine Gelegenheit, sich dergleichen zu verschaffen, versäumen sollte, da er nicht darauf rechnen barf, in ben häusern, wo er abtritt, genießbare Speise zu finden.

Die Oberflache bes Landes ift medfentheils quter farfer Thon; alle Steinmaffen find Urgranit, in beffen Busammensetzung hornblende vorherrschend ift. Wir pasfirten biefen Tag bie erfte Goldmafcherei, die febr flein und feit mehrern Jahren aufgegeben worden ift. Die Bache enthalten einen großen Theil Gifen Drnb in fleinen Kornern, mit bem Sanbe bes Waffers vermischt. Un einigen Stellen findet man ben Granit in einem aufgeloften Buftanbe, auch giebt es hier große Klumpen Grunftein, welcher bem Bafalt nicht unahnlich ift. Die Luft in biefen hohen Gegenben ift frifch und fuhl, ausgenommen von 2 bis 4 Uhr Rachmittages, wo ich fie eher beiß fand. Um Abend faben wir, mabrend wir uns mit Schiegen beluftigten, einen Mann in Monches fleidung, mit einer Buchfe, worauf bas Bild ber beil. Jungfrau fand, und die er am leibe burch einen Gurtel befestigt batte. Gein Gesicht mar gang mit Saaren bemachsen und fein ganges Meufere febr wilb. Auf unfere Erfundigung erfuhren wir, bag bieg ein Ginfiedler fen, ber eine ftrenge Lebensart gewählt habe, um fur einige fchwere Berbrechen Bufe ju thun.

Nachdem wir unfer Vergnugen ben Tag über fortgefett hatten, fehrten wir nach hause guruck; jum ersten male feit unserer Abreise von Rio, hielten wir nun eine frohliche Mahlzeit und bewirtheten uns mit einer Flasche herrlichen Radera, die mein würdiger Reisegefährte glückslicherweise mitgebracht hatte.

Am nachsten Tage brachen wir bei Sonnen-Aufgang auf und reiseten einige engl. Meilen auf einer erträglich guten Straße fort. Die Thäler wurden, als wir weiter kamen, breiter und zur Bebauung bequemer, aber die Gebürge waren ungeheuer steil. Auf ebenem. Boden machten wir meistentheils jede Stunde 3 bis 4 engl. Meilen; auf abschüffigen Wegen ging es bagegen nur langsam, und wir mußten jeden Tritt unserer Maulesel beobachten und uns diesem gemäß im Gleichgewichte halten. Diese Bewegung des Körpers hat für die ersten Tage keine bemerkbare Folgen, aber nachher bekömmt man baburch eine Art Lendenweh.

Nach einer Reise von 28 engl. Meilen, bie in 9 Stunden zurückgelegt wurden, befanden wir uns um 6 Uhr Abends bei einem kleinen Meierhofe, Fazenda de Donna Clara und Donna Maria genannt. Diese beiden guten Damen nahmen uns weit höflicher auf, als es bis dahin der Fall gewesen war. Da sie gerade das Fest des heil. Bartholomäus, das unter den Brasilianern sehr wichtig ist, feierten, so hatten sie ein besseres Mittagsessen, als gewöhnlich, bereitet, und luden uns dazu ein. Wir waren um so mehr für diese Gasifreundschaft dankbar, je beschränkter die Umstände der Damen zu seyn schienen.

Ihr Gut gewährte ihnen wohl bloß die nothwensbigen Bedürfnisse, und das haus war schlecht gebauet und nur mit wenigen Meubeln versehen. Sie beklagten sich sehr über die harte der Zeiten, indem sie einen Motober alle 3 Jahre an Steuern entrichten mußten. Wie glücklich, dachten wir, wurden unsere englischen Spinnerinnen, die nur eine spärliche Einnahme haben, sich schäsen, wenn sie so leicht besteuert wurden!

Wir brachten ben Abend ziemlich gut hin, ba wir uns mit Lichten versehen hatten; dieß fanden wir sowohl hier als an andern Orten auf der Reise sehr nochwendig; denn die Zimmer werden gemeiniglich nur von einer schwachen Lampe erleuchtet, die noch eher ihre melancholische Finsterniß vermehrt, als vermindert.

Des Morgens benachrichtigte man uns, die Maulsesel, welche noch spät in der Nacht für uns angeschafft waren, seyen aus dem Stalle weggezogen. Dies seste unsern Soldaten so in Buth, daß er augenblicklich ausritt, um sie zu suchen, sie zurückbrachte und andere zu unserm Dienste entzwang. hier sahen wir den Borstheil, auf Befehl der Armee zu reisen; wir wären sonst gewiß einem sehr lästigen Aufenthalt ausgesetzt worden. Diese militärischen Requisitionen des Biehes kann der Eigenthümer allerdings als eine Beschwerde ansehen; aber er hält sich gemeiniglich an andern Reisenden durch hohe Forderungen und durch Betrug beim Handel schadslos.

Da wir nun in der Proving Minas Geraes (ble in Rio de Janeiro wegen ihres herrlichen Kafe berühmt

ift) waren: fo hoffte ich in bem Buftanbe bes lanbes einige Berbefferungen gu finden, - irgend ein Gut, das bes Ramens eines Meiergutes murbig mare, -eine Wohnung, die nicht nur Schut, fondern auch Bequemlichkeit gemahrte. Ich hoffte unter ben Bewohnern jenes gesunde Unseben mahrgunehmen, bas die Folge ber ftartenben Beschäftigungen ber Landwirthichaft ift; aber ich bemerkte feinen folden angenehmen Wechfel; berfelbe Mangel an Unftrengung berrichte bier fo aut, als in anbern Theilen bes lanbes; die Leute scheinen gerade fo gu Werte ju geben, als wenn bas Lehnrecht, wodurch fie ben Befit bes Lindes haben, eben aufhoren follte; Alles um fie berum hat ben Schein von Rummerlichkeit: ibre alten Saufer, die fich gang bem Berfalle nabern, tragen feine Beichen von Ausbesserung an fich; wo auch ein Alect Gartenland eingehegt mar, ba erschien er gang mit Unfraut bebeckt; wo Raffeebaume, bie in frubern Sahren gepflanzt maren, noch standen, ba waren bie jegigen Befiger ju trage, um bie Fruchte einzusammeln; fein Gehege mar um bie Beibeplate; wenige Biegen gaben gerade bie geringe Milch, welche verbraucht murbe; und Ruhmilch fonnte man felten anschaffen. Als ich diese traurigen Folgen von Abspannung ber Bewohner bemerfte, bachte ich, welche Vortheile aus ber Ginfuhrung ber englifden Landwirthschaft unter ihnen erwachsen wurden. Das Beifpiel eines einzigen hiernach verwalteten Guts murbe binreichen, bas Bolf aus feinem tragen Buftanbe ju meden; und wenn bie Menschen bann erft ihre Sa. bigfeiten erwacht fuhlten: fo murben fie fich schamen, fo wie jest, herumzufaullengen, in einem alten leberroche,

gange Tage lang, fich felbft gur Laft, und von allen Fremben, bie fie fehen, verachtet.

Die nachfte Befigung, bie wir besuchten, nachbem wir die Wohnung ber alten Damen verlaffen batten, bot jedes Erfordernig dar, um ben obenermahnten Bersuch ju machen. Es war bie Fazenda Mantegera, bie in ber größten Ebene lag, welche wir bis babin burchreifet maren; fie bestand aus fruchtbaren ganbereien, bie burch viele Etrome bemaffert wurden. Die gange Meierei mar gang in bem Stande, um bamit angufangen; bas haus wollte in Trummer fallen und bie Mecker rings. umber waren mit Unfraut und Strauchwerf überwachsen. Welch eine erwunschtere Lage, rief ich meinem Gefell-Schafter ju, fonnte mohl ein englischer Defonom fich mablen! Dieh von jeder Art ift hier moblfeil; Rube und Ochsen von 2 Jahren fann man bas Stuck ju 30 bis 40 Schilling faufen; vortreffliche Pferbe, jedes von 60 Schilling bis & Pfund; und Schweine, Geflugel und andere Thiere ju einem ju geringen Preise, um ibn angugeben. Es giebt bier gand, welches unter bem Ginfluffe biefes fchaffenden Klimas zweihundertfaltig zu tragen im Stande ift; Solg zu jebem 3mecke findet man in Ueberfluß, fo wie auch herrlichen Thon, um Badfteine zu brennen; und Waffer, fo viel man gebraucht. Aber alle biefe Boribeile geben bei ben jegigen Befigern verlobren, die fie fur ju gering halten; und, indem fie unaufhorlich nach ben toftbaren Mineralien trachten, ju glauben scheinen, bag ber einzige Daafftab ber Baben ber Ratur bie Schwierigfeit ift, um fie ju erhalten.

Rachbem wir bas Dorf St. Gebaffian paffirt maren, famen wir fpat am Abend in Borbo bo Campo an, einem aus etma 20 Saufern bestehenden Dorfe, von benen bas Saus bes Rapitan Modrigo be Lima, ber, als er unfere Lage erfuhr, uns gutig fur bie Macht aufnahm, bas befte ift. Babrent bas Abenbeffen bereitet wurde, unterhielten wir und mit ihm über ben Ackerbau und die Produkte in ber Rachbarschaft, wobei er unsern Bemerkungen viel Aufmerksamkeit schenkte, und uns ben Jag barguf mit bem Onftem, bas er befolgte, befannt ju machen versprach. Bei bem Mable, bas schnell angerichtet mar, fellte er uns feiner Gattin und Lochter und einer Dame ber, die bamals gerade bei ihnen jum Besuche mar. Dies mar eine unerwartete Boflichfeit, we'che uns auf unferer gangen Reise noch fein Familienvater erzeigt batte. Die wenigen Frauenzimmer, Die wir jufallig an irgend einem Orte vorber faben, fonberten fich alle bei unferer Untunft und mahrend unferes Aufenthalts ab; und wenn sie uns von ungefahr nabe famen, fo liefen fie gewöhnlich mit einer folchen fichtbaren Unrufe weg, ale ob fie bei bem Ramen eines Englanders gu erschrecken gewohnt gemesen waren. Die Damen erschienen in einem fehr netten Auguge von englischem Beuge, mit einer Menge golbner Retten um ben Sals, die fie jedes mal tragen, wenn fie Besuche empfangen ober fie abstatten. Ihr Gefprach mar froblich und unterhaltenb; fie forschten febr genau nach ber Tracht ber englischen Frauenzimmer, und maren febr vermundert, als fie borten, baf fie Sauben trugen, weil es nie bie Gewohnbeit der brafilianischen Damen ift, ihre Ropfe eber gu

bebecken, als bis fie erft in hohern Jahren find. Gie schmucken ihr haar mit Rammen, die oft von Golb und febr reich gearbeitet find. Man fette Bein auf, aber Die Damen kounten nicht bewogen werden, daran Theil ju nehmen; fie tranfen unfere Befundheit, indem fie bas Glas an bie Lippen fetten. Rach dem Abendeffen murben fostliche eingemachte Sachen aufgesett; ba ich ber Frau vom Sause ein Rompliment zu machen munschte, to fprach ich fehr viel von ber Bortrefflichkeit biefer Fruchte, und feste voraus, daß fie unter ihrer unmittelbaren Leitung eingemacht maren; allein fie verficherte mich bas Gegentheil, und bemerkte, bag ihre Regerin alle biefe Arien ber hauslichen Arbeit verrichte. Ich wurde gemahr, ober bilbete es mir ein, bag fie burch Diese Bemerkung wohl beleidigt fen, und ich entschuldigte mich baber, indem ich außerte, bag es bei den engli-Schen Damen nicht ungewöhnlich ware, fich perfonlich mit Gegenstanden ber haushaltung zu beschäftigen. Den übrigen Theil bes Abends brachten wir recht angenehm

Alls ich den andern Morgen aus meinem Rammerfenster sah, wurde ich überrascht 2 kleine nett etngehegte Felder zu sehen, auf deren einem Flachs und auf dem andern Weißen wuchs. Der lettere, der erst vor ungefahr 7 Wochen gesaet war, stand sehr schlecht; der Boden hatte zu viel Wasser und schien erst neulich überschwemmt zu sehn. Unser Wirth setzte uns ein Frühstück von geschmortem Gestügel, herrlichem Kossee und Milch vor, und einen Teller voll Fetzonen, mit Maniot und gerösteten Brodtschnitten, die mit Butter bestrichen waren; hierauf führte er uns zu feinen eingezaunten Grund.

Der Flachs war frisch und stark; er erzählte uns, baß er ihn 3 bis 4 mal bes Jahrs abschnitte,\*) und daß er in seinem eignen Hause zubereitet, gesponnen und gewebt würde. Er bauete nur wenig, ba er keine Geslegenheit hatte, mehr zu saen, als was er für sein Haus brauche. Der Weigen, sagte er uns, ware vom Mehlthau verdorben. Er zeigte uns eine Probe vom letzen Jahre, welche sehr schlecht, grob und häßlich war. Die Mühlen hatten dieselbe Einrichtung, wie die in Canta Gallo, aber ich sah keine 2 Steine, die zum Mahlen bes Weigens tauglich gewesen waren.

Ich äußerte barauf ben Wunsch, seine Milcherei zu seinen, welchen ber gute Mann sogleich erfüllte. Statt eines Zimmers, so wie ich es zu finden erwartete, bas zu biesem Zwecke allein eingerichtet ware und gehalten wurde, zeigte man mich in eine Art von schmußigem Vorrathszimmer, dessen Geruch unerträglich war. Gegenwärtig sep, wie man mir fagte, nicht die Zeit, Kase zu machen, da die Rühe bloß in der regnigten Jahrszeit Milch gäben. Ich bat darauf, mir die dazu gebrauchten

<sup>\*)</sup> In dieser Gegend wird das Flachs Abschneiden mit großem Borthe. betrieben und dem Ausraufen, das anderwärts be- vorgezogen. Sind die Fasern gleich abgeschnitten, so alt man sie dennoch für hinreichend lang, um sie zu annen und gutes gewöhnliches Linnen daraus zu machen Die alte Wurzel treibt unglaublich bald neue Schöflinge.

Gerathschaften ju zeigen; als ich fie untersuchte, fand ich ju meinem größten Erftaunen, bag weber bie Rafenapfe, noch bie Geihetucher feit bem letten Gebrauche gewaschen waren, eben so auch nicht bie Milcheimer. Dies trug hinlanglich ju bem abscheulichen Geruche bei, ben ich bei meinem Gintritte in bas Bimmer empfant. Die ich bas Gefäß jum Buttermachen ju feben munichte, entschulbigte man fich, bag es nicht bei ber hand mare; fie hatten meinen Etel fur die übrigen Gefchirre bemerft, und glaubten mahrscheinlich, daß auch diefes in feinem beffern Buffande fenn mochte. Ich gab mir alle mogliche Dube unfern achtungemerthen Birth tu belehren, auf welche Urt die englischen Milchereien behandelt murben, und ertheilte ihm verschiebene Borschriften, Die er zwar nieberschrieb, indeg boch gang gleichgultig schien, fie bei fich einzuführen. Auf meine Rachfrage fant ich, bag man feine Unstalten fur bie Rube getroffen batte; es maren feine Saufer furd Milchen ba, und biefes Gefcaft wurde baufig verfaumt und immer schlecht verrichtet.

Die Sauser trugen Spuren bes Fleises und bes Geschmackes ber frühern Besiger an sich; um bieselben ging eine Lehmwand, die ungefähr i Morgen kand einsschloß und, als sie noch vollfommen war, dem Ganzen ein Ansehen von Abgeschiedenheit und Gemächlichkeit mag gegeben haben; jeht lag sie aber zum Theil in Trümmern. Die Stufen, welche zu der Borderthür der Wohnung führten, waren von lapis ollaris oder Lopsstein; hieden sand sich eine Schicht in der Nachbarschaft.

Als unsere Maulesel bereit waren, sesten wir uns gegen 11 Uhr Bormittags auf, dankten unserm Wirthe und boten ihm an, die Bequemlichkeiten, die wir gebabt hatten, zu bezahlen; aber die einzige Vergeltung, die er sich ausbat, bestand in dem Versprechen von unserer Seite, einen oder zwei Tage bei unserer Rücksehr bei ihm zuzubringen. Die Damen erschienen zwar beim Frühstücke nicht, kamen aber auf die Gallerie und wünscheten suns auf eine äußerst zuvorkommende hösliche Urt eine gute Reise.

Wir famen bor verschiedenen fleinen Bauerngutern porbei und bemerkten, dag ber Grand alle ihre Bananen gernichtet hatte, und bag auch die Raffeebaume baburch vertrocknet waren. Mein Thermometer fand ju ber Beit nicht niedriger als 52°, aber ber Schabe mar einige Tage vorher bei einem heftigen Gubminde geschehen. Un einigen Stellen ber Strafe bemerften wir febr fleine eingehegte Felber voll Flachs und Rocken. Die Gegenb wurde nun offener und bie Balber lagen entfernter. Mir ritten an ber Geite eines unfruchtbaren Geburges bin, welches 2 engl. Meilen lang mit Quary bebeckt mar und wenig ober gar feine Rrauter trug, ausgenommen eine Urt Gras, welches burch bie Sonne fehr geborrt war. Wir fliegen einen furchtbar feilen Berg binab, ber I volle englische Meile lang ift, und an beffen Grunde wir über ben Rio bas Mortes, ber hier nur ein fleiner Bach ift, gingen. Un feinem Ufer weiter bin liegt eine Affallage ober bas Wirthshaus Registro Vetho (altes Regifter), welches urfprunglich ju einem Untersuchungs.

hause, jur Berhutung bes Schleichhandels mit Gold, erbauet worden ift. Als wir von hier weiter reifeten, erblickten wir fatt ber Balber große Geburge, die burch andere von noch bedeutenderer Grofe und mit Forften bebeckt begrantt murben. Un ber Seite eines Sugels, ben wir in Schiefer Richtung überschritten, bemerkte ich perschiedene frnstallisirte Daffen, welche bei naberer Untersuchung sich als haufen Burfel von eisenartigem Quarg und bon einer buntelbraunen garbe zeigten. Rurg nach. her tamen wir ju bem Dorfe Barbafinas, bas auf einer Unbobe in einer außerft fruchtbaren Gegend liegt; es enthielt, wie es schien, ungefahr 200 Bohnhauser. Uls wir bort einiger Erfrischungen wegen anhielten, fam eine Menge Einwohner, um und ju feben, da ibnen porber nie ein Englander ju Gefichte gefommen war; fie murben von ber größten Reugierde geplagt, bie 216= ficht unferer Reife zu erfahren. Bei biefem Drte vereinigen fich 2 Wege aus ber Bergwerfs : Gegend und bilben die hauptstraße nach Rio de Janeiro. Die westliche fommt von St. Joao bel Ren, Sabara und Cuiaba; Die andere von Billa Rica, Mariana, Villa bo Principe, Tejuco, Minas Movas u. f. w. Da diefer Ort eine Art Station auf ber Salfte bes Beges zu ber Saupt. fadt ift und zugleich ber lette offene Plat auf ber Strafe: fo wird er von Leuten aus verschiedenen Gegenden bes Innern befucht und treibt einen ansehnlichen Sandel mit verschiedenen Artikeln, vornamlich mit Bone, Baumwollen. Baaren, Galg und Gifen. Mehrere ber Laden hatten einen guten Borrath von engl. Manufattur - Waaren. Der Ort hat ju Borgesetten einen Duvidor ober Friebenseichter und einen Offizier. In ber Nachbarschaft ist ein Steinbruch von murbem, weißlichem Granit, woraus Muhlsteine gemacht werden; aber, nach den Proben zu urtheilen, die ich davon sah, muß die Masse zu diesem Zwecke gar nicht passend seyn.

Gegen 4 Uhr Abends famen wir in ber armfeligen Befitung Resequinha an, beffen Eigenthumer alles mog. liche ju unferer Bewirthung that, mas fein fparliches Bermogen nur bermochte. Er schickte einen Reger ab, Gras für bie Maulefel gu hohlen (benn biefes ift bier unglaublich farglich) und bereitete und I ober 2 Gruck Geffügel jum Mittagseffen. Die Zeit bor bem Effen hatten wir gangeweile, benn es gab hier feine Belegen. beit gur Jagd ober bergleichen; nur unerschopfliche muntere Laune bes Reifegefahrten mußte und erheitern. Froblich genoffen wir gegen 7 Uhr unfer geschmortes Geflügel; ber Maniof erfente bann bollfommen ben Mangel des Brodtes. Letteres ift bier fo außerst sparfam, daß felbft bas volfreiche Dorf Barbafinas und nur einen groben Schiffstwieback verschaffen konnte, ob es gleich in bem reichften Korndiffrifte ber Proving liegt. Ermubet legten wir uns ichlafen. Das eine unferer Betten fanb auf bem Tische, bas andere auf einer ausgebreiteten trochnen haut auf bem Lehm . Fußboben. Die Bequemlichkeit mar eben nicht groß; allein ber Schlaf weiß wenig Unterschied zwischen ber Sutte und bem Pallafte. Dein Befahrte schlief schon 5 Minuten, nachdem er fich nieder. gelegt batte, gang feft, trop feines barten Lagers; ich tonnte auf bem meinigen nicht bagu gelangen, fonbern

mußte ben größten Theil ber Racht auffigen; es bestanb namlich fo gut wie bas feinige aus ben Blattern bes indischen Rorns, die in einen Beutel gestopft maren; allein der nachläßige Reger, von welchem bieg beforgt war, batte es verfaumt, bas Mart, woraus die Rorner ausgerieben merben, berauszunehmen: fo bag ich nicht beguem barauf liegen tonnte. Ich fag und bachte uber die elende Beschaffenheit aller ber um und ber befindlichen Sachen nach; eine schlechte Lampe bing über uns, und marf einen traurigen Schimmer burch bas gange Bimmer; ber Fußboden mar uneben und voller gocher; ber Tijch, woran wir gegeffen hatten, bestand aus einem Brette von einer Qualitat, die man nicht erkennen fonnte, ba er, feitbem man ihn angefertigt, nie war gereinigt worden; es gab feinen Stuhl ober etwas, bas einem Sipe glich, ausgenommen eine alte Bant mit einer Lebne baran, bie auf ber einen Seite bes Sifches in einiger Entfernung befestigt mar, fo daß mehrere Gafte bas Effen febend einnehmen mußten. Gelbft fur bie Thiere in ben Rebengebauben war beffer geforgt, ale fur bie herren, wenn wir nach ber gesunden Beschaffenbeit berer, bie mir faben, ichliegen burfen.

Eine Stunde nach Tages . Unbruch verließen wir Mesequinha, und kamen auf einen lehmigen Boden, west halb dann unsere Maulesel, die unbeschlagen waren, ofters husselen. Da es gerade Sonntag war, so hatten wir einige Schwierigk i', frische Maulesel zu erhalten, weil sie zusammen ihre herren in die Messe tragen mußten. Nach ungesähr anderthalb Stunden kamen wir

bei ber Fagenba be Gama an, bie aus einem gnten Wohnhause und einigen Rebengebauden bestand. Saus, das einem Major gehört, steht auf einer Unhohe in einer hubschen offenen Gegend, wo hier und ba auf eine angenehme Urt mehrere dichte neben einander befind. liche Baume und kleine Flecken Balbung abwechseln; fie ift indeffen gan; unbebaut. Das Land scheint fehr ausgetrocknet, und schlecht bemaffert zu fenn, aber in den Thalern, fagte man une, floffen viele Strome und Bache. Alls wir an der Thure still hielten, wurden wir von einer schonen ehrbaren Dame, bem Anscheine nach an 40 Jahr alt, begrußt; sie lud uns ein, einzufehren; wir waren hierzu bereitwillig, ba fich hier Gelegenheit darbot, unfern pack = Maulefel zu wechseln. Zwei junge Damen, Die Tochter ber vorigen, kamen auf die Gallerie, um uns zu bewilltommen. Wegen bes fühlen Morgens waren fie mit rothen Manteln von Bone bebeckt, die nur einen Theil des Gefichts frei ließen, uns indeffen hinlanglich zeigten, daß bie Frauenzimmer biefer Proving, die hier Mineras genannt werben, in Unsehung ihrer forperlichen Reibe über das Mittelmäßige hinausgehen. Beim Gintritte ins Saus fanden wir diese Meinung bestätigt; benn hier erschienen die Damen noch weit vortheilhafter; sie waren von einer blubenden Gesundheit, von fehr schlanfem Buchse, und in ihren Manieren aufferst einnehmend. Wir hatten uns gerate mit ihnen in ein Gesprach eingelaffen, als unser Soldat mit der Nachricht hereintrat, daß der Maulesel mit unsern Sachen bepackt, und es schon fo fpat fen, daß wir kaum por Racht die nachste Station erreichen wurden. Dieser ehrliche Kerl mar jum ersten Maives Reife.

17

Male auf der Reise der Ueberbringer unwillkommener Rachrichten. Ich fragte ihn, warum er uns nicht bie lette Nacht hieher aeführt hatte. "Uch herr" erwiederte er, "bie Maulesel konnten nicht weiter gehen." "Dann hattet ihr und von diesem angenehmen Orte Rachricht geben follen; wir wurden, ware es auch noch einmahl so weit gewesen, hieher gegangen fenn." Wie viel vergnügter würden wir den Abend hier zugebracht haben, Dachte ich, indem ich zwei Guitarren bemerkte, die in einem jufällig offenen Alkoven hingen. Die Mutter, die jest hereinkam, lud uns ein, zu bleiben, indem fie bedauerte, daß ihr Gatte, der burch Krankheit ans Bette gefesselt wurde, nicht im Stand mare, uns in Person feine Aufwartung zu machen. Wir aufferten unfer Bebauern, von diefer Einladung keinen Gebrauch machen gu konnen, und erzählten ihr, wie schlecht wir die Racht zu Resequinha zugebracht hatten. "Ja," bemerkte eine ber Tochter fehr naip, "Manner allein machen gerade feine rechte angenehme Gefellschaft; sie wurden sich hier beffer befunden haben; nicht wahr?" Unfer Coldat fam noch einmahl, um uns ju fagen, ber Maulefel mit bem Gepacke sen bereits aus dem Gesichte, und wir liefen Gefahr, unfern Weg zu verlieren. Mochte ber Maulesel, fagte ich, fur jest uns zu Gefallen, nur einmal lahm werben, ober ein gluckliches Ungefahr eintreten, um uns einen Vorwand zur Verlängerung unfere Aufenthalts zu geben. Wir sahen uns aber boch zulett genothigt, ben bringenden Vorstellungen des Goldaten nachzugeben, und nahmen von der guten Dame und ihren liebenswürdigen Tochtern Abschied, unter dem Versprechen, auf unserer

Rückreife fie zu befuchen. Ziemlich unzufrieden fetten wir die Reise über einen traurigen Strich Landes fort, paffirten von Zeit zu Zeit kleine Geholze, und schoffen bier einige Baumhacker, Die Carpinteros heißen; Diefer Name deutet dann ihre besondern Gewohnheiten hinlanglich an. Das unaufhörliche hacken mit ihren Schnabeln, fann man in einer ansehnlichen Entfernung horen. Uebrigens begegnete und nichts Merkwurdiges auf diefer Lagestreise bis Bandera de Coelho, wo wir bei Sonnen-Untergang anlangten. Die trafen wir einen schmußigern Ort, in einer schonern Gegend. Nur mit großer Muhe verschaffte uns mein Regerbursche einen Topf, um uns einen Bogel und etwas Bohnen jum Abendessen juzubereiten. Die Ruche war oben und überall von Ruß und Rauch geschwärzt, und unten mit Schlamm und Roth bebeckt. Das Kochgeschirr war ein Topf, der auf drei Steinen fant, und mit grunem Solze geheift murbe. Der Eigenthumer leiftete uns fehr hulfreiche Sand. Er stand in bem Rufe eines Mannes von ansehnlichem Bermogen, welches er sich durch den Verkauf von Korn für Die Triften Maulesel erworben hatte, die hier häufig einkehren, und meistentheils bessere Pflege haben als die Menschen. Wir bereiteten uns eine Urt von Abendeffen, und brachten die Nacht unter derselben Gattung von Schoppen, so wie auf einem nicht viel besseren Lager, als das unferes Diehes bin.

Die Erfahrung dieser Racht machte die Unbequemlichkeiten nun ganz voll, die wir seit dem Anfange unserer Reise auszustehen hatten. Ich würde einem jeden Reisenden, der denselben Weg zu machen hat, wohl rathen, sichten, Branntwein, Seise und Salz, mit zwei Kesseln und einem Becher von Horn zu versorgen (denn nur an wenigen Orten wird man einen von diesen Artikeln antressen), eben so wie mit einem Sonnenschirme, ohne den man gar nicht fertig werden kann. Alles dieß ist für Iemanden, der in der Absicht reiset, um die Gegenden zu untersuchen, durchaus nothwendig, und wird wenigssens zwei Maulesel zum Transporte erfordern.

Um 6 Uhr des andern Morgens brachen wir ohne Frühstück auf, da wir uns weder Kaffe noch Milch versschaffen konnten; und nach einer Reise von 6 englischen Meilen durch eine schöne offene Gegend, kamen wir in dem großen Dorse Louza an, das volle 2000 Einwohner enthält. Es ist gut gebaut, hat aber von seiner vorigen Wichtigkeit, wie man mir sagte, sehr viel verloren, da diese vorzüglich von den reichen, nun kast erschöpften Minen in der Nachbarschaft herrührte. Wir erhielten in einem Wirthshause ein erträgliches Frühstück von Kaffe und Giern, und belustigten und sehr an den vielen Einwohnern, die sich aus Neugierde und zu sehen, an der Thüre versammelt hatten; sie richteten verschiedene politische Fragen an uns, und äusserten mannichsaltige Vermusthungen über den Zweck unserer Reise.

Um II Uhr verließen wir biefes Dorf, gingen langst einer Reihe von Geburgen fort, die aus einem thonartis gen Schiefer bestanden, und kamen über einen mit Glimamerartigem Eisener; bedeckten Hügel; an einem Theile besselben war ein Bruch, welcher eine dem Anscheine nach perpendikuläre Schicht von eisenartiger Substanz zeigte; wahrscheinlich war es eine starke Aber, die durch das Gebürge lief. Ich erstaunte nicht wenig, als ich die Strasse, wohl eine halbe engl. Meile lang, mit reichhalztigem Eisenerz bedeckt fand.

Wir paffirten ben Drt Alto be Birginia, mo, fo wie in der Nachbarschaft, bis zu einer ziemlichen Entfernung, Goldmafchereien find, bie ben allgemeinen Ramen Labras de Virginia führen. Ich untersuchte die Haufen Schlacken, fand aber in benfelben Nichts, als abgerunbeten Quar; und eisenartige Materien. Rachdem wir eine halbe Stunde weiter gereifet waren, fanden wir die Gold. waschen St. Untonio de Dro Branco, wo sich viele fleinere Sugel von benfelben Materien befanden; bald nachher traten wir in das arme und fast obe Dorf gleiches Ramens, bas ungefahr 500 Seelen enthalt. Wir besuchten den Besehlshaber, tonnten aber feine Erfrischung bekommen, und in der That die Menschen dort waren so durftig, daß fie nicht allein unfern Mangel nicht befries bigen konnten, sondern sogar Alles, was wir hatten, zu ihrer eignen Befriedigung ju verlangen schienen, und uns mit frohen Augen ansahen, als wenn wir ihnen Etwas mitgebracht hatten. Voll Freude diesen elenden Ort zu verlassen, setten wir unsere Reise burch eine Reihe schos ner Thaler fort, und kamen gegen 4 Uhr an bem Fuße eines furchtbaren, mit Wolfen umgebenen, Geburges an. Der Weg hinauf war so steil, daß ich abstieg, weil ich glaubte, gar nicht binanreiten zu tonnen; unfer Golbat,

ber leichter war, als ich, wechselte die Maulesel mit mir, und wir gelangten nach einer halben Stunde in einem Bick = Back oben an, wo wir uns dann in eine dicke Wolfe eingehullt fanden, fo daß wir eine Zeit lang unfern Weg gar nicht sehen konnten. Endlich waren wir im Stande, weiter zu reisen, und an einigen Stellen muften wir Rander von fast zwei Fuß senkrechter Sohe überfteigen, boch geschah dieß, ohne daß wir absusteigen brauchten, benn unsere Sattel waren vor dem Sintenüberfallen durch einen farken Riemen, der rund um des Maulesels Racken ging, gefichert. Man halt es fur fehr unficher, bei biefen Unhohen abzusteigen, benn bie Thiere geben, wenn fie geführt werden, nicht so sicher, als wenn man barauf reitet. Um 7 Uhr erreichten wir die Spike, wo wir es für nothig fanden, obgleich die Racht einbrach, eine halbe Stunde auszuruhen; dann gingen wir noch eine Stunde in der Dunkelheit fort, aber ohne unfern Maulefel mit bem Gepacke, welcher, ba er mit uns nicht Schritt halten konnte, zweien unserer Leute und dem Regerburschen übergeben wurde. Wir waren wegen unserer Sachen wenig beforgt, obgleich das arme Thier, wie wir nach= her horten, mehr als zwanzigmahl beim hinansteigen der Unhohe hingefallen war. Ungefähr um 8 Uhr erreichten wir Alto do Moro, und unser Gepäck kam wohl eine Stunde nachher an. hier blieben wir die Racht in einem der besten Wirthshauser, die wir bis dahin geschen hatten; die Wirthin bereitete und ein erquickendes Abend. effen, und wir verlebten einen angenehmen Abend. Die gute Ordnung, die in diesem hause herrschte, bestätigte eine von uns oft gemachte Bemerkung, daß von allen

Wirthshäusern unterwegs, diejenigen, welche unter der Leitung von Frauen standen, am besten verwaltet wurden, und gewiß die meisten Bequemlichkeiten darboten. Ich kann hinzusügen, daß bei denselben die offenbare Neigung und der Wunsch sich den Fremden verbindlich zu machen, herrscht, welcher jeden Mangel ersett, und bewirkt, daß so der Fremde mit sedem, was ihm vorgesetzt wird, zustrieden ist.

Das land, durch welches wir diesen Tag reiften, schien sehr ausgetrocknet zu senn, da es fast gang von Pflanzen-Erde entblogt war, und nur durch wenige Baume gegen die hike der Conne geschutt wurde. Un den Geburgen bemerkten wir verschiedene Streifen, Die abgebrochene und einzelne Massen barboten, welche nach allen Richtungen bin wie gerftreute Saufen von Bau = Trummern lagen, und Abern von murbem Talk, und einigem an Gold armen Cascalhao \*) zeigten. Das Stratum war Thon-Schiefer, fehr eisenartig und gerbrechlich. Auf bem Grunde diefer Bruche, die durch die Trennung des einen Theils des Geburges von dem andern (mahrschein= lich durch das Einsaugen des Waffers) entstanden zu senn scheinen, waren fleine Bache, welche zur Regenzeit zu Stromen anschwellen, und mit reifender Schnelligkeit durch ihre Kanale fturgen.

Den Tag barauf brachen wir, ba wir noch vor Abend Billa Rica erreichen wollten, fehr fruhzeitig auf,

<sup>\*)</sup> Gine Art Ochergelben Puddingftein.

trot bes kalten neblichten Wetters und bes farken Thaues. Wir kamen durch einen nackten und unebenen Strich Lanbes, der fast eben so beschaffen war, wie die oben bes Schriebenen. Nahe bei bem Orte Capon ritt ich einen Sugel hinunter, ber mit reichhaltigem Gifenerg in febr grofer Menge bedeckt war, daß Tonnen voll hatten konnen aufgesammelt werden. Nicht weit von hier kamen wir nach eis nem Sause, deffen Eigenthumer, wie wir nachher erfuhren, eine Topas - Mine in der Nachbarschaft besaß. Der Name einer Topas - Mine erregte meine Reugierde, ba es bei mir die Idee einer Ader erweckte, die unter der Erde bearbeitet ware, und diese Substang in der Mutter so wie ste ursprünglich gebildet ift, enthielte. Als ich bem Eigenthumer meinen Bunfch, die Werke ju feben. außerte, erbot er fich, mich zu ber Stelle hinzuführen. Nachdem wir wohl eine halbe engl. Meile ben eben erwahnten Berg hinangestiegen waren, zeigte mein Suhrer mir Bruche, in welchen die Topas = Minen waren. Wir betraten eine berfelben, die etwas weniger als zwei Morgen groß mar; ber Thon = Schiefer, ber bas obere Strafum bildete, erschien in einer Menge Stufen, und ber größte Theil ging in Mikaschiefer über. Un einem Theile bemerkte ich zwei Reger, die mit einem Stucke roftigen Gifens, mahrscheinlich von einem alten Reife, in ben wenigen murben Abern, welche Die Streifen barlegten, untersuchten; auf meine Nachfrage, was diese Leute machten, horte ich, daß fie Bergleute maren, die nach Topafen fuchten. Ich nahm eines von ihren Instrumenten, und fand, indem ich es so, wie sie, gebrauchte, daß diese Abern eine fehr geringe Mikaartige Substan; enthielten,

bie an erbigen Talk grangt, fo wie auch einigen Quary und große Krnstalle von Spiegeleisenerz. \*) Ich war so glucklich, zwei oder drei Topase zu finden, von welchen ich, da fie jeder nur eine Ppramide hatten und gebrochen erschienen, bafur hielt, bag sie nicht an ihrem ursprung. lichen Orte waren. Bis bahin war ich ber Meinung gewesen, daß alle die Topase, die ich in Rio de Janairo, ober sonst wo gesehen, und die mit diesen eine ahnliche Geftalt hatten, aus ber Mutter von den Bergleuten gebrochen waren; ich erwartete also jest einige zu erhalten, die boppelte Pyramiden hatten, aber meine hoffnung wurde fehr getäuscht, benn alle, die ich fand, waren gang: und ungerbrochen abgeloft. Unter einer großen Menge (wenigstens einen Karren voll) geringerer Topafe, die man mir nachher in des Eigenthumers haufe zeigte, und wobon ich viele hatte mitnehmen konnen, konnte ich auch nicht einen mit einer boppelten Unramibe finden. Man fagte mir, daß zuweilen, aber felten, Topafe in Quarg-Krnstallen gefunden worden waren, aber felbst in diesen Fallen erschien ber Quarg gebrochen und nicht an seinem ursprünglichen Orte, \*\*) Die Topase, die man mir zeigte, waren sehr unvollkommen und voller Fehler. Ueber

A. p. 25.

<sup>\*)</sup> Mit mannigfaltigen und schönen Erpfiallisationen findet mait es auf der Jusel Elba.

<sup>\*\*)</sup> Auch horte ich, daß man zuweilen grune Topase fanbe, wos van ich sehr zweiselte. Wenn eine Substanz von dieser Fars be, ähnlich dem Topase, vorkam; so war sie hochst wahrs scheinlich Euclasit, den man sehr leicht damit verwechseln kann.

die Neger, die bei diesen Werken arbeiteten, führten zwei Kreolen die Aufsicht, die auch Alles, was jene fanden, in Empfang nahmen.

Machdem ich mehrere Specimina gesammelt hatte, fehrten wir gu unfern Maulefeln guruck, festen dann unfere Reise über traurige und unfruchtbare Geburge, auf faubigen Wegen fort, und erblickten gegen 3 Uhr Villa Rica. Die Stadt liegt zwar auf einer ziemlich feilen und luftigen Unhohe, indeffen ift die Unnaherung weder prachtig, noch hat sie etwas auffallendes; auch findet man bei naherer Betrachtung nichts bas fur bas Auge bes Reisenden ihrem Namen entsprache. Die Umgebungen, benen von reichen Städten gar nicht ahnlich, waren nur wenig angebaut; nicht ein Morgen gutes Weideland war hier zu sehen, eben so wenig ein eingehegtes Feld irgend einer Art. Wir kamen etwas nach 4 Uhr hier an, und fliegen in einem der erften Saufer linter Sand, beim Gingange in die Stadt ab; es war und als einer ber beffen Gafthofe empfohlen, wir fanden aber die Reinlichkeit und Bequemlichkeit lange nicht barin, die wir nach jener Empfehlung glaubten erwarten zu burfen. Der Eigenthumer, ein Priefter, hatte bie gange Berwaltung einem Mulatten anvertraut, der so zu Werke gieng, als wenn er selten unter den Augen seines herrn ware. Rachdem wir Mittagseffen bestellt hatten, gingen wir wohl eine engl. Meile weit in ber Stadt umber; die Straffen maren fehr unregelmäßig, und babei so schlecht gepflastert, daß wir da= burch eben keinen vortheilhaften Begriff von der Wohlhabenheit der Einwohner bekamen. Da die Nacht anbeach, und wir uns ermübet fühlten: so versparten wir das Abgeben unserer Briefe auf den andern Tag, und kehrten in unser Wirthshaus zurück. Unser Mittagsessen, das auf eine so schmuzige Art, als wir es nur je, selbsk in dem ärmsten Rancho auf unserm Wege gesehen hatten, aufgetragen wurde, bestand in etwas geschmortem Rindsteische und in einem Stücke Gestügel. Das Brod war erträglich, aber theuer. Da wir wenig Lust hatten nach dem Mahle noch aufzusissen, so begaben wir uns früh zur Ruhe; unsere Zimmer, obgleich sast ganz ohne irgend eine besondere Bequemlichkeit, waren doch besser, als dies woran wir seit einiger Zeit gewöhnt waren.

Ungeachtet ich burch unsere Reise ermübet war, und großen hang jum Schlafen hatte, beschäftigte sich bennoch mein Geift einige Zeit mit Betrachtungen über ben Ort, wo wir jest angekommen waren, und der langen Beit ben Gegenstand unserer Verwunderung und unserer Vermuthungen abgab. Villa Nica — bas reiche Dorf! Die hauptstadt der Proving Minas Geraes, und der Sit des Gouvernements; ein Ort, der mehrere Jahre hindurch als der reichste in Brasilien bekannt war, weil man in benselben alles das Gold brachte, welches in dem ungeheueren Bezirke rund umher gefunden ward. Voll Ungebuld, einige Spuren bes Glanges zu feben, ben ihr Name andeutet, schlief ich nur wenig, und stand fruh auf. Wir erhielten mit Muhe unfer Fruhftuck, bas in Raffe und Ciern bestand, mit Brod und englischer Butter; hierauf jogen wir uns an und gingen aus, um unfere Briefe gu übergeben.

Nachbem unsere Unkunft angezeigt war, wurden wir angewiesen, und in den Audieng-Zimmern vorzustellen; Diese bilden einen Theil eines großen Gebaudes, welches auch das Postbureau, und andere öffentliche Zimmer für Die Gouvernements - Geschäfte in sich faßt. Wir wurden jum General ber Truppen geführt, und jum Dr. Lukas, einem Mitgliede bes oberften Gerichtshofes. Letterer mar in der Abwesenheit des Vicekonigs, der nach Nio de Janeiro abgegangen mar, mit ber hochsten Auftoritat befleibet; man erwartete, baf ihm ein anderer Bicekonig von Gonages bald folgen murbe. Wir hatten die Ehre aufferft artig aufgenommen ju werden, und mehrere Saufer wurden unserer Bahl überlaffen, um uns eines berfelben mahrend unseres Aufenthalts zu bedienen; wir nahmen indeffen boch lieber unfere Wohnung im Mittelpunkte ber Stadt, brei Minuten von dem Pallaste, in Rug be Dereito, ber mahren Bond Street von Villa Rica.

Nach unserer Unterredung mit dem Nichter, brachten wir einige Stunden auf einem Spaziergange durch
die Stadt hin, und kehrten sehr ermüdet zum Mittagseffen in unser Wirthshaus zurück. Am Abend besuchte
ich einen Prediger, der mich herzlich bewillkommte, und
nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche der Portugiesen
mir sagte, daß sein Haus das meinige sey. Wäre diese
Nede wahr gewesen: so würde sie mich in den Besis eines der besten Häuser in Villa Nica gesetzt haben. Beim
Thee stellte mich der würdige Pastor verschiedenen Beamten vor, unter denen sich auch der ehemalige Gouverneur
bes Diamaut-Distrikts besand, welcher mir viele Nach-

richten über benfelben mittheilte, und einen Bernll zeigte, ben man in einer ber Baschereien gefunden hatte. bildete ein vollkommenes sechsseitiges Prisma, war volle fieben Boll lang und 3 Boll im Durchmeffer, hell und frei von Sehlern. Rachdem wir und einige Stunden fehr angenehm unterhalten hatten , brach bie Gefellschaft auf, und weil es bunkel mar, fuhrte mich ein Bedienter bes Predigers mit einer Laterne in mein Wirthshaus guruck. Un den Ecten ber Straffen, welche wir paffirten, fanden Saufen vom niedern Bolte und beteten; in einer Rische über benfelben befand fich ein Bild ber heil. Jungfrau, por welchem Wachsferzen brannten. Eine Stimme sprach in einem leisen feierlichen Tone die Besper, und die Menge antwortete. Ich nahm den hut ab, als ich vorbeiging, ba, wie ich wußte, man immer ein solches Zeis chen ber Chrerbietung erwartet.

Der folgende Tag ging besonders damit hin, daß wir unsere Equipage in die neue Wohnung in Nua de Dereito bringen ließen; unsere Soldaten besorgten dieß alles. Um folgenden Tage beehrten uns mit ihrem Bestuche der Richter, der General, der Prediger und meherere der ersten Einwöhner, die uns zusammen auf das artigste ihre Hochachtung bezeigten. Verschiedene derselden sandten mir nachher Geschenke von schönem Zucker, Kaffe, eingemachten Sachen, Kafe, und einigem guten Brode. Einer schickte mir, damit ich mich von dem Neichethume des Bodens und des fruchtbaren Klimas überzeugen möchte, einen Kohlkopf, der volle 14 Zoll im Durchmesser hielt, als seine äussern Blätter abgebrochen waren, eine schönere Pflanze hätte man wohl nie gesehen.

Co oft es die Zeit gestattete, unternahmen wir Erfursionen, um die Stadt und die Nachbarschaft derfelben zu sehen, bald zu Pferde, bald zu Fuß, meistentheils kehrten wir auf einem andern Wege zurück, als worauf wir ausgiengen. Die Stadt liegt an ber Seite eines großen Geburges, bas in Verbindung mit andern eine ungeheuere Kette bildet, von welcher dieses eines der hochften ift. Die meiften Straffen laufen stufenweise von dem Fluffe bis jum Gipfel deffelben, und werden von andern durchfreugt, die die Unhohe hinanführen. Der Drt ift auf eine bewunderungswürdige Urt mit Waffer versorgt, welches ausserst bequem und hubsch fast in jedes haus geleitet ift. Auf den Straffen findet man Brunnen, die, wenn sie auch in Ansehung des Aeußeren nicht mit denen in Italien verglichen werden konnen, doch gut gebaut find. Eine Cifterne besonders enthalt Baffer, welches stark nach Eisen = Sulphat schmeckt; die Eingebor= nen halten es für fehr beilfam bei haut = Krantheiten, und baden fich häufig darin. Die Stadt ift in zwei Rirch= sprengel getheilt, und hat eine Bevolkerung von ungefahr 20,000 Einwohnern; unter biesen sind mehr Weisse als Schwarze. Das Klima ift trefflich, und vielleicht dem in Neapel gleich. Obgleich die Breite des Orts nur 20° füdlich ist: so ist dennoch wegen der hohen Lage desselben, die Temperatur gewöhnlich gemäßigt. Der Thermometer fleigt im Schatten nie über 820, und ift felten unter 48°, aber sein gewohnlicher Stand ift von 64° gu 80° im Sommer, und 48° zu 70° im Winter. Die größte Site herrscht im Januar. Wegen ber hohen Lage finden an dem nämlichen Tage Abwechselungen von Site

jur Kälte statt; auch sind hier Regenschauer häusig, und Donnerwetter gewöhnlich, indeß letztere keinesweges hefztig. Die Sonne ist zuweilen in Thau und Nebel ganz eingehüllt; er ist oft so dicht, daß er sich nicht eher senkt, bis der Vormittag schon weit vorgerückt ist.

Die Garten find hier mit vielem Gefchmacke angelegt, und gewähren wegen ihrer besonderen Einrichtung ein besonderes Schauspiel. Da hier kaum ein Stuck ebenen Bodens, selbst nur 10 Yards ins Gevierdte, an der ganten Seite des Geburges ift: so hat man diesem Mangel baburch abgeholfen, daß man Schichten, eine über die aubere, in regelmäßigen Entfernungen gegraben, und fie durch Schupwehren gestütt hat, von denen die Spite an die Basis der darüber befindlichen stößt. Eine bequeme Treppe führt von einer Kläche auf die andere. Diese Terraffen schienen mir bas mahre Reich ber Flora zu fenn, benn nie sah ich vorher einen solchen Ueberfluß von kostbaren Blumen. Es gab auch hier herrliche Pflanzen von jeder Urt, als Urtischocken, Spargel, Spinat, Rohl, welsche Bohnen und Kartoffeln. Auch viele einheimische Fruchte find hier, welche burch ein anderes Suftem des Gartenbaues fehr verbeffert werden konnten. Die Pfirsiche scheint die einzige ausländische Frucht zu senn, die bis dahin hier eingeführt worden ift, sie bekommt gang ausserordentlich. Häufig habe ich die Zweige ber Baume so belaftet gefeben, bag fie fenfrechter Stugen bedurften.

Die Stadt ist ansehnlich groß, aber bei weitem nicht mehr so gut bevölkert, als wie noch die Minen reich

waren. Wenige Ginwohner haben eine Beschäftigung, bie Krämer ausgenommen, welche in der That eine zahlreiche Rlasse ausmachen. Englische Wollenwaaren waren gar nicht theuer, sehr seines Tuch kostete die Nard 30 bis 25 Schilling, Coatings u. f. w. waren hier fast eben fo wohlfeil als in England; gewohnlicher gedruckter Kattun die Pard zu I Schilling 6 P. bis 2 Schilling, Bute, Tucher, Casimir und Manchester - Waaren waren in gro-Ker Menge da. Es schien hier in der That eine Ueberfulle von englischen Waaren und Produkten jeder Art zu fenn, ausgenommen irdenes Zeug, Schinken, Porter und Butter. Diese Artikel maren megen der Gefahr bes Transportes theuer. Gewohnlicher Rigueras = Wein foffete die Flasche 3 Schilling 6 Pence. Der Laden, worin Landesprodukte verkauft murben, gab es nur wenige und fehr unbedeutende. Eine große Menge Schneiber, Schuhmacher, Zinngieger und Verkaufer von Stahlmaaren faben wir hier, einige Schmiede, und keine unbetrachtliche Bahl von Sattlern. In einem Lande, wo ein Jeder ein Reiter ift, muß, wie man sich leicht vorstellen fann, dieses Gewerbe vor allen andern den Borgug haben. Die Gattel, die man mir hier zeigte, waren weit beffer gemacht, als die, welche ich in Mio de Janeiro sah. Ich war erfaunt, feine Goldarbeiter in einem Orte gu finden, der wegen ber Erzeugung biefes kostbaren Metalles fo beruhmt war, allein ich erfuhr, daß ber handel burch ein Gefet verboten fen, um zu verhindern, daß das Gold nicht eher bearbeitet wurde, als es umgetauscht war.

Den Markt in Villa Nica fanden wir schlecht versorgt, obgleich die ganze Gegend umber so fruchtbar ist. Hülsenfrüchte und Semüse waren spärlich, seibst nach Gras war eine große Frage, \*) und die Milch so theuer, als in London. Hühner wurde das Paar von 3 Schilling 6 P. bis zu 4 Schilling 6 P. verkauft. Erträgliches, aber keinesweges gutes Rindsleisch konnte man das Pfund zu 1½ D. haben, Schweineskeisch war sehr schon, Haumelsleisch kannte man gar nicht. Talg war ausservetentlich theuer, und Lichter hatten mehr denn den doppelten Preis, zu welchem man sie in tiesem Land verkauft.

Obgleich unsere Ankunft in tex Stadt einige Verwunderung erregte, da wir die ersten unserer Nation waren, die sie besuchten; so sahen uns die Leute doch nicht ganz als Fremde an, weil schon mehrere in ihrem häusigen Verkehre mit Rio de Janeiro Engländer gesehen hatten. Mein würdiger Neisegesährte hatte an einige der vornehmsten Krämer Briese, welche wir sobald als möglich abgaben. Als wir gegen sie von dem Reichthume der Gegend, und von der Menge Gold sprachen, durch dessen Uebersluß sie so berühmt geworden sen, schienen sie voll Freude, Gelegenheit zu haben, uns zu erzählen, daß sie glaubten, das Gold wäre zusammen nach England geschiest, und sügten hinzu, daß ihre Stadt jest Villa Pobre (arme Stadt) anssatt Villa Nica (reiche Stadt) genannt werden müßte. Und in der That wir

<sup>\*)</sup> Unfere Maulesel mußten jeder taglich wenigftens fur 6 Pfens nig auffer dem engl, Korne, haben.

erstaunten, bei einer Vergleichung, über die unter ben Einwohnern herrschende Armuth. Von mehr als 2000 Wohnungen, die die Stadt in sich begreift, war ein ansschnlicher Theil unbewohnt; und die Miethen der übrigen sanken von einem Tage zum andern. Man konnte hier Häuser für die Hälfte ihres wahren Werthes kausen; so z. B. würde ein vor wenig Jahren mit 1000 Pfund Sterling erbautes Haus jest zu keinem höhern Preise, als für 500 Pfund, verkauft werden können.

Das Geburge, an welchem die Stadt liegt, schien mir acht bis neun engl. Meilen lang, überall aber schmal und fast inselmäßig zu senn, indem es von tiefen Schluchten umgeben ift. Alls ich über dasselbe nach verschiede= nen Richtungen hin ritt, bemerkte ich, daß es aus Thon-Schiefern fast von allen Stufen bestand, die aus dichtem blauen Schiefer in Glimmer : Schiefer übergingen. einigen Stellen lag er in regularen Flachen, an andern erschien er in unordentlichen Massen. Der Schieferstein wird zu Zeiten, aber nicht allgemein, zum Pflaftern, zum Decken der Dacher und zu andern ahnlichen Zwecken gebraucht. Un einigen Stellen bemerkte ich einige wenige, schwache, unregelmäßige quargartige Abern, aber von geringem Gehalte, eine große Menge eisenartiger Unbaufungen und Vermischungen, jugleich mit eisenartigent Schwefelkies, und eine betrachtliche Quantitat abgerundetem Quarg von jeder Große. Die Seite, an ber die Stadt liegt, hat einige fleine Sugel, welche eine Menge Ausflusse in enge Schluchten bilden. Zahlreiche Bache fliegen aus ben Quellen auf dem Geburge in verschiede

nen Kanalen herab, und schwellen im Negenwetter zu Wasserfällen an; sie bilden einen Strom, der an seinem Fuse Nio del Carmen genannt wird, und in seinem Lause von hier mit mehreren andern sich vereint, dann aber seinen Namen gegen den von Nio St. José und nachzgehends von Nio Doce vertauscht. Von dem letztern werde ich noch im Folgenden weitläusiger zu reden Geslegenheit haben.

## Rapitel XI.

Ursprung und jetziger Zustand von Villa Nica.

— Nachricht über die Münze. — Die Stadt Mariana. — Erkursion nach den Fazendas Barro und Castro, die Sr. Epcellenz dem Grafen Linhares gehören.

Die Geschichte eines Etablissements, welches zwanzig Jahre nach seiner Gründung für den reichsten Ort auf der Erde gehalten wurde, hatte sür mich ein großes Interesse, und ich zog mehrere Erkundigungen deshalb von den am Ort unmittelbar am meisten unterrichteten Personen ein. Es scheint, daß die erste Entdeckung dieses einst reichen Gebürges durch den Unternehmungs. Geist der Paulistas geschah, welche, unter allen Kolonissen in Brasslien, den glühenden und nie ermüdenden Entdeckungse Eiser am meisten behielten, welcher die Lusitaner der Vorzeit charakterisirte. Sie drangen von ihrer hauptstadt in diese Segenden, troßten jedem Ungemache, und besiegten zede Schwierigkeit, die ein wildes Land, von noch wildern Emwohnern bewohnt, ihnen entgegenstellte. Sie bahnten sich einen Weg durch unwegsame Wälder, sühre

ten ihre Lebensmittel mit fich, und bauten gelegentlich fleine Rlecke Landes an, um ihnen Rahrung jurgeben, wohin fie fich, nothigen Falls juruckziehen konnten, jugleich aber auch um eine Berbindung mit ihrer Stadt St. Paul zu unterhalten. Jeden Boll breit Land mußten fie ben roben Indianern, bier Bootocoobies genannt, abstreiten, welche sie beständig theils offen, theils aus einem hinterhalte angriffen, und nur zu häufig einige von ihnen, ober ihre Neger überfielen, die sie bann fogleich ihrer abscheulichen Gier nach Menschenfleisch opferten. Sie glaubten, die Reger maren die großen Uffen ihrer Balber. Die Gebeine ber unglücklichen Martyrer fand man oft, sie zeugten von der Nohheit ihrer Morder, auf welche bann bagegen die Paulistas aus Rache jedesmahl ohne Ausnahme, wo fie fie nur antrafen, schoffen. Diefe Beispiele von Rache erreichten ihren erwunschten Zweck; die Indianer, geschreckt sowohl durch dem Lerm, als durch bie tobtliche Kraft der Feuergewehre, fiohen eiligst davon, in bem Glauben, Blis und Donner ffunden ben Weissen zu Befehl.

Es scheint nicht, als wenn sie bei der Untersuchung dieses Gediets irgend Beistand von den Ureinwohnern ershalten hätten; sie folgten dem Laufe der Flüsse, fanden gelegentlich Gold, nahmen hiervon das Oberste mit, und setzen ihre Neise fort, die sie an das Gedürge, wovon hier die Nede ist, kamen. Sein Neichthum hielt ihren weitern Weg auf; sie errichteten sogleich auf eine Zeitlang Häuser, und singen ihre Operationen an. Die vornehmssien, welche sich zuerst von der Gesellschaft hier nieders

ließen, waren Antonio Dias, Bartholomeo Mocinho, Antonio de Ferrera und Garcia Ruis. Es scheint, daß sie ben gerabesten Weg nach diesem Orte wahlten, benn bie Straffen , die sie bahnten, sind die noch immer gewohnlichen. Die Nachricht ihres glücklichen Erfolges gelangte bald nach St. Paul; neue Abentheurer kamen in großer Bahl an, und brachten alle die Reger mit, welche sie nach ihrem Vermögen nur immer kaufen konnten. Undere gingen von St. Paul nach Rio de Janeiro, um noch mehrere Reger anzuschaffen, da ihre eigne Stadt bereits keine mehr liefern konnte, und als nun auf diese Urt die Nachrichten von dem fürzlich entbeckten Goldgeburge in der Hauptstadt Brafiliens bekannt geworden waren; fo ftromten Leute von jeder Gattung haufenweise nach diesem Lande ber Verheißung hin, und zwar von St. Paul aus, welches ber einzige bekannte Weg war. Wohl hatten die erften Anfiedler die Rundwerdung ihres Glacks verhuten konnen, wenn fie ihre Freude zu mäßigen im Stande gewefen waren, und übereinstimmend mit einander gehanbelt hatten; aber ba das Gold in so größer Rulle da war; fo eignete fich ein Jeder einen Theil Land gu, und wurde auf die Beise ein Kapitalist. Jeder strebte dahin in ber furgeften Beit ben meiften Gewinn zu ziehen, und fo war ein beständiges Nachfragen nach mehreren Regern, nach mehrerem Eisen u. f. w., und bei bieser allgemeinen Gierde jene oder bieß ju erhalten, murbe bas Geheims nif, bas Alle ju ihrem Vortheile hatten geheim halten follen, ausgeplaudert. Die Pauliftas, voll unabhängigen Muthes und folz auf ihren Reichthum, wollten den Unfommlingen Gefete geben; aber biefe, jum Widerftande

entschlossen, bilbeten unter fich felbst eine Parthei, unter ber Anführung bes Manuel Runez Biana, eines Aben theurers von einigem Belange, der eifrig und standhaft ihre Unsprüche auf gleiche Rechte und Vortheile vertheis bigte. Auf beiben Seiten entstand Streit, und brach julett in Feindfeligkeiten aus, die fur die Pauliftas ungunflig ausfielen, von benen der größere Theil nach einer ihrer bedeutenden Positionen floh, und da neue Verstär= fung erwartete. Diana und feine Gefahrten verfolgten, ohne Zeitverluft, ihre Feinde, welche fie auf einer Ebene nahe bei St. Joao bel Men fanden. Beide Partheien fliegen an den Ufern eines Fluffes zusammen, und es begann ein blutiger Rampf, ber mit der Riederlage ber Pauliffas endigte, die nachher die Bedingungen eingiengen, welche fie noch erhalten konnten. Die Betobteten wurden am Ufer bes Fluffes begraben, der wegen biefes Umstandes den Ramen Rio das Mortes erhielt.

Die Paulistas, auf Nache benkenb, aber burch Niesberlagen geschwächt, wandten sich an den Souverain, König Pedro, und gaben den Viana und seine Gesährsten als Nebellen an, die dahin strebten, diesen Distrikt für sich selbst in Besitz zu nehmen, und eine unabhängige Negierung zu errichten. Die Minister des Königs, die von dem Zustande der Dinge benachrichtigt wurden, und aus dem Berichte die imermesslichen Neichthümer des Laubes kennen lernten, schieften sogleich einen Besehlshaber dahin ab, mit einer erforderlichen Anzahl Truppen, um von dem Streite zwischen beiden Partheien Vortheil zu ziehen; und dieser Zwist war in einem Lande, das mang

mit weniger Mannschaft wegen seiner gablreichen Reftungen leicht behaupten konnte, ein fehr glücklicher Umffand. Der Rame bes Befchlshabers war Albuquerque, eines Mannes voll Unternehmung und Ausdauer, und in jeder hinsicht zu bem Geschäft, wozu er abgeschickt war, gang paffend. Sein Erscheinen erregte im Unfange viele Verwirrung und Unzufriedenheit gwifchen beiden Bartheien; und obgleich man sich ihm nicht offenbar widersetzte: so mußte er doch beständig auf feiner but feng. Dun faben bie Paulistas, daß die Reichthumer, die sie in Berbinbung mit ihren Rebenbuhlern hatten behalten fonnen, jest noch durch eine dritte Parthei in Befit genommen wurden, welche fie beibe unterjochen wurde. Einige Zeit hindurch herrschten Unruben, aber ba von ber Regierung immer neue Verftarkungen ankamen; fo wurde endlich die Rube gang hergestellt, und man fing an im J. 1711 eine ordentliche Stadt zu bauen; ein Gouvernementshaus, eine Munge und ein Waffen = Zeughaus wurden errichtet. Ein Gefetbuch fur ben Bergbau mard ju Stande gebracht; man befahl allen gefundenen Goldstaub Beamten ju ubergeben, die zu diesem Zwecke angestellt wurden; ein Funftel des Gewichts nahm man fur den Ronig bin, und die übrigen vier Theile wurden gereinigt, in Klumpen umge= schmolzen, aber auf Rosten ber Regierung probirt, nach ihrem Werthe bestompelt, und den Eigenthumern, mit einem Certifikate, fie in Umlauf bringen zu konnen, wieder übergeben. Bur größern Bequemlichkeit bes handels, erlaubte man auch, daß Goldstaub als kleine Zahlungen eirkuliren konnte. Ungeachtet dieser bestimmten Verordnungen fand doch eine ansehnliche Quantitat bieses kost-

baren Metalls in feinem 'ursprünglichen Zuftanbe feinen Weg nach Rio de Janeiro, Bahia und andern hafen heimlicher Weise und ohne das konigliche Funftel zu entrichten, bis die Regierung, von diesem unerlaubten Sanbel benachrichtigt, an mehreren Stellen Protofollbucher zur Untersuchung ber Reisenden einrichtete, und Soldaten Bleke fen anwies, auf den Begen zu patrouilliren. Durch diefe Maagregeln wurde eine ungeheure Menge Gold tonfiscirt; die Versonen, bei benen man etwas fand, wurden ihres gangen Bermogens verlustig, und, wenn sie nicht Freunde von großem Einfluße batten, auf Lebenslang als Berbres cher nach Ufrika geschickt. Der größte Schimpf ward mit dem Ramen eines Schleichandlers verbunden; und die Strenge des Gesetzes gegen Verbrecher dieser Urt, mar so groß, daß jede Person, die den Diffrift verließ, ein Certifitat haben mußte, worin der Ort ftand, wohin fie gehen wolle, und zugleich, was sie mit sich führe. Diese Verordnung besteht noch immer, und wird streng beobachtet.

Villa Nica erhielt balb einen bedeutenden Handel mit Rio de Janeiro; die Einfuhr aus dieser Stadt bestand in Negern, Sisen, wollenen Waaren, Salz, Lebensmitteln aller Art, und in Wein; alles dieß gewährte zu der Zeit einen außerordentlich großen Vortheil.

Ums Jahr 1713, als Dr. Bras de Silvia als Statthalter hier angestellt war, war die Quantitât des gewonnenen Goldes so groß, daß das königliche Fünftel jährlich auf eine halbe Million Sterling sich belief. Das Gebürge war wie eine Wachsscheibe durchstochen, da die

Bergleute jede weiche Stelle, die sie fin kinden konnten, besarbeiteten, so tief, als möglich eindrangen, und dann das von ihnen ausgegrabene Cascalhao nach einem zur Bäsche tauglichen Orte hindrachten. Bei regnigtem Wetter flossen die Wasserströme an den Seiten des Gebürges hindunter, und schwemmten viele erdigte, herrliche Goldtheilschen enthaltende Materie mit sich fort, welches Gold dann am Fuse des Gebürges am Boden sigen blied. Wenn nun das Wasser abnahm, so beschäftigte dieser reiche Niederschlag viele von den ärmern Leuten, die ihn wegnahmen, und nach ihrer Bequemlichkeit wuschen.

Untonio Dias, beffen ich schon als eines ber Führer ber Pauliffas, die den Ort entdeckten, erwähnt habe, baute, ba er außerordentlich reich geworden war, eine schone Rirche, und vermachte berfelben, ba er bald nachber ftarb, ansehnliche Kapitale. Sie führt noch immer feinen Namen. Funf oder feche andere wurden angefangen und bald vollendet, da es weder an holz noch an Steinen fehlte, und die Einwohner gang bereitwillig einen Theil ihres Vermögens dazu herschoffen, und ihre Reger jur Beforberung biefer frommen Werte bergaben. Ein Gefet , bas der Weisheit der portugiefischen Regierung hohen Ruhm bringt, wurde nun erlaffen, bas allen Monden verbot, bas Gebiet ber Bergwerke zu betreten. Welche Schake wurden auf biefe Urt bem Staate gerettet, und wie viel Personen in nüblicher Arbeit erholten, die fonft für bas gemeine Wefen eine große Burbe geworden maren!

Die Stadt erhielt nun mehrere Verbefferungen, ihre Straffen wurden regelmäßiger gebaut, und einige Stellen an ber Seite bes Geburges zu einem bequemern Raume jur Aufführung von Saufern, und zur Unlage von Garten geebnet. Man machte Behalter, woraus Waffer mittelft Rohren nach allen Theilen hingeleitet wurde, und errichtete Brunnen auf dem beguemften und Mittel-Lunkten. Die Munge und die Schmelghäuser murben vergrößert, und zur Betreibung ber Arbeit bequemer gemacht. Um diese Zeit belief fich die Bahl ber Ginmohner auf 12,000, oder noch hoher; die, welche Bergwerke befagen, waren entweder die erffen Unfiedler oder ihre Nachkommen, und da der beste Theil des Distrikts schon besett mar: so saben sich die neuen Unkommlinge, bie noch von Zeit zu Zeit anlangten, genothigt, in die Dienste der schon ansäßigen Eigenthumer zu treten, bis sie ihre Methode zu arbeiten erlernt hatten, worauf sie bann gemeiniglich ausgingen, um neue Bergwerke zu erfraben, langst ben Bluffen und Sohlen bin, wo fie guweilen auch neue Quellen des Reichthums entdeckten. Zwischen den Jahren 1730 und 1750 waren die Minen in ihrem hochsten Flore; das Funftel des Konigs soll, wie man fagt, einige Jahre diefer Periode hindurch, fich jum wenigsten auf eine Million Bfund. Sterling jahrlich belaufen haben.

Die Vergwerke, welche diese ungeheuere Reichthümer hervorbrachten, wurden auf die Länge allmählich immer weniger ergiebig; und so wie das kostbare Metall verschwand, gingen auch viele der Bergbauer in ihr Vaterland zuruck, mit Reichthumern beladen, wodurch neue Abentheurer gereißt wurden, und mehrere nach Rio de Janeiro und andern Seehafen, wo sie ihre großen Kapitalien in den Handel steckten.

Villa Nica hat jest kaum noch einen Schatten feines frühern Glanges behalten. Seine Einwohner find, mit Ausnahme der Kramer, ohne alle Beschäftigung; sie vernachläßigen ganzlich die schone Gegend umber, welche, bei gehöriger Bebauung, sie vollkommen für den Verluft des Reichthums, den ihre Vorfahren aus ihrem Schooße jogen, entschädigen murbe. Ihre Erziehung, ihre Gewohnheiten, ihre angeerbten Vorurtheile machen sie auch jum thatigen Leben untauglich; beständig hangen sie ihren Traumereien von einem ploglichen Reichthume nach, und glauben fich frei von dem allgemeinen Gefete ber Ratur, welches befiehlt, daß der Mensch im Schweiße seines Ungesichts leben foll. Indem sie das große Vermögen in Betracht ziehen, welches ihre Vorfahren sammelten, übersehen sie ben Fleiß und die Ausdauer, wodurch jene dasfelbe erhielten, und verlieren gang den Wechsel ber Dinge aus den Augen, wodurch diese Eigenschaften jest doppelt nothwendig werden.. Die Nachkommen von Mannern, bie von einem kleinen Anfange ju großer Wohlhabenheit emporstiegen, folgen felten dem ihnen gegebenen Beispiele, wie follte benn ein Kreole, im Muffiggange und in Unwissenheit auferzogen, etwas von dem Wohlthatigen des Fleißes fühlen! Geine Neger machen sein vorzüglichstes Bermogen, und diese regiert er so schlecht, daß der Vortheil ihrer Arbeit kaum die Kosten ihrer Unterhaltung

aufbringt; nach dem gewöhnlichen Laufe der Natur werden sie alt und unfähig zur Arbeit, und doch fährt er auf demselben sorglosen und trägen Bege fort, oder verfällt in einen Zustand von gänzlicher Unthätigkeit, indem er nicht weiß, was er vom Morgen bis zum Abend thun soll. Diese traurige Ausartung ist sast das allgemeine Kennzeichen der Abkömmlinge der ursprünglichen Ansiedeler; jedes Gewerbe ist in den Händen entweder von Mulatten oder Negern, und beide Klassen scheinen viel verständiger zu sehn, als ihre Herren, da sie einen bessern Gebrauch von ihrem Verstande machen.

Während meines hiefigen Anfenthalts besuchte ich Die Munge häufig, und erhielt von den Beamten fehr liberal die Erlaubniß, jedes hier statt habende Verfahren mit anzusehen. In dem Schmelzhause waren acht bis zehen Blasedfen, die an Gestalt dem Beerde der Grobschmiede febr abnlich find. Das Brenn = Material dabei find Holzkohlen. Wenn Goldstaub gebracht wird, (die Quantitat mag flein ober groß senn, dieß macht teinen Unterschied) g. B. 6 Ungen, so wird er erft umgefest, und ein Funftel fur ben Pringen bavon genommen; bas llebrige wird bann in einen heffischen Schmelztiegel, von ungefahr brei Boll im Durchmeffer, gethan, und biefer sogleich in den Ofen gesetzt. Dann thut man eine Quantitat von agendem Sublimat hinein, welches, wenn es erhist ift, einen febr farten Rauch von fich giebt; bie Schlacken werben, wenn fie fich irgendwo bilben, burch eine Zange weggenommen, und, wenn es nothig ift, noch mehr Sublimat hinzugefügt. Oft fiebet bie Maffe auf, in welchem Falle man ben Schmelztiegel mit einem Stucke Ziegelstein bedeckt. Sobald bas Queckfilber verdunstet ift, lagt man das Gold in die Form von gegoffenem Metall, Die vorher mit Thierfett ausgestrichen ift, laufen; und nachgehends wird es in ein Gefäß voll Wasser geschüttet. Un dem Klumpen fist meistentheils, hier oder da, Queckfilber, welches ihn sogleich angreift, und der Theil des Goldes, der so angegriffen ift, hat bann das Unsehen von Blei. \*) Um dieses wegzuschaf. fen, halt man es mit einer Bange in ein ftarkes Feuer, bis das Queckilber verdunftet ift. Rachber wird bas Gold zu dem Mung = Wardein geschickt, der es erftlich auf dem Probiersteine mit Goldbarren von verschiedenem Zusaße vergleicht, und es dann noch probiert. Werden biefe beiden Methoden übereinstimmend gefunden, fo ftems pelt der Wardein auf ten Klumpen ben Grad feiner Gute, (toque genannt) bas Gewicht, bie Bahl, ben Ramen bes Orts und das Jahr. Dieß wird hierauf in ein zu diefem Zwecke gehaltenes Buch eingetragen, und eine Abschrift bes Prototolls auf einem Stucke Papier ausgefertigt, in welches man ben Klumpen einwickelt, und ihn bem Cigenthumer zur Cirkulation übergiebt. Das Schmelzen einer gegebenen Quantitat dauert selten langer als 10 Minuten oder eine Viertelftunde; das Abtreiben ungefähr

<sup>\*)</sup> In England sah ich einst einen folden Alumpen, an den fich Quecksilber auf diese Art angehangt batte, im Besitz einer in der Schmelzkunft unkundigen Person, er ward zu einem geringen Preise verkanft, als wenn der entfarbte Eheil wirklich Blei gewesen ware; auch der Kaufer glaubte dieß.

noch einmahl so lange, ich habe indessen Leute ihren Goldsstaub überliefern, und ihn in weniger als einer Stunde, ganz schon in der Form, um in Cirkulation kommen zu können, wieder erhalten sehen; da sechs Desen da sind, so brauchen die Ueberbringer des Goldes selten auf einander zu warten. Die blasse Farbe und die geringe Güte verschiedener Goldbarren muß man immer dem Silber, der Platina oder andern darin enthaltenen Metallen zusschreiben. Ich habe einige von 16 Karat, und andere von 23 karat gesehen; es sehlte also nur noch ein halber Karat, um ganz reines Gold zu sepn. Zwei und zwanzig ist das Nichtmaaß, und Gold, das dieses überstrifft, erhält nach seiner Feinheit eine Prämie.

. Ansehnliche Quantitaten von Arfeniklies, der für Robald ausgegeben wurde, wurden mir gebracht; ich uns tersuchte einige Proben mit der Blasershre, fand aber feine Spur von diesem Metalle, da die Substang in feiner Stufe bem Borar ober Glase eine blaue Karbe mit= theilt. Eisenkies findet sich ungefahr 3 englische Meilen von der Stadt, wo man eine fehr ftarke Uber deffelben in Quary antrift. Spiegglas murbe mir aus einer etner etwas entfernten Gegend gebracht, so wie auch einige Stucke fark orndirten Rupfers, welche, wie man fagte, in den Baschereien bei ber Stadt Caldrones gefunden waren; dies hatte ich indessen große Urfache zu bezweifeln. Nicht selten versuchte man es, mich in Unsehung ber Entdeckung von Rupfer ju bintergeben. Gin Mann brachte ein rundes Stuck Jaspis, wohl eine Unge schwer, und eine halbe Unge Rupfer, von ber Geffalt und ber

Große einer Enten-Rugel, welches, wie er behauptete, hervorgekommen ware, als er einen dem vor mir befindlichen Jaspis abnlichen Stein geschmolzen hatte. Ich fonnte ihn nur mit vieler Muhe überzeugen, bag berjenige, welcher die Operation für ihn verrichtet, eine Kupfermunge in ben Schmelztiegel geworfen hatte. Ich munberte mich, als ich fand, daß mehrere Versonen, selbst einigermaßen bedeutende Leute der Meinung waren, fast jeder rothfarbige Stein im Pflaster mare Rupfer. Ein Kerl verbreitete eine Rachricht, er befäße verschiedene an diesem Metalle reichhaltige Stucke; als man ihn aber holen ließ, und genau befragte, hatte er fie feiner Behauptung nach beim Ausziehen in ein anderes haus verloren. Man darf fich gar nicht wundern, daß Mahrchen dieser Art unter Leuten, die von Geit gereitt und von Dummheit verblendet find, leicht Glauben finden, und daß die listigen Menschen, die sie erfinden und verbreiten, durch einen glücklichen Erfolg ihren Betrug zu wiederholen veranlaßt werden, und Andere burch ihr Beispiel verführen. Das reiche Eisenerz, woran ber Diftrift Ueberfluß hat, und von welchem ich mehrere Proben fah, murbe eine weit vortheilhaftere Befchaftigung geben, als nach Gold zu suchen, und andern vergeblichen und chimerischen Spefulationen nachzuhängen.

In den ersten Tagen meines Aufenthalts hieselbst verschafften mir meine Soldaten eine Quantität des schonssien Porzellain-Thons, den ich je sah. Der, welcher in der Manufakkur zu Sevres bei Paris gebraucht wird, stehet diesem weit nach. Er findet sich am Fuße des

Thonschieser-Gebürges San Antonio, nahe bei Cangones do Campo, in einer Aber, zugleich mit Quarz und Spiegel. Eisenerz.

Eine Woche nach meiner Ankunft wurde ich eingelaben, nach einer ungefähr 3 engl. Meilen entfernten Anlage, um Topfe zu verfertigen, zu gehen. Nachdem wir über eine Brucke über ben Rio bel Carmen, am Fuße der Stadt Villa Nica, gegangen waren, erstiegen wir ein anderes fteiles Geburge, auf beffen Gipfel ich Gifenerg in großer Menge fand. Db es gleich nicht sehr reichhaltig ist, so zweiste ich boch gar-nicht, daß es 25 Procent Metall geben wurde. Dem Mangel an holz, über den man sich hier als ein hinderniß der Bearbeitung jenes Erzes beklagt, konnte burch Unpflanzungen abgeholfen werden; denn diefer Gipfel ift eine schone Ebene, welche eine gehörige Rultur fehr ergiebig machen murbe. Jest liegt sie, obgleich ber Stadt so nahe, boch gang vernachlafigt da, ohne auch nur ein eingezäuntes Feld auf berfelben. Die Topferei, bei ber wir balb anlangten, ift nur erft vor Rurgent angelegt. Der Thon wird in seinem naturlichen Zustande, ohne irgend eine Beimischung gebraucht, und durchs Waschen von seinen groben Theilen gereinigt. Nachdem das Wasser abgelassen worden und so weit verdunstet ift, daß ber Thon eine hinreichende Festigkeit hat, wird diefer auf die Drehscheibe gelegt, und zu Tellern, Rannen, Krugen u. f. w. gebilbet, die dick und schwer, aber keinesweges fark find. Durch einen leberzug von herrlicher dicker Glasur werden sie weniger zerbrechlich. Die Defen haben teine Schornsteine, sondern bestehen

blos aus einem niedrigen Gewölbe, in welchem sich versschiedene Lustlöcher befinden. Die Glasur erhalten die Sachen in einem Neverberiers Ofen, der aber so schlecht gebaut ist, daß er viel Feuerung gebraucht, und wenig hise giedt. In dem ganzen Distrikt sindet sich ein schösner grober Thon zu Ziegelsteinen u. s. w.

Man lud mich hier ein, einigen Wein aus an dem Orte gewachsenen Trauben zu kossen; er war trefflich. Man kann sich kaum eine glücklichere Lage benken, als diese Gegend zum Erzielen jeder Art Früchte hat, Birne, Oliven und Maulbeer kommen hier eben so gut fort, als die Trauben, wenn man sie nur sorgkältig pflegt. Ich bin gewiß, ein geschickter Ackerbauer würde mit großer Leichtigkeit das Land so verbessern, daß es den doppelten Zweck eines Korn und Milch Landgutes erreichen würde; tresslicher Weißen könnte hier gebaut, und eine gewisse Strecke Landes mit künstlichen Gräsern, zum Abmähen, besäet werden. Ein schöner Strom sließt durch das Ganze, und hat einen hinreichenden Fall zu Mühlen.

Die Grundfäse der Landwirthschaft scheint man hier so wenig, als in jedem Theile des Gebiets, durch welches wir dis dahin gereist waren, zu versiehen. Bieleicht ist sein Land auf der Erde, wo die Abwechselungen von Uebersluß und Mangel nicht herrschen, und wo die menschliche Ersahrung nicht die Nothwendigseit gezeigt hat, in Zeiten des Uebersiusses einen Vorrath zu sammeln, als eine Vorsehrung für die Zeit des Mangels; aber hier läht man diese heissame Maaßregel ganz ausser Ucht. Das

Dieh wird auf die uneingehegten Strecken \*) hinausgestrieben, und dann läßt man es sich nähren von dem, was es sinden kann. In den Sommer Monaten, wenn das Gras auf der ganzen weiten Strecke verdorrt ist, ziehem sie nach dem Nande der Bäche, als der letzten Quelle, hin; indessen hört auch diese bald auf. Vieles Vieh stirbt vor Hunger, und daszenige, welches die Zeit überlebt, ist so erschöpft und schwach, daß es sich selten wieder ganz erholt.

Ein kleiner Berg nicht weit von dieser Topferei, biestet viel eisenartige Materie dar, und eine Substanz, welche mir Schwerspath in einer warzenfermigen Form zu sepn schien, und von der ich eine Probe mitnahm. Seit meiner Rückkehr nach England ist es durch die Analyse des gelehrten Dr. Wollasson erwiesen, daß sie Hydrargylite ohne Flußspath-Säure ist.

Während meines Aufenthalts in Villa Nica ritt ich nach der Stadt Mariana, die acht engl. Meilen entfernt liegt, auf einer furchtbaren und fast unwegfamen Strasse, längst einer Neihe von Gebürgen; nachher fam ich wieder auf dem großen Wege zurück, der zwischen zwei Hügelt durch, und eine zeitlang an der Flußseite, aber immer abhängig geht. Un den Ufern des Nio del Carmen, der durch die Stadt sließt, sind Wäschereien auf dem ganzen

<sup>\*)</sup> Die schönften Theile dieser Strecken find auch in der beffen Jahregeit keinesweges so reich an Gras, als eine englische Wiese.

Bege von Villa Rica angelegt; und einige Leute aus biesem Orte nahmen biese Riederlassung schon ums Jahr 1710 in Befit, indem sie wegen des Goldes, bas von ba durch den Alug himuntergespublt wurde, darauf Unspruch machten. Ums Jahr ... wurde der Ort jum Bischofefipe gemacht, und zur Ehre ber regierenden Ronigin von Portugal, ber Großmutter bes jetigen Pringen Regenten, Cibade be Mariana genannt. Sie ift eine-fleine, nied. liche und wohlgebaute Stadt, und enthalt feche bis fieben Taufend Einwohner. hier ift ein Collegium zur Erziehung junger Leute, die zu Geifflichen bestimmt find. Der Bischof ist ein Pralat von musterhaftem Charafter, und wird von Allen, die ihn kennen, gelobt. Der Ort treibt nur sehr wenigen Handel, und hangt hauptfächlich von den Minen und Landgutern in der Nachbarschaft ab. Es wohnen hier viele Bergleute, deren Werke mehrere Stunden weit entfernt liegen, und einige berfelben erftrecken fich bis ans Dorf Camargo, bas jenfeits einer großen Ebene liegt, die sich westlich von den Grangen der Stadt ausdehnt.

Als ich beinahe 14 Tage in Villa Nica gewesen war, äußerte ich den Bunsch, zwei kandgüter, die 40 engl. Meilen entsernt, unter den Namen Barro und Castro bekannt waren, und dem Grasen Linhares gehörten, zu sehen. Zwischen den Jahren 1730 und 1740 brachten diese Grundstücke viel Gold hervor, und gehörten damals dem Senhor Matthias Barbosa, einem sehr achtungswürzdigen Ansiedler, der diese kändereien in Besitz nahm und die Anthropophagen bavon vertrieb. Er sandte, da er

febr reich wurde, seine einzige Tochter nach Portugal, um bort erzogen zu werden; sie blieb hier, und erbte nach feinem Tobe fein ganges Bermogen; verheirathete fich barauf in Liffabon mit einem Edelmanne aus ber Familie ber Couja; hievon fammen nun die beiben diefes Namens ab, welche jest unter dem Pring Regenten große Memter bekleiben. Der Berwalter Gr. Ercelleng bes Grafen verfah mich und meinen wurdigen Freund mit Maulefeln, und herr Lucas, ber Richter, gab auf eine febr gutige Art Befehl, und mit Allem jur Reife nothwendigen ju verforgen. Wir titten burch Mariana, und famen bei Alto de Chapada, einem brei engl. Meilen von da entfernten Dorfe an, bas auf einer Unbobe mitten auf einer schonen Ebene lag. Balb nachher erreichten wir eine febr bobe und begrangte Gegend, zwischen zwei fenkrechten Gebürgen, von woher wir einen genauen Unblick bes Dorfes St. Sebaffian hatten. Von diefer steilen Unhohe friegen wir mit vieler Muhe zu Fuß hinab, nach bem Mio bel Carmen, über welchen eine fehr hoch gewolbte und malerische Brucke führt. Nachdem wir diefen Fluß paffirt waren, festen wir unfern Weg eine gange Stunde an ber Seite beffelben fort, und kamen burch eine fruchtbare Gegend, die voll schoner fanfter Sugel und fruchtbarer Ebenen war, und von vielen Stromen bemaffert wurde, die sich in verschiedenen Michtungen in den Fluß ergoffen, und bie zusammen Spuren zeigten, daß bort früher Goldmaschen gewesen waren. Die Straffenseite hatte abnliche Ueberrefte, und schien vor einiger Zeit mit bem Fluffe, ber in biefem Theile fo breit als die Themfe bei Windfor ift, verbunden gemesen zu fenn. Wir 'kamen durch San Giatanha, ein schwach bevölkertes Dorf, und, nachdem wir noch ungefähr z engl. Meilen weiter gereist waren, gelangten wir zu einem schlechten Hause, Lavras Velhas genannt, wo wir die Nacht blieben, nachdem wir die Hälfte unserer Veise zurückgelegt hatten. Der Eigenthümer dieses Platzes fand es schwer, mit 30 oder 40 Negern, sich ankändig zu unterhalten, obgleich das land für jede Urt der Kultur empfänglich war, und bloß einer steisigen Hand bedurste, um Produkte hervorzubringen. Alles um die Anlage gewährte ein trauriges Schauspiel der Nachläsigkeit, Gleichgültigkeit und Trägsbeit. Aber der Gerechtigkeit sind wir es schuldig, hinzuzusüssen, daß er uns mit der größten Höslichkeit behandelte, und unsern Bedürsnissen vollkommen abhalf.

Nachdem wir Lavras Velhas um 8 Uhr ben nächsten Morgen verlassen haiten, passirten wir Moro dos Arrcas; die Gegend bot noch immer schönere Thäler dar, und vortressliches Bauholz, war aber ganz arm an Vieh. Als wir einen hohen Hügel erstiegen, waren wir wohl eine Stunde lang in einer Wolke eingehüllt, und einigem Mogen ausgesetzt, der indessen doch nicht durch unsere Kleider drang. Dieß war der ganze Negen, den wir des Tages auf dem Wege bekamen. Des Nachts siel er zuweilen stärker. Wir sahen einige außerordentlich große Würmer ohne Bewegung auf der Strasse ausgestreckt liegen; diese, sagte unser Wegweiser, wären sichere Zeichen des nassen Wetters. Von dieser Inhöhe erblickten wir den Rio Gualacha, welcher, zugleich mit einem andern Flusse, sich mit dem Nio del Carmen vereinigt, (wohl 10

Stunden weiter unten ,) und den Rio San Jofe bilbet. Nachdem wir in diefer Nichtung durch eine schone Gegend weiter reiften, erreichten wir Altos de St. Michael, wo der zulett erwähnte Fluß eine ansehnliche Breite bat, aber nicht tief ift. Gein Waffer ift fohr trube, und bieß ruhrt von dem Schlamm ber, der von den Goldwafchen an den Ufern, von seiner Quelle an bis zu diesem Orte, hingeschwemmt wird. Von dieser Anhohe hat man einen schönen Unblick der drei Krummungen des Fluffes; an ihrem Juge findet man Spuren einer der altesten und größten Goldwaschen, die ihrem Entdecker und Eigenthus mer, dem Senhor Mathias Barbofa, große Reichthumer einbrachte. Die Gegend hat gute Walbung, ift aber sehr schwach bevölkert; ich außerte einiges Erstaunen, als ich feine gute Wohnungen in einem Diffrifte bemerkte, ber früher so viel Reichthum hervorgebracht hatte, und erhielt zur Nachricht, daß die ersten Bergbauer, begierig gleichsam ben Rahm des Goldes, so weit und breit fie nur fonnten, wegzunehmen, felten lange an einem Orte blieben, und fich mit hutten oder Ranchos begnügten.

Als wir dieses Seburge hinunter gestiegen waren, kamen wir auf die Besitzung Sr. Erzellenz, die Fazenda do Barro hieß, und sahen das Haus in einer Entsernung von kast einer Stunde, auf einer angenehmen Anhohe, an der Flußseite liegen. Bei unserer Ankunst wurde ein tressliches Mittagsmahl für uns bereitet, das wir, da wir acht Stunden auf unsern Mauleseln gewesen waren, uns recht schmecken ließen.

Das haus, und in Wahrheit das ganze Landgut, hatte in Ansehung der Bequemlichkeit große Vorzüge vorden elenden Orten die wir seit Kurzem passirt waren. Nach dem Essen erholten wir und durch einen Spazierzgang in den Garten, wo die vollblüthigen Kassedäume in der Entsernung das Ansehen hatten, mit Schnee bes laden zu seyn. Dieser Ort gewährte den Andlick einer in einem hohen Grade bezaubernden Gegend, die mit herrlichen Anhöhen und großen Thälern abwechselte, und mit Bauholz bedeckt war. Weiterhin an dem Nande des Flussses, der in einer Entsernung von hundert Pards dem Hause gegenüber vorbeissießt, erhebt sich ein schöner Hüsgel, der für die Kultur jeder Art von Produkten besonzders geeignet, und mit andern von gleicher Fruchtbarkeit verbunden ist.

Den folgenden Tag benutte ich vorzüglich, um jeden Theil des Gutes zu besuchen. Das Destillirhaus,
die Zucker-Maschine und Korn-Muhle hatten eine Ausbesserung sehr nöthig; die beiden letztern wurden durch
zwei horizontale Busserräder von großer Kraft getrieben.
Die Gebäude der Fazenda bilden ein Viereck, die Eudseite besteht aus dem Hause, und auf den drei andern
sind die Wohnungen für die Neger, die Magazine, die
Werkstätten für Zimmerleute und Grobschmiede, und andere gleich nützliche Handwerker.

Als ich bas Vich zu sehen wünschte, zeigte man mir sieben recht gut gebilbete Rühe, ihre Kalber waren alt, und ba man sie nicht regelmäßig milchte, so gaben

fie fehr wenig Milch. Ich bezeugte den Leuten meineir Wunsch, sie in dem Betrieb des Milchwesens nach engl. Urt zu unterrichten; und der Zimmermann, ber meine Beschreibung eines Butterfasses horte, versicherte mich, er konne eines machen, und brachte es auf folgende Urt ju Stande. Er nahm einen Baumftamm, bon der erfors derlichen Lange und Dicke, sagte ihn der lange nach in zwei gleiche Theile durch, welche er (nachdem er fie binreichend ausgeholt und einen Boden gemacht hatte) mit zwei eisernen Reifen so fest verband, daß sie Wasser hielten. Der Stab im Butterfasse und der Deckel wurden. bald gemacht; aber nun zeigte fich ein unerwartetes hinberniß: benn hier war kein Plat, frei von Staub und Dreck, um zu einer Milchstube zu bienen, auch tein Gefåß, worin man die Milch hatte gehörig aufbewahren. konnen. Alle Rochtopfe, die man entbehren konnte, wurben zu biefem Zwecke gereinigt, aber sie waren gang untauglich dazu, indem sie unten weit und oben enge waren. Gie murden indeffen mit dem Butterfaffe hingestellt, um sobald die Rube wieder gemilcht wurden, gebraucht zu werden. Die gute hausfrau leistete uns bei diesen Vorbereitungen Beiffand, und schien febr viel Veranugen baran su finden.

Am Nachmittage ritt ich aus, um die Goldwäschereien zu beschen. Unterwegs fand ich einen Mann, der ein Pferd mittelst Leinen, die man nach Gefallen länger. oder fürzer machen konnte, abrichtete, sehr kurze Schritte mit den Vordersüssen zu machen, so wie ungefähr die. Offizierspferde bei Reitübungen. Auf solche Art abgerichtete Pferde heißen hier Pacers, und find, da sie einen sehr leichten angenehmen Gang haben, bei vornehmen Personen beiderlei Geschlechts sehr beliebt.

Alls ich bei den Waschereien ankam, fand ich eine große Strecke vom Boden schon bearbeitet, und ungeheure haufen von Quargartigen Steinen. Um Rande des Flusses, wo man eben arbeitete, ward bas Ufer, wenigstens 10 Fuß tief, abgetragen, um auf bas, auf bem festen Steine ruhende, Cascalhao ju fommen. Die Substang, die- man durchgraben mußte, war Thon, von solther Kestigkeit, daß er, ob man gleich Wasserfalle darauf hinleitete, und die Reger mit hacken von verschiedener Art beständig baran arbeiteten, doch nur mit Muhe weggeschafft werden konnte. Dieg war aber nicht bas eingige Hindernif, benn, burch das beständige Niedersinken des Schlamms, war bas Cascalhao funf Jug medriger als das Bett des Flusses; wenn fie nun die Gruben gemacht hatten, fo mußten fie wieder Mittel anwenden, bas Waffer aus benfelben wegzuschaffen. Die Waffer-Maschinen, die dazu gebraucht wurden, sind auf folgende Art eingerichtet. Ein Trog ober eine Rinne aus vier ftarken Brettern, die einen hohlen Raum bilden, der 6 Boll ins Genierdte hat, wird in eine schräge Lage gestellt, das niedrige Ende in die Grube, wo eine Molle an einen in den Boden getriebenen Pfahl befestigt ift; dann geht eine eiferne Rette, mit besondern Gelenken, an deren jebem ein Stuck holz fict, bas fast so groß ist als der innere Naum der Rinne, durch dieselbe, hierauf unter bie Rolle, und über die Auffenseite, ju ber Are eines Wasserrades hinasts, welches, sobald es in Bewegung gesett wird, die Ausschüttung der Bassermenge bewirkt, welche
jener hohle Kaum fassen kann. Diese Maschinen sind zur Wegschaffung eines großen Theiles Wasser eingerichtet, indessen der Baufälligkeit sehr ausgesetzt. In vielen Fällen wurden Hand-Vumpen dazu besser dienen, denn diese können mit weniger Mühe und mit geringen Kosten gemacht, leicht ausgebessert und zu jeden Stunde gebraucht werden. Aber man kennt sie hier gar nicht.

Bei ber Gewinnung bes Goldes muffen die Reger die schwerern Arbeiten und die Regerinnen die leichtern verrichten. Das Cascalhao wird von jenen aus diesen Vertiefungen ausgegraben, und von den lettern in Gamellas oder Schaalen, um gewaschen zu werden, weggetragen. Wenn man eine hinreichende Quantitat hat, so gehen die Manner and Werk, welches sie fast auf die schon bei St. Paul beschriebene Art verrichten. Ich be. merkte indessen, daß sie hier nicht als erstes Geschäft das Gold von dem schwarzen Gifen Drnd zu scheiden suchen, fondern ihre Gamellas in ein großeres Gefäß ausschutz ten, indem fie dieselben in dem darin befindlichen Waffer ausspuhlen. Die in diesem Gefage niedergefallene Gub. fang wird, in kleinen Portionen, jede von ungefahr einem Pfunde, den geschicktesten Waschern übergeben, weil das Waschen, oder, wie es genannt wurde, das Reinigen, große Genanigkeit und Geschicklichkeit erfordert. Ginige Goldkörner waren so fein, daß sie auf der Oberfläche schwammen, und daher bei diesem wiederholten Waschen leicht weggespublt werden konnten; um tieses zu

verhüten, zerquetschten bie Reger einige Handevoll Krauter an einem Steine, und vermischten den Saft in kleinen Portionen mit dem Wasser in ihren Samellas. Ob diese Flüssigkeit wirklich zum Niederschlagen des Goldes dient, davon konnte ich mich nicht mit Gewissheit überzeugen, allein die Reger sesten das größte Zutrauen darin.

Es giebt hier noch eine andere Urt, bas Golb vom Cascalhao zu trennen, bie man die Canon = Basche nennt, und welche aufferst interessant iff. Die Canons werden auf folgende Art gemacht: zwei, zehn oder zwölf = zöllige Bretter, ungefähr von 12 bis 15 Fuß Lange, werden auf ben Boden gelegt, und bilden eine schräge Fläche; zwei andere Bretter von gleicher Lange und Breite merben in berfelben Nichtung an bem niedrigen Enbe befefligt, und bilden eine zweite schiefe Flache, mit einem feche Boll tiefern Fall, als die erstern. Un ben Seiten werden Bretter kantweise gelegt, und an ben Boden befestigt, so baß sie lange seichte Troge bilben; biefe merden dann auf dem Boden mit Fellen, die mit den haaren gegerbt find, und beren Saarseite auswarts liegt, bedeckt, ober wenn diese fehlen, mit rauhem Bone. Durch biese Eroge lauft nun das Waffer, welches den Eisen Dend und die leichtern Goldtheilchen enthalt, hinunter; biefe lettern verwickeln fich dann beim hinunterschwimmen, indem sie niederfallen, in die Haare. Alle halbe Stunde werden die Felle aufgenommen, und zu einem nahe zur hand stehenden Wafferbehaltniß gebracht, bas vier Geiten enthalt, funf Jug lang, vier Suß breit und eben fo tief ift, und wohl zwei Suß tief Waffer in fich faßt. Die

Relle werden über biefes Behaltniß ausgebreitet, und fart geschlagen, bann eingetaucht und wieder geschlagen, bis alles Gold herausgebracht ift, und hierauf zurückgetragen und wieder in die Eroge gelegt. Die Wafferbehalter werben dann des Nachts über verschlossen, und wohl vermahrt. Der darin befindliche Bobenfat ift leicht und fann beguem auf die vorherbeschriebene Urt weggespublt werden, fo bag blog das ichwarze Eifen Dend, (Schmirgel) und das Gold guruckbleibt, welches fo fein ift, daß man Queckfilber anwenden muß, um es zu scheiden. Das Berfahren babei war, so wie ich es sah, folgendes: Ungefähr zwei Pfund Gifen = Ornd, fehr reichhaltig an feis nen Goldkornern, murben in eine Schaale gethan, bagu ungefähr zwei Unzen Queckfilber; die Ornd Masse wurde wohl 20 Minuten lang mit der hand bearbeitet, wo bas Queckfilber den Schmirgel geschieden und alles Gold bavon getrennt zu haben schien, die Maffe war etwas teigig geworden, und behielt jede Geffalt, in die man fie prefite. Die Goldkörner waren indeffen nicht mit bem Queckfilber amalgamirt, fondern bloß darin eingehult. Die Maffe wurde in ein zusammengelegtes Tuch gethan, und eine Unge oder noch mehr Queckfilber aus demfelben herausgepreßt ober gequetscht; das Uebrige bann in eine kleine meffingene Schaale geschüttet, mit wenigen grunen Blattern bedeckt, und über ein Fener von Solgtohlen gefest, wo es mit einem eifernen Stabe umgerührt wurde, um zu verhuten, baf bas Golb fich an bie Seiten ber Schaale anhange. Die Blatter wurden von Zeit ju Zeit, so wie sie die hipe trocknete, mit andern verwechfelt. Als fie weggenommen wurden, zeigten fie an einis

gen Stellen kleine Kügelchen Queckfilber, und an andern weißen Oryd; als man sie mit Wasser abwusch, erhielt man fast eine halbe Unze der erstern Substanz. \*) Ich bemerkte immer, daß das Gold nach dieser Operation seine Farbe aus einem angenehmen, sansten Gelben in ein schmutziges Braun änderte, und ein ganz anderes Ansehen hatte als das, welches dem Quecksilber nicht blosgesstellt war.

Um eine Verbesserung vorzuschlagen, machte ich einige Risse und Modelle zu irdenen Gefäßen, zur nachhenigen Verdickung des Queckfilbers; aber die Quantität Gold, die diese Art der Scheidung ersordert, ist so under deutend, daß es kaum der Mühe werth senn würde, das jest übliche Versahren zu ändern.

Ich ritt über mehrere Theile des Guts, und noch mehr an beiden lifern des Flusses hin, welche, sowohl als das Bette desselben, sehr viele Wäschereien gehabt zu haben scheinen. Die Krümmungen, oder die Theile, wo man Wirbel sah, waren als Plätze, die an Gold sehr reich sind, bekannt. Wo das liser eine Seene oder Fläche bildete: da lag das Cascalhao eine ziemliche Strecke lang unter der Oberstäche, und schien eine Fortsetzung des Flußlagers zu senn, welches es auch aller Wahrscheinlichsteit nach war, da man weiß, daß der Fluß früherhin

<sup>\*)</sup> Diese Art von Sublimation intereffirte mich sehr. Entftand fie aus einem Funken von Kenntniß in den Köpfen der Nesger, oder war sie bloß eine zufällige Entdeckung?

weit breiter gewesen ist. Die Theile, die man jest bearbeitete, und andere, die schon bearbeitet worden waren, schienen wenig zu versprechen.

Bald bot fich mir eine Gelegenheit dar, den vorgeschlagenen Versuch mit der Milch auszuführen. Da ich ungefähr fechs Quartier Milch, (die aus Mangel an Gras sehr dunn war,) erhalten hatte: so that ich sie in Die Ruchengeschirre, die man dazu bei Seite gesett hatte; aber die Lage bes Ortes, wohin sie gesetzt wurden, war fo, daß, ob ich gleich Bananas = Blatter barüber legte, die Oberfläche doch am nächsten Morgen mit Staub bebeckt war. Ich nahm ben Rahm, so gut es möglich war, ab, aber, da ich feinen Keller ober fuhlen Ort, um fie babin zu stellen, finden konnte, so mußte ich sie in demfelben Zimmer mit der Milch laffen, wo sie kaum vor ben Ferkeln ficher ftand. Un jedem der beiben folgenden Morgen erhielt ich ungefahr zwei Gallonen (acht Quartier) Milch, welche zugleich mit der andern in der gehörigen Zeit gebuttert wurde; und, ungeachtet ber bunnen Milch, der untauglichen Geschirre und des schlechten Aufbewahrens derselben, befam ich bennoch eine gang gute Quantitat schöner Butter. Die Leute schienen mit bem glucklichen Erfolge des Verfahrens außerst zufrieden; aber ich zweifelte sehr, ob sie dasselbe nach meiner Abreise nach= ahmen wurden, da sie naturlich die Muhe und die dazu erforderliche Sorgfalt scheuen mußten. Die Macht ihrer lange Zeit hindurch liebgewonnenen Vorurtheile mar, so groß, daß ich gar fein Bedenken trage, ju behaupten, fie wurden gehnmahl mehr Muhe übernehmen, mit einer Ausgabe von 30 Schilling sich für 40 Schilling Golb zu versschaffen, als für 40 Schilling Butter zu erhalten, obgleich biese ihnen nur auf 5 Schilling zu stehen kommen würde.

Man wird mit Recht erwarten, baf ich einige Ilrsachen angebe, warum ich mich so häufig in die umständ= liche Erzählung eines der einfachsten Zweige der landli= chen Dekonomie einlaffe. Ich muß also bemerken, baß man mir fagte, bevor ich Rio de Janeiro verließ, um biefe Reife zu unternehmen, der Rafe, der in der hauptfadt verzehrt, und hier als ein Urtifel bes Lurus angefeben wurde, ware das Produkt des jest von mir betretenen Diftriktes. Der Geschmack besselben mar zuwei-Ien so außerordentlich stinkend und unangenehm, daß er burchaus ungesund senn mußte; und deshalb schloß ich, daß die Zubereitung desselben sehr schlecht beschaffen senn mußte. Alle Landwirthschaften, die ich auf meiner Reife nach Villa Nica, und von da hierher zu besuchen Gelegenheit hatte, bestätigten vollkommen meine Meinung; denn fo trauria auch jeder Theil derfelben beschaffen senn mochte, so mar die Milcherei doch noch immer in schlechtern 11mftanden. Un den wenigen Orten, wo man Milch zu Kafe zuzubereiten behauptete, waren nicht allein die verschiedenen Gefchirre ganz außerorbentlich schmußig, sondern ber Kafelab war fo faul, als wenn er schon gang verdorben ware. Ich versuchte es, die Leute für die Vortheile einer verbesferten Einrichtung in diefer hinficht empfänglich ju machen, und unterrichtete fie, wo ich nur Gelegenheit hatte, wie fie verfahren mußten; aber ba weder mundliche noch schriftliche Belehrungen auf fie einen bauernden

Einbruck machen konnten, so entschloß ich mich, wenn ich Muffe und Gelegenheit haben follte, burch bas Beispiel zu wirken. Die erste und auch einzige Gelegenheit dieser Alrt bot fich mir felbft auf ber Fazenda do Barro dar, und ich war besto mehr geneigt, bavon Gebrauch zu machen, als ich bedachte, daß das Mufter, welches ich ben Landwirthen in diesem Diftrifte zu geben wunschte, großere Wirfung haben murbe, wenn es den Beifall Gr. Ercelleng bes Grafen Linhares erhielte. Das Resultat war, wie ich so eben bemerkt habe, nicht fehr gunftig fur meine hoffnungen; ein einzelner Berfuch kann nur wenig gur Beranderung eines allgemeinen, schon lange herrschenden Uebels beitragen; und es ist gar nicht mahrscheinlich, baß dieser ober jeder andere Zweig der kandwirthschaft in diesem kande verbeffert werden wird, wenn sich nicht die Großen und Reichen eifrig zur Ausführung eines fo wich. tigen Gegenstandes mit einander vereinigen.

Auf unsern Wanderungen burch verschiedene Theile dieses Guts, bemerkten wir auf der Oberstäche mehrerer Bäume eine große Mannigsaktigkeit von karmosinrothen Flechten, welche, wenn sie ins Wasser eingetaucht wurden, demselben eine sehr starke rothe Farbe mittheilten. Es giebt hier vortreffliche Ninden zum Lohgerben, besonders die Ninde von einem Baume, der Canisstula genannt wurde, welche die Häute nicht röthet ober färbt. Wir fanden mehrere schöne Arten des Jasearanda oder Rosenholzes.

Nachbem wir einige Tage in Barro geblieben waren, brachen wir nach der Fazenda de Castro auf, die ungefähr sieben engl. Meilen entfernt ist, wo wir auch nach einem angenehmen Nitte über einen geburgigen Diftrift mit schonen Holzungen, der große Striche fruchtbares reines Land enthalt, und durch mehrere schone Strome bewaffert wird, anlangten. Dieses prachtige Wohnhaus war von dem erften Besiter des Distrikts, Genhor Matthias Barbosa erbauet. Es ist sehr geräumig und luftig, und hat eine Gallerie, beren Vorderseite 48 Pards lang ift, und zu welcher 14 gebrochene Thuren ober Fenster fuhren, die fast von der Spipe bis auf den Fußboden der Zimmer geben. Es liegt nahe bei bem Zusammenfluffe bes Riberon del Carmen mit dem Nio Gualacha, welche beide hier ben San José bilden, einen Rluß der eben so breit ift, als die Themse bei Batterfea.

Wir blieben keine Stunde auf dieser Fazenda, da wir das Aldea oder Dorf San Jose de Barra Longa bessuchen wollten, das an den Gränzen des von den Bootoscoody = Indianern bewohnten Gebietes liegt. Wir gingen über eine schöne hölzerne Brücke, die vor ungefähr 50 Jahren über den Fluß gebaut, indessen doch noch immer in ganz gutem Zustande war, und sesten unsere Reise längst dem User fort, welches durch verschiedene Gärten verschönert war, und östers Zeichen von Bebauung darsbot, als wir seit einiger Zeit zu sehen gewohnt waren. Das Klima ist viel heißer, als in Villa Rica, und dieß rührt von der niedrigen Lage her; man sagte uns, daß Früchte jeder Art, besonders aber die Ananas in diesem

Boden zu ber vollkommensten Größe und dem feinsten Wohlgeschmacke gediehen. Don der Wahrheit dieser Behauptung konnten wir uns nicht selbst überzeugen, da damals gerade nicht die Jahrszeit der Früchte war.

Rach einer Reise von ungefahr vier engl. Meilen, famen wir in bem Dorfe gerade am Sonntag an; viele Leute waren beshalb aus verschiedenen benachbarten Gegenden jum Gottesbienfte hierhergefommen, und ftromten, nach Beendigung bestelben, haufenweise nach dem Plate hin, wo wir abgestiegen waren. Es schien, als wenn alle Bewohner biefes Dorfs, Manner, Frauen und Rinber, von einerlei Geifte ber Reugierde befeffen maren; ihre Begierde uns zu sehen mar fehr groß. Wir speisten in einer gemischten Gesellschaft von herren und Damen, in dem Sause bes wurdigen Predigers, ber einen fehr gafffreien Tisch hielt, und uns die größte Aufmerksamkeit bezeigte. Ein Offizier und ein Richter, die mit von der Gesellschaft waren, ließen fich mit uns in ein Gespräch ein; und es war schwer zu entscheiben, wer am meisten von und nachforschte, fie, in Unsehung ber Beweggrunde und des Zwecks unferer Reise, oder wir, in Unsehung des Zustandes des Landes, der Anthropophagen u. f. w.

Wir erfuhren, daß das Dorf vor ungefähr 23 Iahren don einer Anzahl Portugiesen auf einem Flecke angelegt wäre, der einen Ueberstuß an Gold hatte, indessen sahen sie sich dadurch den Plünderungen der Bootocoodies ausgesetzt. Jetzt, sagte man mir, enthielte es wohl 400 Bewohner, und die Gegend umher sen so gut bevölkert, baß man immer eine hinreichenbe Macht bereit bat, unt bie Wilden zu vertreiben; diefe nahmen nun aber, ba fie es nicht mehr magten, einen offenen Angriff zu thun, oft aur Lift ihre Zuflucht. Wenn sie nämlich sich ein haus außersehen und von seiner Starte fich versichert haben : fo gunden fie es an, indem fie Pfeile mit Feuerbranden ins Dach abschießen, und fallen über bie unglücklichen Bewohner her, wenn fie entfliehen wollen. Diese Wilden find gewohnt in Baldern ju leben, und in allen Runften, bie jum Fange ber wilden Thiere, von welchen fie leben, gehoren, wohl geubt, und besiten vielfache Lift, um den Unfiedlern aufzulauern. Zuweilen verbergen fie fich, inbem fie 3weige und junge Baume um fich herumftecken, und richten ihre Bogen, ohne daß man es merkt, so daß fie, wenn ein armer Reger ober Beiffer gerade bei ihnen vorübergeht, felten ihr Ziel verfehlen. Bu einer andern Beit liegen fie auf ber Erbe, ober machen Fallgruben, in welche fie zugespitte Pfahle fecken, und fie mit Zweigen und Blattern bedecken. Sie haben eine große Furcht vor Keuergewehren, und begeben fich, sobald fie fie nur boren, auf die Alucht; aber biefe Waffen find unter ben Unfiedlern feinesweges fo allgemein, als fie fenn follten, und die wenigen, die sie haben, sind schlecht gemacht, und oft alle unbrauchbar. Zuweilen trifft es sich, boch felten, baf bie Golbaten bie Ureinwohner überfallen, und bann findet fein Kampf ftatt; Die lettern laufen fo schnell als möglich bavon, und ihre Berfolger, aus Mache für erduldete Mighandlungen, schonen ihrer felten. Denjenigen, die fie gefangen nehmen, muffen fie Banbe und Sufe binden, und fie an einen fichern Ort bringen; wenn einer

von ihnen auch nur einen Augenblick loskommt! so läuft er davon, und flieht wie ein Tiger in die Walder, instem er seine Verfolger weit hinter sich zurückläßt. Sie lassen sich weber durch Schläge, noch durch Gute zähment und wenn sie keine Mittel zum Entwischen aus ihrem Gesfängnisse sinden, so versagen sie sich gewöhnlich die Naherung, und sterben vor Hunger.

Die Mighandlungen, welche die Unfiedler zu Zeiten pon ben Wilden erfahren, haben die Aufmerksamkeit ber Regierung rege gemacht, die ein entscheibendes Gefet gegen fie gegeben hat. Der Pring Regent hat eine Proflamation an fie erlaffen, in welcher fie eingeladen werden, in Dorfern zu leben, und Chriften zu werden, mit bem Bersprechen, daß, wenn sie in Frieden und Freundschaft sich mit den Portugiesen vertragen, man ihre Rechte anerkennen will, und daß sie mit den andern Unterthanen ben Schut bes Staates genießen follen; wenn sie aber bei ihrer roben und unmenschlichen Lebensweise beharrten, fo murben die Soldaten Gr. hoheit den Befehl erhalten, gegen fie einen Bertilgungsfrieg zu fuhren. Diejenigen, Die man gefangen nimmt, gehoren benen, die fie fangen, als Stlaven gehn Jahre lang. Es ist noch zweifelhaft, ob das Unerbieten der Berfohnung in diefer Proflamation nur irgend ben erwunschten Erfolg bervorbringen wird, benn die Bootocoodies haben eine unbesiegbare Abneigung gegen eine anfaffige LebenBart, und eine eingewurzelte Untipathie gegen jede andere Nation; auch haben sie nicht Renntniß genug, um das Wohlthatige einer gebilbeten Gefellschaft zu empfinden; so bag man keine hoffnung bate

fie von ihrer Lebensart abzubringen, als nur burch bas fürchterliche im letten Theile des Defrets gedrohte Alternativ. Eine Urfache, warum man zu biefer furgen Urt, mit ihnen zu verfahren, seine Zuflucht nimmt, und welche wahrscheinlich jeden Grund zu einer sanftern Behandlung überwiegen wird, ist die: daß das von ihnen bewohnte Land Gold enthalt, und die Unfiedler und Abentheurer begierig find, bald davon Befit zu nehmen. Einige Offigiere, die das Lokal des Gebietes fennen, und die Runft, einen Indischen Krieg ju fuhren versteben, sind schon bei dieser schwierigen Unternehmung angestellt. Ungefähr zwei Stunden von diefem Dorfe liegt ein anderes, Piranga genannt, nahe am Rande eines Fluffes von gleichem Ramen, welcher vier Stunden von da mit bem San José zusamwenfließt und dann den Rio Doce bildet. Fluß lauft durch eine schone Gegend, in einer nordlichen und nachher offlichen Nichtung, und ergießt sich in das Meer unter 19° 30' sublicher Breite. Un seiner Mundung liegen drei Inseln, die De Tres Jrmanos, (die brei Bruder) heißen.

Wurde dieser Fluß schiffbar gemacht, welche Vorstheile konnten daraus für das schöne Land, durch welches er sließt, erwachsen! Große Quantitäten Zucker, Baumwolle und andere Produkte, die der Boden hervorzubrinsgen im Stande ist, außerdem tressliches Bauholz zur Außesuhr, würden dann die Grundlage eines ausgedehnten Handels senn, und den Fleiß der Pflanzer erregen, die jest, wegen der schweren Kosten einer Landsuhr von 500 engl. Meilen nach dem nächsten Seehafen, nicht mehr, als ihr eigner Verbrauch erfordert, bauen wollen.

Piranga ist vielleicht mehr den Einfällen der Indianer ausgesetzt als das Dorf San José, aber es giebt
hier einige Goldwäschen in seiner Nachbarschaft, welche
die Einwohner reißen, sich der Gefahr auszuseßen. Ein
kleiner Hausen Soldaten zu Pferde ist hier zur Beschügung
der Gränzen stationirt, geht in die Wälder und sucht die
Wilden auf, sobald er etwas davon vernimmt. Und doch
ist, ungeachtet dieser Vorsichtsmaaßregeln, das Dorf nie
vollkommen sicher; ein Haus ganz nahe dabei, ward wenige Monate vor unserm Besuche dieses Distriktsüberfallen-

Wir nahmen bann Abschied von bem Prediger und feinen Gaften, und, ich fann hinzusetzen, von allen Dorfebewohnern, die herauskamen, um uns bei unserer Abreise zu begrüßen. Alls wir nach Castro zurückgekehrt maren, blieb ich ben ganzen folgenden Tag da, um das Etablissement zu unterfuchen. Es ift so wie bas zu Barro gebaut, in einer viereckigen Geffalt, die Wohnungen ber Reger machen drei Seiten aus, und die eigentliche Wohnung ber herrschaft nimmt die vierte ein; ber Eingang geht an der Vorderseite durch ein paar Pforten, welche, wenn fie verschloffen find, das Gange fichern. Die Bimmer in ber eigentlichen Wohnung find wie alte Gale, wit Schniswerk verziert, und nach bem alten Geschmacke eingerichtet und meublirt. hier waren Doppelhaken, Schwerte und andere Vertheidigungs = Waffen, die man fruher gebrauchte, als das haus noch den häufigen Angriffen der Bootocoodies ausgesett war. Die Treppen, die Gallerie und die Fußboden waren von fo trefflichem Solze, daß die Zeit es noch gar nicht bemerkbar angegriffen hatte: Un bas haus fliegen ibe leberbleibsel einer Buckermuble, eines Destillirhauses, einer Kornmuhle, und eine Maschine, die durch einen Miemen und burch Spindeln, jum Baumwolle : Spinnen, in Bewegung gefest wurde, aber Alles fehr vernachläßigt. Das gange Etabliffement trug Die Spuren ehemaligen Reichthums und fruberer Dracht an fich, und es schien allmählich, so wie die Goldwafchen an bem Zusammenfluffe ber Strome und an andern Siel-Ten erschöpft waren, in Verfall gerathen zu fenn. Reger waren bann alle nach Barro verfest, mit Ausnahme einiger wenigen Schwachen und Kranten, die bier bleiben mußten, um die Wohnung so lange in Ordnung gu halten, (benn bies hielt man fur eine leichte Beschaftigung fur fie), bis ihre Genefung fie in ben Stand feten wurde, ihre Arbeiten unter ihren Brudern auf dem anbern Gute wieder anzufangen.

Nachdem ich einen Abrif von dem Hause gemacht, und jeden Theil, der mich interessirte, besucht hatte, kehrte ich auf demselben Weg nach Barro zurück, und beschäftigte mich mit der Versertigung einer topographischen Karte von dem Flusse, indem ich durch verschiedene Farben die Pläze bezeichnete, wo man schon Gold gewaschen hatte, wo man jest wusch und dann die noch unbearbeiteten Stellen. Diese Art von Karte könnte man nach einem größern Maasstabe entwersen, so das sie einen ganzen Dissirikt oder Kirchsprengel umfaßte, wo dann die verschiedenen Minen oder Goldlager, in ihren verschiedenen Stussen, auf einen Blick dargestellt werben könnten.

Maf biefem Bute arbeiten 156 Reger, von jeder Galtung, von welchen man auf einem fo herrlichen Boben, der iches Bedürfniff an Rahrung und Kleidung hervorbringt, erwarten tonnte, baß fie betrachtlich mehr als ihren eignen Unterhalt geminnen murben; allein ber vorige haushofmeister verwaltete das Gut 20 Jahre hindurch fo schlecht, daß er es von Jahr ju Jahr in Schulden bei ben Krämern in Dilla Nica sturzte, ob er gleich Richts, als nur etwas Gifen zu faufen hatte, und die Goldminen bamals noch ergiebiger waren, als fie jest find. Ein eingiger Umftand ift der Grund diefer üblen Bermaltung; ber abliche Eigenthumer wohnte in Portugal. Jest befindet fich das Gut in einer weit glücklichern Lage, da es ber Sorge eines andern Bermalters, und drei Aufsehern, die alle Rreolen find, anvertraut ift. Die lettern erhalten einen Gehalt von 30 Milrees (nngefahr neun Pfund Sterling) jahrlich, außer ihrem Unterhalte; ihr Geschaft besteht darin, die Befehle des Verwalters auszuführen, und Die Aufficht über die Arbeiten ber Neger zu haben. Sie führen ein außerst trages leben, und legen ihre Sand an feine einzige Arbeit.

Die allgemeine Kost der Leute in diesem Lande Canaan ist etwas der bereits beschriebenen Bergleute in der Nachbarschaft von St. Paul, ähnlich. Der herr, sein Verwalter, und die Ausseher genießen ein Frühstück von gekochten schwarzen welschen Bohnen, welche sie mit Mehle von indischem Korn vermischen, und mit etwas geräuchertem, gebratenem oder gekochtem, Schweinensleische essen. Das Mittagsessen besteht im allgemeinen aus einem StückeSchweinenfleisch ober gekochten Speck; bas Wasser bavon wird in eine Schaale voll Mehl von indischem Korn ge= goffen, und bildet fo einen fteifen Pudding. Gine große Quantitat (wohl eine halbe Mege) von dieser Speise wird in einem haufen auf den Disch geschüttet, und eine große Schuffel voll gekochter Bohnen wird aufgefest; Jeder hilft sich auf die leichteste Weise, da nur ein Meffer ba ift, bessen man sich auch oft gar nicht bedient. Eine ober zwei Schuffeln Rohl oder Kohlblätter vollenden das Mahl. Die Speisen werden gewohnlich in eben den irdenen Geschirren, die man zum Rochen derfelben gebraucht, auf den Tisch gebracht; zuweilen in zinnenen Schuffeln. Das allgemeine Getrant ift Waffer. Beim Abendeffen fieht man nichts, als eine große Menge Ruchengewächse, mit einen kleinen Stucke schlechten Speck, um ihnen einen Wohlgeschmack zu geben. Un einem Feste, oder wenn Fremde erscheinen, wird zum Mittags = oder Abendessen noch ein Stuck gebratenes Geflügel hinzugefügt.

Die Speise für die Neger ist Mehl von indischem Korn, mit heißem Wasser, worinn etwas Schweinensteisch gekocht ist, vermischt. Dieses Essen macht das Frühstück und Abendessen aus. Das Mittagsbrod besteht in eben so gekochten Bohnen. Diese unglückliche Sattung von Menschen wird hier mit großer Güte und Menschlichkeit behandelt, welches in der That auch ihr gutes Betragen zu verdienen scheint. Es ist ihnen erlaubt, so viel Land, als sie können, nach ihrer Musse, zu bebauen, (die Sonnund Festtage sind ihnen gesetzlich dazu vergömt) und sie dürsen von ihren Produkten nach Gefallen verkausen, oder

damit schalten und walten. Ihre Eigenthumer befleiben fie mit hemben und Matrofenhofen, die aus grober Baumwolle, die auf dem Gute machst und gewebt wird, gemacht werden. Ihre Arbeitstage find fehr lang; por Connen - Aufgang ruft ein Glockengelaute fie jum Gebete, bas von einem der Aufseher hergesagt, und von der Bersammlung wiederholt wird; ift bas Gebet beendigt : fo gehen fie an ihre Arbeit, die fie bis nach Sonnen : Un= tergang fortseben, wo bann, wie am Morgen, gebetet wird. Eine Stunde nach dem Abendeffen muffen fie Sols jum Brennen bereiten, indisches Korn aushulfen und anbere häusliche Geschäfte verrichten. Ungeschwollene Salfe find bei den mannlichen Regern nicht ungewöhnlich, aber im lebrigen scheinen sie gesund: ich sah wenige oder feine mit dem Aussaße, oder mit irgend einer Sautfrankheit behaftet. Es gab hier mehrere fehr alte Personen beiderlei Geschlechts; einige wenige konnten sich selbst noch ihres alten herrn, des erften Befigers, erinnern, ob er gleich schon über 60 Jahr todt war.

Der Haupttheil ihrer Nahrung, bas Farinha be mielho, oder bas Mehl von indischen Korn, ist so schmack-haft und nährend, daß ich, nachdem ich schon einige Zeit davon gelebt hatte, neugierig war, die Urt, wie man es aus dem Korne bereitet, zu ersahren. Dieses wird erst in Wasser eingeweicht, und nachher, so wie es gequollen und seucht ist, zerstoßen, um die äußere Schaale davon zu trennen. Dann erscheint es ganz gefornt, und wird in kupserne Psannen gelegt, unter welchen Fener angemacht ist, und in diesen bleibt es unter beständigem Um-

rühren so lange, bis es trocken und zum Essen tauglich ist. Dieses Surrogat des Brodes ist unter den Bewohnern hier so gewöhnlich, als das Farinha de Pao oder der Maniok bei dem Volke von Rio de Janeiro, St. Paul und in andern Distrikten.

Das Korn zieht man immer auf noch unberührtem Acker, ber auf die schon beschriebene Art durchs Verbrennen gereinigt ist. In guten Jahren, oder, wit andern Worten, wenn das trockne Wetter es erlaubt, daß das abgehauene Holz ganz zu Asche brennen kann, ist ber Ertrag von jedem Scheffel, 150 bis 200 fältig. Das Jäten geschieht bloß, wenn der Saame eine kurze Zeit in der Erde gelegen hat; und in der That leiden die wachsenden Nehren weniger durch die Versäumung dieser Operation, als durch die Verwüstung der Katten, die oft sehr zahlreich sind.

Ueber ben gesellschaftlichen Zustand hier hatte ich wenig Zeit Beobachtungen anzustellen. Unter den Frauenzimmern schien eine allgemeine Schwächlichkeit zu herrschen, welche ich dem Mangel an besserer Nahrung und an gehöriger Bewegung zuschrieb; sie schränken sich hauptsächlich auf die sißenden Beschäftigungen des Nähens oder Spisenmachens ein. Während meines Ausenthalts zu St. Iose sah ich mehrere Frauenzimmer des Landes, die in langen Kleidern von gedrucktem engl. Zeuge gingen; einige derselben trugen wollene Mäntel, mit Goldborten oder Manchester-Sammet besetzt, und lose über die Schultern geworsen. Ihr Haar war immer mit Kämmen ausge-

fect, und fie trugen gemeiniglich Mannshute. Die Manner, von welchen die meiften in Kriegsbienften ftanden, erschienen in Uniform. Richts fann verschiebener fenn, als die hauskleidung und der Staats = Anzug eines foge= nannten Milit = Offiziers. Bu Saufe gieht er felten mehr als nur halb feine Kleider an, und wirft über biefe einen alten leberrock. Dann schlenbert er in diesem Anguge vom Morgen bis jum Abend, als ein wahres Bild bes Magigganges, im Saufe umber. Un Sonntagen aber ober an Gallatagen, nachbem er einige Stunden auf feinen Dus verschwendet hat, streift er umber, gang aus einem nachläßigen, schmutigen Menschen in einen geputten Offizier verwandelt, und glanzend von den vielen golbenen Treffen, auf einem eben so herrlich geschmückten Pferbe, zeigt er fich ber gaffenden Menge, wie ein General bei einer Revue. Er halt zwischen biefen Ertremen. entweder febr ichabig ober febr ichon zu fein, burchaus nie eine Mittelftraße.

Bei meinem Aufenthalte in Barro wurde ich mit eisnigen außerordentlich schönen Früchten beschenkt, die an Geschmack frischen Mandeln gleich kamen, und schon allein durchs Trocknen ausbewahrt werden können, so daß sie einen schähdaren Handels Artikel abgeben. Da ich nie vorher von dieser Frucht gehört habe: so will ich hier eine Beschreibung davon beibringen: sie hat ungefähr die Größe einer ausgewachsenen Cocos Nuß mit der Schaale, ist wohl 9 dis 10 Zoll lang und 4 dis 6 am dicksen Theile breit. Sie wächst so daß sie von dem Zweige an einem sehr dünnen aber starken Stiele herabhängt. Diese

Schaale ift voller Kerne, dreißig bis funfzig an ber Bahl von der Gestalt der Mandeln, aber zwei ober breimahl so groß, die in Reihen ober Schichten liegen, und burch eine weisse, markige Maffe von einander geschieden find; so wie diese Kerne reif werden, offnet sich allmählich ber Ropf ber Schaale, ber wie ein Deckel ift, und wenn fie vollkommen reif find, fo trennt fich ber großere Theil, ber fie in fich schließt, und fallt ju Boden. Die Baume werden in der Zeit, wo fie ihre Fruchte abwerfen, haufig von wilden Schweinen, gangen Rudeln von Affen, Haufen von Papageien und andern Bogeln besucht, die fie nicht verlassen, so lange nur noch eine dieser kostlichen Ruffe ba ift. Man versicherte mich auf eine glaubhafte Beife, daß man einige Baume gekannt habe, die in einem Sahre über 20 Centner Ruffe getragen hatten. Eine diefer Ruffe bewahrte ich auf, brachte fie mit mir, und schickte fe dem ausgezeichneten Philosophen und Raturforscher Gir Joseph Banks.

Wir nahmen von den guten Leuten auf der Fazenda Abschied, und kehrten auf demselben Wege, den wir gekommen waren, nach Villa Rica zurück. Mit großer Mühe hatte ich eine Quantität Butter nach dem neuen Verfahren, zu einem Soschenke für Hrn. Lukas, den Nichter bereitet, welche recht frisch und wohlschmeckend ankam. Alls wir auf unserer Rückreise Lavras Velhas passirten, zeigte man uns einige herrliche Chinarinde, die der aus Peru sehr gleich, und in einem hohen Grade die Eigenschaften von jener besissen soll. Nach der Probe, die wir sahen, konnte man mit vollem Grunde annehmen, daß sie, ordentlich gebraucht, in vielen Fällen mit eben dem glücklichen Erfolge, als die Peruvianische Fieberrinde angewandt werden dürfte; und da man hier große Quan, titäten derselben erhalten kann: so ist der Versuch wohl der Ausmerksamkeit eines Arzneykundigen werth. Ich schickte einen kleinen Theil davon nach Haus, aber durch einen oder den andern Zufall ist er im Follhause verloren gegangen.

An manchen Orten auf unserer Reise hatten wir wohl Insekten sammeln konnen, sie erfordern indessen so viel Ausmerksamkeit und Sorgsalt, um sie auf einem so weiten Transporte zu verwahren, daß ich das Vorhaben aufgab. Es schien mir außerordentlich, daß ich, seit meisner Ankunst in Brasilien, (außer in den Naturalienkabineten) nicht mehr als einen Diamants Käser gesehen hatte, ob ich ihn gleich häusig auf allen Arten Pflanzen suchte.

Während meiner Abwesenheit von Villa Mica hatte mir einer meiner Soldaten eln volles Pfund natürlichen Wismuth in Stücken, von denen keines mehr als eine Unze wog, verschafft. Er wird in diesem Zustande oft mit einem gelben Opyd bedeckt gefunden, welches beweiset, daß er nicht an seinem Plaze ist, da er ursprünglich in Abern vorkommt. Auch wurden mir mehrere Stücke Schweselstes und verschiedene Sisenerze gebracht.

Ich hatte einigen Personen ben Auftrag gegeben, während meiner Abwesenheit Land Muscheln für mich zu sammeln, und erhielt nun zu meiner größten Freude sechs

zum Geschenk, die eine schone kaskanienbraune Farbe, und prächtige nelkenfarbene Oeffnungen hatten, und zu einer neuen Art Schnecke gehörten. Nachdem ich sie einige Tage gehabt hatte, ohne die Thiere heräuszunehmen, sand ich zu meinem Erstaunen, daß von einem der leztern zwei Eier gelegt waren. Ich glaubte vorher nicht, daß sie Eier legten. Ich nahm eine der Muscheln in meine Hand, indes das Thier sich umherbewegte, worauf es sogleich sich zusamwenfaltete und sehr lebhast sich hineinzog, bei welcher Anstrengung ein anderes Ei in die Mündung der Muschel gelegt wurde. Alle Eier hatten die Größe der Sperlingseier. Dieß waren die ersten Land Muscheln, die ich auf meiner Reise gesehen hatte.

Als ich einen neuen Besuch in der Munge machte, nahm ich Gelegenheit, ben bas Gange leitenben Personen meine Ibeen in Ansehung einer neuen Einrichtung, gur Unschaffung bes Queckfilbers fur bie Bergleute barzulegen, Ein großes hinderniß zum Gebrauche Diefes, in gewiffen Zweigen des Projesses so wesentlichen Metalls war der ungeheuere Preis, zu welchem es ausschließlich von den Alpothetern verkauft wurde, so daß eine Unze gemeiniglich über 2 Schilling kostete. Ich schlug vor, daß die Mange die -allgemeine Riederlage beffelben fenn, und es von hier den Goldmafchern ohne Geminn überlaffen mochte. Durch diese Versügung wurde ber Artikel in allgemeinen Gebrauch, sowohl zum großen Nugen bes Staats als jedes einzelnen Privatmannes, kommen. Ich gab ihnen auch Modelle von irdenen Geschirren zur Verdickung bes Queckfilbers, bie man mit geringen Koften verfertigen konnte. konnte, und welche, wenn man sie allgemein einführte, große Ersparung in dem Berbrauche dieses Artikels hervorbringen wurden.

Die übrige Zeit meines dortigen Aufenthalts, por der Reise nach Tejuco, ging sehr angenehm hin. In den Abend = Gefellschaften, zu welchen ich eingeladen murde, und die gemeiniglich aus herren und Damen bestanden, bemerkte ich, daß die englische Urt sich zu kleiden, vorguglich unter ben Lettern, herrscht. Die Saufer ber hobern Klaffen in Billa Rica find bei weitem bequemer eingerichtet und beffer meublirt, als wir irgend eines, bas ich in Rio de Janeiro oder St. Paul sah, und werden größtentheils in ber besten Ordnung gehalten. Ihre Betten schienen mir so geschmackvoll, bag sie es wohl ver-Dienen, genauer beschrieben zu werden. Die Pfosten maren von schonem Soly, ausgefurcht und auf verschiedene Art geschnist; bie Seiten waren glatt, und ber Boben von Diehlen ober Leder. Das Bette felbst mar von Baumwollenzeuge, die Bettucher von schoner Leinwand, mit im Lande gemachten Spiken besett, die volle 9 Boll breit waren. Das Polfter war mit feinem Muffelin bedeckt, bessen Enden auch mit Spigen besetzt waren. Die Kopffiffen waren rund an ben Enden, und mit nelkenfarbenem Taffent überzogen, hierüber noch ein anderer Ueberzug von feinem Muffelin, ber fich mit breiten Spigen endigte, und, wenn er gestärft und forgfältig behandelt wird, fehr prachtig aussieht. Die Bettbecke mar gelber Ailas mit einem Damaft-Mufter, und so wie die Bettucher und Riffen mit breiten Spigen befest. Die Umbange waren von benfelben Stoffen. Die fab ich, felbst nicht mit Ausnahme

ber neuern Berseinerungen in diesem Theile der Ausmeublirung eines Hauses, so prächtige Betten, als die der Neichen in dieser Kapitainerie.

Da nun alles zu meiner Abreife in Bereitschaft stand; fo machte ich ben verschiedenen Einwohnern, bei welchen ich eingeführt war, meine Aufwartung, um ihnen meine Verbindlichkeit, fur die mir erwiesene Soffichkeiten zu bezeugen, und ich erhielt von ihnen die schmeichelhafteften Versicherungen von Freundschaft und bie gutigften Wünsche für mein Wohl. Bu meinem größten Bedauern nahm ich auch von meinem geschätzten Freunde und Meisegefährten Goodall Abschied, dessen Geschäfte ihn nothigten, nach St. Joao del Ren zu gehen, und von da nach Mio de Janeiro guruckzukehren. Die war ein Reisender glucklicher in Unsehung feines Reisegefahrten; immer veramigt und luftig, hatte er bie gluckliche Gabe jedes Ding von feiner glangenden Seite anzusehen, und bei allen Beschwerlichkeiten der schlechten Wege, der elenden Wirthsbaufer, ber armlichen Speifen, bestätigte er die Wahrheit bes Sprichworts: "ein frohliches Berg hat einen bestänbigen Kesttag." Da er der Sprache vollkommen Meister war, und ben Charafter und bie Sitten bes Dilfe fehr gut fannte: fo war er überall zu Saufe, und bachte barauf, aus bem Gefprache berer, bie ihn umgaben, einen Gegenstand entweber zu einer luftigen Bemerkung ober gu einer belehrenden Erklarung zu ziehen. Diefe liebenswürdigen Eigenschaften gaben ihm ein boppeltes Unrecht auf die Achtung und auf bas Bertrauen, welches man immer für bicjenigen fühlt, die man burch ben Ramen Freunde auszeichnet.

## Rapitel XII.

Reise von Villa Rica nach Tejuko, ber haupte fradt des Diamant = Diftrikts.

Rachdem ich vorläufig an den Grafen Linhares Briefe abgefandt hatte, um ihm Bericht über meine Reise abzustatten, verließ ich Villa Nica, in Begleitung ber beiben Soldaten und meines Negerburschen. Ich fam durch die Stadt Mariana, und betrat die schon ermähnte Ebene derselben, die in der Regenzeit oft gang überschwemmt wird. Linker Seite bemerkte ich bas schone und romantische Geburge Moro be Santa Una, worauf kleine aber nette Saufer fanden, die von Kaffe- Plantagen und Drangerien umgeben waren; ber Grund deffelben wurde burch einen Corvinha oder Bach bewäffert, beffen Ufer viel Gold enthalten, und von den Bewohnern bes Berges bearbeitet werben. Weiter bin wurde die Straffe fehr enge, und bas land schien, ob es gleich jeht mit Walbung bebeckt mar, boch frisber unter Kultur gewesen zu senn. trafen hier eine Angahl mit Bucker beladene Maulefel, die nach Billa Nica, oder nach Nio de Janeiro beffinmt waren.

Nachbem wir bei bem fleinen Dorfe Camargo angestommen, erfrischten wir uns, und gingen vor einem herr-

lichen hause porbei, das an einem Bache gleiches Ramens liegt; hier befindet fich eine Goldwasche, die ungefahr 200 Reger beschäftigt und sehr ergiebig senn soll. Ungefahr eine Stunde weiter famen wir burch ben fleinen armen Ort, Bento Nobrigo, und wohl um 6 Uhr Abends nach dem fehr ansehnlichen Dorfe Infectionado bas volle 1500 Bewohner jählt. Es war noch volfreicher gewesen, aber bei der Abnahme feiner Minen hatte feine Bolts menge auch abgenommen. Ich fand fein nur einigermaßen erträgliches Wirthshaus, und flieg beghalb bei einem Rramer ab, ber mir auf eine fehr hofliche Urt ein Schlaffimmer überließ, und mich beim Abendeffen feiner Gattin und brei andern Damen vorstellte, bie eine recht angenehme und frohliche Gefellschaft bilbeten. Um folgenden Tage erhielten meine Goldaten, nach einiger Muhe, und ziemlich spat Maulesel; ungefähr um 10 Uhr traten wir unfere Reise auf einem schlechten Wege wieder an, und gelangten nach einer halben Stunde ju bem fchonen Bache Corgo be Infectionado, der burch eine Gegend fließt, die besonders beim Dorfe Santa Barbara, wo man nach allen Richtungen Bafchen wahrnimmt, fehr goldreich ift. Von bier bis jum Dorfe Catos Altos, zwei Stunben weit, lauft ein Strich bes schönften offenen Landes, bas ich je in Brafilien burchreifte; es gleicht in mehrerer Hinsicht dem Striche zwischen Matlock und Derby, und feine Geburge haben eine große Alehnlichkeit mit benen von Westmorcland. In einigen derfelben find Streifen, worin man Topase, felten indessen von einer guten Qualitat findet. Diefer Diffrift sehien sowohl jum Bergbau als jum Ackerbaue schr tauglich, indem der Boden oben

und unten reichhaltig ist. Das Dorf Catos Altos, durch welches wir ritten, halt zum wenigsten 2000 Einwohner, und hat volkreiche Umgebungen. Die öffentlichen Gebäude sind gut gebaut, und die Privathäuser haben ein sehr empfehlendes Anschen, tragen aber offendare Spuren des Verfalls an sich. Wir seizen über den Fluß, der breit aber seicht ist, und Werke an seinen Usern hat, die sehr ausgebreitet sind und besser bearbeitet werden, als alle, die ich bisher gesehen habe. Die ganze benachbarte Gezgend wird von zahlreichen Sächen bewässert, mehrere derzselben hat man wegen der Goldwäschen sehr weit abgezleitet. An allen Theilen, selbst auf den Spizen und an dan Seiten der Hügel, demerkten wir gangbare Werke dieser Art; in den Thälern waren mehrere Stellen sehr reich an Gold, die bis dahin noch nicht gewaschen waren.

Nachdem wir wohl 6 englische Meilen durch diesest nackte Land gereist waren, kamen wir auf eine engere Strasse, passirten das Dorf Cocaes, setzen dann in der Dunkelheit noch eine halbe Stunde weiter, dis zu der Wohnung des Senhor Felicia, des Kapitain Mor diesest Distrikts, unsern Weg fort, und stiegen hier ab, nachdem wir über 30 engl. Meilen diesen Lag zurückgelegt hatten. Alls ich angemeldet war, sührte man mich sogleich die Treppe hinauf in eine Neihe schöner Zimmer, die mit großer Pracht meublirt waren, wo ich von dem Kapitain seiner liebenswürdigen Gattin und Tochter vorgestellt wurde. Dr. Gomedez, ein Mann von Talent und Kenntnissen kam auch darzu; mit ihm ließ ich mich in ein Gespräch ein, und er zeigte mir nachher eine schöne Sammlung von

Gold in verschiedenen Gestalten, einiges mit glimmerartigem Eisen überlegt, anderes in der Form eines Baumes. Er besaß auch einige Specimina von tropssteinartiger Substanz, auf welchen Salpeter gebildet war; andere von Spiegel-Eisenerz, und drei oder vier schöne Stücke Chromium, welches ich ansangs für rothes Rauschgelb hielt. Dieser Mann belehrte mich sehr über die Mineralogie des Landes, deren genaue Kenntniß so schwierig ist, daß ich Ursache hatte, Alles, was nicht mit dem übereinstimmte, was ich sah, zu verwersen. Des Abends kam noch der Graf Engenhausen, der ein Korps Ravallerie in diesem Distrikte kommandirt, zu der Gesellschaft. Er richtete mehrere Fragen in Betress Englands an mich, wo er erzogen war, und woran er eben so, wie an seinem Gesburtslande, zu hängen schien.

Dieses große Etablissement beschäftigt, ob es gleich noch immer reich am Golde ist, nur 200 Neger. Der eine Theil des Guts ist ein Gold mit sich sührendes Schiesser Bebürge, und enthält Lager von mikaartigem Eisenser; die letztere Substanz bildet ein dunnes Stratum, das Goldkörner mit berselben überzogen, in sich faßt. Es ist merkwürdig, daß das Cascalhao, das meistentheils, ja fast immer, in Schluchten und Niederungen vorkommt, hier sehr nahe an der Obersiäche unter dem Sipsel des Berzges gefunden wird.

Die Entbeckung der ursprünglichen Goldmine in diefer reichen Sesmaria soll der Sage nach folgendem Zufalle ihren Ursprung verdanken: Einige Neger, die mit der

Reinigung bes Ackers beschäftigt waren, robeten einen febr großen Umeisenhaufen auf; als man ihn nun an ber Luft ausbreitete, um die Insekten zu vertilgen oder gu gerftreuen, fand man große Korner Gold. Es ift indeß bochst mahrscheinlich, daß die allgemeinen Kennzeichen des Bodens lange por biefer Zeit schon auf die Entbeckung geleitet hatten, und bag ber hier ergablte Borfall blof bazu biente, das Dasein von Gold in diesem Theile, von bem man noch nicht vermuthet hatte, dag er Gold enthielte, anzuzeigen. Das Gut liegt fast im Mittelpunkte ber Bergwerksgegend, und ist als einer ber reichsten Theile berfelben berahmt. Der Eigenthamer und fein Bruder, tie Compagnons find, haben ihre Angelegenheiten auf eine rechtliche Urt geführt, und follen fehr wohlhabend fenu. Ich munfchte einen oder zwei Tage bier gu bleiben, um die großen Berfe, die fie eroffnet haben, ju befeben; indeffen unterließ ich hierum gu bitten, ba ich bemerkte ober vermuthete, daß eine kleine Eifersucht oder etwas Verdacht in Ansehung meiner Absichten obwaltete. Es schien hier so wohl, wie an andern Orten, die Meinung zu herrschen, daß ich einen Auftrag von der Regierung hatte, ben Buftand ber Minen zu untersuchen und barüber einen Bericht abzuftatten.

Nachdem ich vom Kapitain Abschied genommen hatte, und bei diesen Werken vorbei ritt, benierkte ich gar keine Maschinen, um die Handarbeit zu erleichtern. Das lang-weilige Versahren, mit den Händen zu waschen, wurde ganz allgemein befolgt; an einigen Stellen gebrauchte man schräge abhängige Canons, welche, wenn ke so verbessert

wurden, wie dies nüglich ist, weit mehr ihrem Zweck entsprechen wurden.

Zwischen dem Geburge auf dem Gute des Kapitain Felicia und dem Dorse Sabara liegt ein reicher Minen-Distrikt, der sich bis nach Bromare, über lauter hügeliges kand, erstreckt. Mehrere reiche Bergleute wohnen hier, und besissen viele schone noch unbearbeitete Platze. Ein Strich kandes, einige englische Meilen lang, wird zum Ackerbaue genutzt, da er kein Gold enthalten soll.

Ich reifte vier Stunden burch eine schon bemafferte und mit guter Waldung versehene Gegend weiter, bis zu dem Dorfchen Bas; mit diesem Namen war ich wegen ber häufigen Ermahnung meiner Soldaten bes guten alten Mannes ju Das gang vertraut geworben. Diefer, beffen Aufnahme vollkommen die Benennung rechtfertigte, burch welche man ihn auszeichnete, war ein feit ungefahr 40 Jahren hier aus Oporto anfässiger Landmann. Er kaufte bas Gut mit zwanzig Negern, und bezahlte zwanzig Jahr hindurch jahrlich etwas ab. Diefe Urt Guter ju verfaufen ift fehr gewohnlich, weil sie theils dem Raufer nicht Schwer fallt, theils vortheilhaft fur ben Bertaufer ift, ba fie biefem einen befferen Preis zusichert, als er unter ber Bedingung der unmittelbaren Bezahlung erhalten wurde. Das haus, welches wohl gebauet und bequem ift, fieht mit einer Buckermuhle und einem Deftillirhaufe in Berbindung. Der Zucker wird gemeiniglich nach Rio nach eis ner Uebereinkunft mit dem Ruhrmanne geschickt, die diefem die Salfte ober zwei Drittel bes Ertrags jufichert,

wenn er verspricht, Salz, Eisen und andere Bedürfnisse wieder zurückzubringen.

Durch bas gutige Bestreben meines Wirthes ging uns der Abend fehr angenehm hin. Mehrere Rachbarn kamen, um mich sowohl zu feben, als um sich mit mir zu unterhalten, ba ich ber erfte Englander, oder auch vielleicht ber erste Fremde war, ber je so weit ins Innere gereift war. Mus Reugierde untersuchten fie jedes Berath, bas ich bei mir fuhrte; mein Sattel, Baum, meine Steigbugel murben mit großer Aufmerkfamkeit betrachtet; auch konnten fie nicht begreifen, wie es möglich mare, in jenem mit irgend einiger Sicherheit ju figen. fonnte fie nicht überzeugen, daß er bem portugiefischen Sattel bei weitem vorzuziehen sen, der vorn und hinten einen ungefahr 7 Boll hohen Rand hat, fo bag ber Reiter wie in einem Blocke fist, und, wenn er auch gleich nicht herausgeworfen zu werden fürchten muß, boch einen hochst drückenden und ungemächlichen Git bat.

Am nåchsten Morgen besah ich die Häuser der Nesger, und war sehr erfreut, eine Neihe derselben zu finden, die allein zur Aufnahme armer und unglücklicher, reisender Neger bestimmt waren; diese genießen hier einen väterlichen Schutz, und dürsen so lange verweilen, als es ihre Bedürsnisse ersordern. Beim Abschiede von diesem guten alten Herrn, konnte ich ihn nicht bewegen, eine Belohnung für seine Güte anzunehmen, und er erwiederte meinen Dank mit den wärmsten Versicherungen der Freundschaft. Ich seize über einen schönen Fluß, und

ritt über mehrere Zuckerrohr : Plantagen, die um diese Beit fast reif zum Abschneiben maren. Das Land murbe, wie wir weiter kamen, allmählig geburgigter, und hatte Neberfiuß an Thonschiefer, ber sehr voller Quary war. Nachdem wir wohl 16 engl. Meilen geritten waren, fa. hen wir ein äußerst sonderbares Gebürge oder einen nackten Granitfelsen, der Itambe bieff, und einen Theil von einer hohen Geburgsreihe zu unscrer Linken ausmachte. Ungefähr um 4 Uhr kamen wir in ein elendes Dorf, auch Itambe genannt, bas an einem schonen Fluffe gleiches Ramens lag. Es war früherhin von einiger Bedeutung, th aber, da das Gold in der Nachbarschaft zu fehlen anfing, in Verfall gerathen. Man zählt dort wohl 1000 Einwohner, die, bis jum außersten Grade von Apathie hinabgefunken, gang aussahen, als waren fie bie Geifter ihrer Vorfahren, die sich zwischen den Trummern ihres ehemaligen Wohlstandes einfanden.

Alles um sie her hatte ein freudenloses Anschen; die Häuser wollten aus Mangel an Ausbesserung einstürzen; die Pläze vor den Thüren sand ich mit Gras überwachsen, und die kleinen Flecken Gartenland, die hier und da sich zeigten, mit Unkraut bedeckt. Das Land selbst war ganz von dem verschieden, welches ich auf meiner Reise hieher gesehen hatte, nämlich insgesammt unfruchtbar, trocken und steinig. Man kann aus dieser Beschreibung leicht vermuthen, daß wir hier sehr wenig Bequemlichkeit antrasen; wir hielten bei einem elenden Hause an, woman uns etwas schimmliges indisches Korn und Feizenen anhot, und, nach großer Schwierigkeit, ein Stück Gestü-

gel bereitete. Mein Bursche war genöthigt, vor dem Gebrauche erst alle Geschirre zu reinigen; und die Soldaten mußten, während des Kochens, den Topf bewahren, das mit nicht einige halbverhungerte Diebe ihn uns siahlen. Der Beschlöhaber des Orts, mit dem wir nachher sprachen, beantwortete unsere Bemerkungen über die sichtbaren Zeichen des Elendes in den Bliefen der Dorsbewohner, kalt mit den Worten: "So lange sie indisches Korn zu essen, und Wasser zu trinken haben, werden sie nicht vor Hunger sterben." Ich freute mich diesen Ort des Hungers sobald als möglich zu verlassen, indem ich von ganzem Herzen in den Ausruf der Portugiesen einstimmtein, De las miserias de Itambé Senhor nos libre, "— (Vor dem Elende von Jtambé bewahre uns Gott!)

Als wir noch wohl fünf engl. Meilen weiter geritten waren, kamen wir zum Oncen - Fluffe, der wegen der Menge dieser Thiere, \*) welche sonst seine Kusten unsicher machten, so genannt wird. Wir wechselten unsere Maulesel in dem Dorse Lagos, das aus einigen elenden Fazendas bestand, ritten eine Stunde über einen raushen gebürgigten Weg, und traten, nachdem wir eine Reihe Berge passirt waren, in eine schöne Gegend, die dem Auge ein großes malerisches Gebürge, fast eine Stunde von uns, darbot; ungefähr auf der Mitte des Weges hinauf war ein großes Haus, wo wir auch hinstamen. Wir wateten durch einen ziemlich tiesen Fluß,

<sup>\*)</sup> Felis Onca Lin. ber Jaguar, onca pertugiesisch. f. Schrebers Saugthiere. 1ter Theil. S. 388.

ber wegen seines schwarzen Wassers, bas von ber Auflo-Jung einer bergharzigen oder vegetabilischen Substanz berrührt, Nio Regra (ber schwarze Rluß) genannt wird. Um Mand, an welchem wir eine Zeitlang hinritten, war einis ges schönes Grasland. Aus einem unterbrochenen und unregelmäßigen Striche Lanbes, ben wir paffirten, tamen wir in ein anderes obes Dorf, Gaspar Suares, und ritten ju bem ermahnten haufe hinauf; ber Eigenthumer war zwar nicht zu Saufe, indessen empfing mich bessen Frau fehr höflich. Wir waren hier noch fruh bes Abends angekommen, und ich gieng taber noch einige Zeit auf den Landereien umber; das Geburge, worauf fich das haus befindet, besteht fast gang aus mikaartigem Gifener; \*); die Wand vor der hausthur war von diefer Subfang erbauet. Un einigen Stellen fah ich fie, zu meinem größten Erstaunen, in regularen Lagern, die nicht dicker als ein Zoll waren, zwischen Schichten von weissem Sande, liegen. Die Menge Erg, die man in dieser Gegend findet, ist so ansehnlich, daß die Megierung sich badurch bewogen gefühlt hat, ein Gifenbergwerk unter ber Leitung des herrn Fernando de Camara, Intendanten des Diamant Diftrifts, anzulegen. Bur Unterftutung diefes Unternehmens hat der herr, in deffen Saufe ich Gaft war, einen Strich Waldes, den einzigen dieser Urt in der Rachbarschaft, von einer Stunde ins Gevierdte geschenkt. Der Boben fur die angulegenden Berfe ift ausgezeichnet schon, und einige Steinblocke find fertig; aber das Unter-

<sup>\*)</sup> Diese Cubftang enthält schöngeformte achtseitige Arnstalle von magnetischem Eifen.

nehmen scheint sehr langsam fortzuschreiten, und wird wahrscheinlich zu keinem hohen Grade der Bollkommenheit gelangen.

Dieser Hügel und die Flüsse bei demselben waren früher reich an Gold, aber sie sind ganz ausgewaschen, und jest eben so erschöpft als die Wäschen zu Itambe. Ein Bach, der über die Spise bes Hügels sließt, bietet Bequemlichkeiten zum Waschen dar, die man sehr selten antrisst; jest hat man die Absicht ihn bei der Eisen Jabrit zu benußen.

Den Tag darauf fette ich meine Reise nordlich burch eine schone Gegend fort, und nach einem Ritte ober vielmehr Bange von ungefahr 6 engl. Meilen auf einem schlechten Wege, mit elenden Maulefeln, erstieg ich einen Sugel, ber reichhaltiges festes Eifenerg in Menge hatte. 3mei Stunden lang mar ber Weg mit herrlichem Gifen. Drnb bedeckt, und es hatte das Ansehen, als wenn bie Sugel gang mit biefer Substang bebeckt maren. Ohne weiter auf Mertwurdigkeiten ju fogen, gelangten wir ju einem schönen Bache, an welchem eine elende Sutte fand, in der zwei Frauen Baumwolle webten. Dieser Aleck, bem Unscheine nach so unbedeutend, mar einer ber interes. fantesten, die ich bis dahin besucht hatte, nämlich in mineralogischer hinsicht. Er heißt Largos, und hat auch ben Namen Oro Branco (weisses Gold, Platina) als Unspielung ouf eine kornige Substang, die an Geffalt und Gewicht dem Golde nicht ungleich ift, und in einer Golde masche im Bette eines Stromes gefunden wird. Diese

Substang, die feitdem fur Platina erkannt ift, wurde vor mehreren Jahren in bem Cascalhao unter ber vegetabilischen Erde und auf der festen Steinmasse ruhend, und mit Gold und schwarzem Gifenkalk verbunden, entdeckt. Aus diesen Umftanden schlossen die Leute, daß es Gold fen, mit irgend einem anderen Metalle verbunden, bon bem es nicht getrennt werben konnte; und da die Quantitat wirklichen Goldes nur gering war, und man bas weisse Gold, wie man es nannte, von gar feinem Werthe hielt: so wurde das Werk allmählich vernachlässigt, und zulett liegengelaffen. Ich erhielt eine Probe biefer Substang; sie war mit osmium und iridium verbunden, und in rauheren Körnern als die aus der Proving Chaco ge= brachte Platina; dieser lettere Umstand kann wohl davon herrühren, daß fie nicht mit Queckfilber gerrieben worden ift. Jest, da man die Substanz als Platina kennt, ift es zweifelhaft, ob bas Werk wieder mit Vortheil angefangen werben kann, da die Frage nach jenem Artikel so gering ift, bag bie Quantitat, wenn fie verkauft wird, schwerlich die Unkossen aufbringen wurde. Richt weit von diesem Orte ist ein Werk Mata Cavalhos genannt.

Der Bach Largos fließt in den Rio de St. Antonio, längst dem wir etwas hinritten, und, ungefähr 4 engl. Meilen weiter, langten win in Concepçao, einem großen und ziemlich schönen Dorfe, an. Ich wurde nach dem Hause des Geistlichen geführt, der mir gütig ein Zimmer für die Nacht anwieß, und als er hörte, daß ich unpässlich war, mich einlud, einen Tag bei ihm zu bleiben, welches ich mit vieler Frende annahm.

hier besuchten mich die Dorfbewohner, beren Reugierde burch die Nachricht von der Ankunft eines Englånders erregt war: einige derfelben waren über achtzig Jahre alt, und da fie hier langer als 50 Jahre gewohnt hatten; fo waren fie im Stande, mir mehrere merkwurdige Nachrichten von der Gegend, und von dem Flore wie von der Abnahme ihrer Minen mitzutheilen. Ich freute mich febr hierüber, noch mehr indeg über bie Aufmerkfamkeit bes guten Pfarrers, der jede unrichtige Vorstellung verbefferte, und ängstlich besorgt zu senn schien, daß ich weder zufällig noch absichtlich in Freihum möchte geleitet werden. Es berrichte die Meinung unter ihnen, daß ich ein Arzt ware, und eine Menge schwacher Perfonen, besonders alte Manner, Weiber und Kinder murben zu mir gebracht, um ihnen Rath zu ertheilen. Um Abend unterhielten uns einige ber jungern Frauenzimmer mit Mufit; sie brachten ihre Guitarren und fangen verschiedene angenehme Arien.

Man zeigte mir hier einen Bootocooby = Indischen Knaben, dem Anschen nach ungesähr neun Jahre alt, der vor 6 Monaten gesangen war. Er konnte kein Wort portugiessich hervorbringen; aber dem Ausdrucke seiner Gessichtsbildung nach schien es, als wenn man ihn doch Etwas lehren könnte. Seine Augen hatten so viel Lebhaftigkeit, daß sie fast sprachen, besonders wenn seine Aufmerksamkeit durch etwas Angenehmes gesesselt wurde; dieß fand ich, als ich ihm einige eingemachte Sachen gab, die ihm sehr zu schmecken schienen. Ich untersuchte seine Gessichtsbildung und den Bau seines Körpers mit einiger

Reugierde, weil fie bie Rennzeichen ber sonberbaren Menschen - Gattung, von der er abstammte, darlegten. Das Gesicht war furg, ber Mund fehr weit, die Rase breit, Die Augen groß und schwarz, die haut war dunkel tupferfarben, das haar pechschwarz, start, fraff und regelmafig lang, die Glieder gebrungen und wohl proportionirt, die Fuffe groß, mahrscheinlich vom Barfufgehen. lebte bei einer armen Frau, die ihn fleibete, und ihn wie einen aus ihrer Familie erzog. Auf meine Frage, wie er bieber gekommen sen, benachrichtigte man mich, daß er zu einem haufen Indianer gehorte, die an einem Plate, un gefahr feche Stunden von da, überfallen, und alle ent. weder todt geblieben ober entflohen waren, außer diesem kleinen Burschen, beffen man sich annahm, und ber von einem im Dorfe wohnenden Beauten hieher gebracht mare.

Da ich noch immer zu unpäßlich war, um reisen zu können; so blieb ich noch einen Tag hier, und ber gute Geistliche und sein Hansverwalter behandelten mich mit der größten Sargfalt. Während des Gespräches sagte er mir, daß er in St. Paul studirt hätte und daselbst ordinirt wäre; als er nun hörte, ich sep vor Rurzem dort gewesen, so schien er hierüber äußerst erfreut und erkundigte sich sehr nach dem gegenwärtigen Zustand der Stadt, wo er seine Jünglingsjahre zugebracht.

Ungefähr eine Woche vor meiner Ankunft hatte sich in biesem Dorfe ein etwas merkwürdiger Vorfall ereignet.

Ein Troporo \*)', ber mit einigen belabenen Maulefeln nach Rio be Janeiro ging, wurde von zwei Golbaten zu Pferde überfallen, welche ihm befahlen seine Vogelflinte abzugeben; als dieß geschehen mar, bohrten sie mit einem Bohrer in den Gewehrkolben, und wie fie ihn hohl fanben, nahmen fie das Eisen von dem Ende weg, und entbeckten bann eine Sohle, welche ungefähr 200 Karat Diamanten enthielt, diefer bemächtigten fie fich fogleich. Der Mann betheuerte vorgeblich feine Unschuld, indem er anführte, er habe die Flinte von einem Freunde gekauft; man schleppte ihn fort, und warf ihn ins Gefangniß gu Tejuco, wo ich ihn nachher sah. Die Diamanten wurben tonfiscirt, und die Soldaten erhielten die Salfte bes Werthes. Das Schicksal bieses Mannes ist ein furchtbares Beispiel von der Strenge Der existirenden Gefete; er wird fein ganges Eigenthum verlieren, und mahrscheinlich Die übrige Lebenszeit in einem schmutigen Gefängnisse unter Miffethatern und Morbern zubringen. Was muß ber Mann, ber ihn betrog; fühlen (wenn man anders fagen kann, daß er noch Gefühl hat); denn ohne Zweifel verbankt er fein Ungluck irgend einem heimlichen Schurfen, in der Gestalt eines vertrauten Freundes, welcher, nachdem er seine Urt Diamanten versteckter Weise fortzubringen, erfahren hatte, um einer elenden Belohnung willen, ober aus sonft einem schlechten Beweggrunde, bem Gouvernement davon Anzeige machte!

<sup>\*)</sup> Ein Besitzer von Mauleseln, der mit einer Angahl derselben reiset, um Wagren für andere Bersonen, aber auch wohl für seine eigene Rechnung zu transportiren.

Das Dorf Concerçao schien mir groß genug, um 2000 Einwohner in sich zu fassen, allein, es war, so wie Die meisten andern in diesem erschopften Diftrikte, in Berfall. Die Miethe eines erträglichen Sauses beträgt monatlich ungefähr zwei Schillinge. Auf einer einzigen Manufaktur, die hier im Gange ift, wird etwas Baumwolle, Die man mit ber hand spinnt, zu grobem hembenzeuge verwebt. Es scheint unter den Einwohnern Grundsan zu fenn, lieber nackt zu gehen, als fich durch Arbeit Kleider zu verschaffen. Die Spuren alter Goldwaschen nach je= ber Richtung bin, und die geringen Quantitaten, die man noch an manchen Stellen, vom Gipfel ber Geburge bis zu ihrem Ruße binab, findet, konnten den Reisenden wohl gu bem Schluffe verleiten, baf bie gange Begend zu einer Beit goldreich gewesen sen. Die Dberflache ift meistentheils schone rothe Erde, und bietet an manchen Stellen herrliche Lagen zu Gisenbergwerken bar, ba man hier an Erz und holz die Gulle antrifft. Es ware fehr zu munschen, daß folche Werke angelegt wurden; benn das Gifen ist so theuer zu Concepçao und das Bolk so arm, daß Die Maulesel selten beschlagen sind; hieraus entstehet dann wahre Unannehmlichkeit für den Reiter und Gefahr für Die Thiere, da fie, besonders beim hinansteigen eines lehmigten Sugels, nach einem Regenguffe, ftets fallen.

Weder hier, noch sonst wo auf meiner Neise von Villa Nica bemerkte ich Kalkstein, ob man mir gleich sagte, daß bei Sabara eine große Menge gefunden wurde.

Nachdem ich von dem wurdigen Geifflichen Abschied genommen hatte, trat ich meine Reise nach Tapinhas canga \*) an, das wohl 30 engl. Meilen entfernt liegt. Rach einem unangenehmen Ritte burch eine rauhe fteinige Gegend, die eine Menge Quarz in Schieferplatten hatte, erreichte ich das Dorf Corvos, wo einige Goldwaschen find, von denen eine, vor ungefahr einem halben Jahre, einen reinen Gewinn von 700 Pfund Sterling brachte, obgleich bloß 4 Reger einen Monat daran arbeiteten. Der Weg ju jenem Dorfe führt durch einen fehr unebenen Strich, der furchtbare Abgrunde darbietet, welche uns mit fo vieler Behutsamkeit gu reifen nothigten, daß wir unsere Reise nur erst eine Stunde nach Sonnen = Un= tergang endigten. Ich wurde in einem fehr guten Saufe aufgenommen, welches bas Meuffere vom ehemaligen Reichthume an sich trug. Der Eigenthumer Rapitain Bom Jarden, ein ehrmurdiger Alter, fam, um mich gu bewillkommen; er ergablte mir unter andern, daß er im 17ten Jahre von Oporto hierher gewandert mare, und 62 Nahre hiefelbst gelebt hatte. Er murbe burch die hoffnung, an ben reichen Schaken, weshalb die Gegend damals berühmt war, Theil zu nehmen, veranlaßte, sich hier niederzulaffen; aber er kam zwei oder drei Jahre zu . fpåt an: die Minen waren schon in Abnahme, und er fah fich genothiget, seine Aufmerksamkeit auf den Ackerbau ju wenden; hiebei hatte er auch folches Gluck, daß er

<sup>\*)</sup> Canga ift der Name von eisenartigem Quart, twovon es eine Menge Bruchstude in dieser Stadt giebt, und jum Pfiastern der Straffen gebraucht tverden.

sich eine gemächliche Unabhängigkeit verschäffen, und eine zahlreiche Familie in Kredit und Achtung bringen könnte. Hätten doch seine Nachbarn dieses so glänzende Beispiel benußt, anstatt die Gegend zu verlassen, da das Gold auf der Obersläche verschwand; daß dieses mehrere gethan hatten, sah man aus dem Verfall, worin sich das Dorf befand; eine große Anzahl der Häuser war baufällig, andere waren unbewohnt, und die Bevölkerung, welche sich vorher auf 3000 Seelen belief, war auf ein Drittel herabgeschmolzen.

Alls ich am folgenden Tage meine Neise fortsette, kam ich über eine Neihe hoher Gebürge, die viele kleine Flüsse hatten, welche durch den neulichen Negen sehr ansgeschwollen waren; einen der größten, Nio dos Peches, durchritt ich dreimahl, und kam in eine weite ebene Gesgend. In manchen Theilen sah ich große nackte Pläße, wo Sandstein mit Thonschiefer abwechselte. Die nachessen vo engl. Meilen sührten durch eine erhabene und fruchtbare Ebene, die überall mit Bächen durchschnitten und zum Ackerdaue sehr tauglich, aber nur sehr schwach bevölkert war. Früh am Nachmittage erreichte ich eine Anhöhe, von wo aus sich eine schöne Aussicht von Villa do Principe zeigte, das am Ausgange eines hohen gegenzüberliegenden Hügelt lag, dessen Fuß von dem Bache Corvinha de Quatro Venztems bespühlt wurde. Bei

<sup>\*)</sup> Wier Bengteme find beinahe einem Schillinge unseres Gelbes gleich. Als man querft an diesem Bache Goldwafchen anftellte, betrug die Quantitat, die jede Gamella gab, den

nreiner Ankunft in der Stadt, wurde ich nach bem hause bes Statthalters, oder ber ersten Magistratsperson gestührt, ber mich sehr höslich empfieng, und mich seiner Frau und einer Anzahl Freunde vorstellte, mit denen ich Thee trank.

Villa do Principe wurde als ein Comarco, oder Distrift im Jahre 1730 eingerichtet, als die Goldwäschen am meisten ergiebig waren; allein es datirt seinen Ursprung 15 Jahre früher; um diese Zeit ward der Ort von den Paulistas entdeckt, die von Villa Nica und den angränzenden Besigungen auszuwandern ansingen. Die Stadt enthält jest ungefähr 5000 Einwohner, von denen der größte Theil Krämer, und die übrigen Handwerker, Ackerdauer, Bergleute und Taglöhner sind. Hier ist auch ein Austauschhaus, in welches jeder Bergmann in dem Distrikte sein erhaltenes Gold bringt, und, so wie in Villa Nica, das königliche Fünstel bezahlt. Der Duvidor hat das Amt des Münz. Meisters, welches seine Lage zu einer der besten macht, die die Krone vergiebt. Es sind hier noch mehrere niedere Beaute in verschiedenen

Werth dieser Summe. Da das Cascalhav damals nahe an der Oberstäche lag, und es wenig Mühe erforderte, dazu zu gelangen: so konnte ein Wäscher wohl 12 Schaalen voll jede Stunde reinigen, welches verhaltnismäßig für einen reichen Ertrag gehalten wurde.

In den Minen hat man zwei Arten die gewonnene Quantitat zu schäffen; z. B. Quatro Bengtems deuten hier vier Bengtems Gold an, welches acht kupfernen gleich ist; das hingegen in Rio de Janeiro derselbe Ausdruck vier Bengtems Aupfer anzeigt. Zweigen der öffentlichen Verwaltung angestellt. Da diese Stadt sehr nahe an den Gränzen des Diamant-Distriftes liegt; so herrschen die strengsten Verordnungen in Ansehung der Personen, die hierher kommen, besonders auf der Landstrasse, welche zu der Stadt führt. Keiner, ausser in Geschäften Neisende, die mit Certisikaten deshalb versehen sind, darf eher weiter reisen, als dis eine sormelle Anzeige davon dem Statthalter des Distrifts gemacht worden ist, dessen Gesetze so scharf sind, daß Jeseter, den man in demselben auf einer andern, als der gewöhnlichen Strasse sindet, für verdächtig gehalten, und einer Untersuchung unterworsen wird, die häusig viel Beskümmernis und Verzögerung verursacht.

Die Gegend um Villa do Principe ist sehr schon und offen, sie hat keine solche undurchdringliche Wälder, welche man so oft in andern Theilen der Provinz antrift. Der Boden ist im Allgemeinen sehr ergiebig, und das Klima mild und gesund.

Un einer ungefähr sechs Stunden entfernten Wäsche, fand man einen mehrere Pfund schweren Klumpen Gold. Von demselben Orte verschaffte ich mir einige über zwei Unzen schwer, und erhielt die großen Krystalle, welche ich noch besitze, deren einer für ganz einzig gehalten wird.

Ungefähr um Mittag bes folgenden Tages verließ ich Villa do Principe, nachdem ich dem Statthalter für sein zuvorkommendes Benehmen meine Verbindlichkeit bezugt hatte; er ließ mich noch die erste Stunde Weges

burch einen Bedienten begleiten. Diesem Manne trug ich, unter dem Versprechen einer Belohnung an Geld, auf, für mich Landmuscheln und Insesten zu sammeln, indem ich in zwei oder drei Monaten zurückzukehren hoffte; und nach der Bereitwilligkeit, womit er meine Vorschriften annahm, indem er eine Belohnung erwartete, zweiselte ich gar nicht, daß er darauf achten würde.

Als wir weiter reiften, bemerkte ich, bag die Gegend ein burchaus verschiedenes Unsehen von der in der Rachbarschaft von Villa do Principe hatte, ihre Oberfläche, bie aus grobem Sande und runden Quary- Riefeln bestand, hatte fast gar fein holz ober Rrautwerk. Ein hugel an ber Straffe zeigte perpendifulare Platten von mikaartigem Sand, die ich, bei naherer Untersuchung, biegfam fand. Der Soldat, welcher meine Bemerkung horte, daß bie Gegend Rennzeichen an fich truge, welche ich anderwarts noch nie bemerkt hatte, rief aus: "herr, wir find im Diamant Diftrifte. Diefer Umftand, an ben ich vorher nicht gebacht hatte, erklarte vollkommen die Veranderung. Wir reiften zuerst burch eine fehr unfruchtbare Gegend von vier Stunden, und paffirten verschiedene hohe Geburge. Gegen Abend erreichten wir eine Unhohe, von ber wir einen außerst romantischen haufen Wohnungen erblickten, die einem Labnrinthe, oder einer Reger = Stadt in Ufrika glichen. Wir stiegen ben Sugel hinab und naherten uns dem Orte, wo ich, ba es schon fast dunkel war, in ein viel großeres haus, als irgend eines ber andern, geführt wurde; ich erfuhr hier, daß biefe Ries berlaffung ein Diamant-Werk fen, San Gonzales genannt,

und zwar bas erfte, auf welches man in Cerro bo Frie ffoft. Es war feit einiger Zeit in Abnahme, und be-Schäftigt ungefahr 200 Neger. Der Intendant, ein fehr einsichtsvoller Mann, war burch einen Brief des Statthalters von Tejuco von unsorer Unkunft benachrichtigt, und nahm mich auf eine fehr freundschaftliche Urt auf. Alls ich mich mit ihm unterrebete, bemerkte ich, ba wir nun Mondschein hatten, einige schone Rube dem Sause gegenüber, und glaubte baber, daß fie gemelft werden follten; indessen erfuhr ich, bag dieses nicht ber Kall mar. Gie beleckten die Thurpfosten und Bande des hauses mit sichtbarer Begierde, und man sagte mir auf meine Frage, mas dicfes bedeute, bag ihnen Galg fehlte. Sie waren fo gahm und fanft, bag fie meine hingehaltene hand beleckten; ba ich die Wirkung zu feben wunschte, welche Salz bei ihnen hervorbrachte, so ließ ich etwas holen und gab ihnen eine handvoll; dadurch wurden fie aber nur noch unruhiger, um mehr haben zu wollen, fo daß ihre Unbandigkeit, wenn ich nicht sogleich aufgehört und mich entfernt hatte, ernftliche Folgen gehabt haben wurde. — Das Salz ift zur Pflege bes Diehes fo nothwendig, daß felbst ihr leben davon abhangt, und doch ist es mit einem schwerern Bolle belaftet, als irgend ein anderer Ginführungs = Artitel, Gifen allein ausgenommen. Wenn man bedenft, daß täglich ungeheure heerden aus biefer Proving nach Rio de Janeiro gefandt werden, und für jedes Stuck beim Ueberfegen über ben Blug Paraihuna ein Zoll von fast zwolf Schilling bezahlt werben muß: so leuchtet das Nachtheilige biefer Steuer von felbst ein, weil dadurch der Preis übermäßig gesteigert, die Busucht des Biehes gehindert, und sulest der 3med verfehlt wird, ju welchem fie aufgelegt mar.

Che wir ben andern Tag diesen romantischen Ort verließen, untersuchte ich noch einige Zeit die Saufen von Albfall, welche bicht bei ben Diamanten , Werken lagen, fand aber Nichts unter ben gugrgartigen Steinen, welche gewaschen worden waren, als bieser Ort noch mehr in Ruf ftand. Ich bemerkte bier ein bunes Stratum unter ben Graswurzeln, das ich schon an andern Orten, aber nie so genau und charafteristisch gesehen hatte. Es wird Burgalhao genannt, und befieht aus Quary = Riefeln, mei= ftentheils eckigen, und nicht felten aus großen Lagern von festem Quary, die nicht dicker als vier bis funf Bell find. Dieses Stratum, scheint nicht zu berselben Beit ober auf bemselben Wege, wie das Cascalhao, gebildet zu fenn, von welchem lettern es durch eine Lage ungleich bicker vegetabilischer Erde geschieden ift; und es hat mehr das Unsehen eines dunnen gagers von Quart, der nach und nach in ungahlige Stude gebrochen ift.

Nachdem ich von dem Verwalter Abschied genommenhatte, reiste ich weiter durch eine fortwährend gebürgigte und unfruchtbare Segend, die nicht stark bewohnt ist. Ich hielt bei einem der besten von den wenigen elenden häusern an der Strasse still, um mich etwas zu erfrischen. In der Hausthur war eine halbverhungerte Kaße, beren Andlick mich vollkommen von dem überzeugte, was ich zu erwarten hatte. Urmes Thier, dachte ich, die Wohnung, in welcher du lehst, wird nicht einmahl für

eine Maus, wie viel weniger für dich, Unterhalt darbiesten! Während ich mich bei diesem Gemälde des Kumsmers und der hungersnoth aushielt, kam eine arme masgere Frau vor die Thüre, von der ich etwas Wasser sorderte, das sie mir auch brachte, und während ich trank, mein Mitleiden anzusprechen ansing. Ihr Neußeres hatte bereits ausgedrückt, was sie jest äußerte: ich gab ihr die wenigen Lebensmittel, die meine Soldaten bei sich hatten, und zugleich ein kleines Stück Geld, und ritt weg; die letzten Worte, die ich von ihr hörte, zeugten Danksbarkeit.

Che wir bei biesem Orte ankamen, hatten wir Tejuco in einer Entfernung von vollen 12 engl. Meilen gefeben, und waren jest viel naber. Wir gingen über zwei reißende Bache, von benen der eine Nio Regro hieß, deffen Wasser eine sehr schwarze Farbe hatte, und nachher paffirten wir ein Wachthaus ober Negister, Mielho Verbe genannt, bas an einem Strome gleiches Ramens liegt, ber fruher megen feiner Diamanten febr beruhmt mar. hier ift ein haufen Coldaten stationirt, welche immer wachsam sind, umherreiten und die Reisenden examiniren. Die Gegend ift außerst rauh, und gang ohne Pflanzen, uberall hin mit Sandstein = Felsen voll runder quargartis ger Riesel bebeckt. Wir ritten zwei engl. Meilen långst dem Corvinha de St. Francisco hin, der durch die Schlucht am Juge bes Geburges an ber Seite, an welcher Tejuco gebaut ift, hinfließt. Tejuco bietet von hier aus fast diefelbe Anficht bar, als Billa Rica. Ich trat in die Stadt, uat kehrte in bem besten Wirthshause ein, welches einige

nette Zimmer enthielt und ziemliche Bequemlichkeiten ge-

Es war Sonntag den 17ten September, und ein Monat seit meiner Abreise von Nio de Janeiro; in dieser Zeit war ich fast beständig zu Pferde gewesen, denn wäherend meines Aufenthalts in Villa Nica wurden besonders Neisen in verschiedene Theile der Nachbarschaft angestellt.

## Rapitel XIII.

Vesuch der Diamantgruben am Fluße Jigitonhonha. — Allgemeine Beschreibung der Werke. — Art des Waschens. — Rückehr nach Tejuco. — Die Schapkammer. — Exkursion nach Rio Pardo. — Vermischte Bemerkungen.

Durch bie beständige Ermubung und ben Mangel an Beguemlichkeiten auf ber Reife, hatte ich in Unsehung meiner Gesundheit fehr gelitten, und ich wunschte baber sehr, eine Woche in Tejuco zu bleiben, ehe ich nach den Diamantgruben weiter reifte; als ich indeffen erfuhr, daß man mich die vergangenen zwei oder drei Tage erwartet hatte; so schickte ich einen meiner Goldaten nach bem Saufe bes Statthaltere, Fernando be Gamara, um meine Unkunft zu melden, und zu fagen, daß eine Unpaglichkeit mich verhinderte, perfonlich ihm meine Aufwartung zu machen. Er kam sogleich mit einigen Freunden, bewilltommte mich aufs herzlichste in Tejuco, und blieb zum wenigsten brei Stunden bei mir. Ich übergab ihm meine öffentlichen und Privat = Empfehlungsschreiben, Paffe und andere Beglaubigungen, die er mit großer Zufriedenheit durchlas, indem er zum Duvidor und zu seinen Freunden

fagte, baf ich biefelben Borrechte, wie fie, genoge, benn der hof habe mir erlaubt, jeden Ort, den ich wunschte, ju seben, und sie waren angewiesen, mir Alles ju zeigen. Er ergablte mir barauf, bag er, in Erwartung meiner Ankunft, eine Reise zu ber größten Diamantgrube, bie Mandanga hieße und am Flusse Jigitonhonha lage, wohl 1000 Reger und bei besondern Gelegenheiten wohl noch einmahl so viel beschäftigte, aufgeschoben habe. Er wunschte, daß ich dieses große Werk mit allen dabei gebrauchten Maschinen sehen mochte, weil sie sehr schnell wegge= bracht werden wurden, indem der lettere Regen den Kluf fo angeschwellt habe, daß die Fortsetzung der Arbeit unmoglich fen. Er lud mich alfo febr gutig zum Frubfincke am folgenden Morgen in fein hans ein, wo er bann Alles zu einer Reise von ungefähr 30 engl. Meilen nach dem obenerwähnten Orte in Bereitschaft haben wollte.

Ich stand früh auf; und ob ich gleich so frank war, daß ich kaum halb lebte: so konnte ich doch der günstigen Gelegenheit nicht widerstehen, die sich mir jest anbot, um die Reugierde zu befriedigen, indem ich die Diamantgruben, in Gesellschaft des ersten Beamten in der Verwaltung derselben, der mir daher auch die vollständigste Rachericht darüber ertheilen konnte, besuchte. Ein schönes Pferd wartete meiner vor der Thür, und ich ritt nach dem Hause des Statthalters hinauf, der mich seiner liebenswürdigen Trau, seinen Töchtern und der ganzen Familie vorstellte, mit welcher ich die Ehre hatte zu frühstücken. Mehrere Beamte der Diamant werdeltung kamen zu Pferde au, um und zu begleiten, da ihre Gegenwart bei dieser Geslegenheit nöthig war.

Um 9 Uhr traten wir unsere Reise an, fuhren über die Schlucht, die von dem kleinen Fluß St. Francisco, welcher Tejuco von dem entgegenliegenden Geburge scheibet, bewässert wird. Der Weg war sehr rauh und uneben, und ging bald auf bald ab uber Geburge von grofer Lange, beren Lager Canb, mit mikaartigem Schiefer abwechselnd mar, und eine ungeheuere Menge von roben Maffen barbot, die aus Sand und rundem Quart bestanben, und eine lofe zerbrechliche Urt Wurfstein bildeten. Die Gegend hatte fast gar feine Waldung, und zeigte nur hier und dort einiges elendes Gesträuch; man sah hier fein Dieh, und bod founten einige Strecken gewiß viele Schafe ernahren. Rachdem wir an einem Orte, ungefahr halbweges, angehalten hatten, stiegen wir ein fehr fteiles Geburge hinunter, das fich eine volle engl. Meile hinabzog, und betraten eine Bertiefung, wo wir über eine gute holzerne Brucke über ben Fluß Jigitonhonha, ber größer ift als der Derwent bei Derby, ritten. Wir jo gen und an seinem Ufer bin, wo das Land fruchtbarer gu fenn scheint, indem es einen guten Pflangen = Boden mit Unterholz bedeckt darbietet; nach ungefähr einer Stunde famen wir bei bem berühmten Orte, Mandanga, an. Die Wohnungen, wohl hundert an der Zahl, find abgefondert erbaut, und haben meistens eine zirkelrunde Geftalt, mit fehr hohen Strohdachern, die den Ufrikanischen Butten abnlich, aber viel großer find. Die Wande find aus gerade aufrechten Pfahlen gebildet, die mit fleinen Zweigen verflochten und in = und auswendig mit Lehm beschmiert find. Die Saufer ber Beamten bestehen aus benfelben Materialien, haben aber eine bequemere Form, und sind inwendig weiß angestrichen. Bei einigen von den Häusern bemerkten wir eingehegte Garten, welche einigers massen den Prospekt beleben, und diesen rohen und einsfachen Häusern einen frohlichen Anblick geben.

Ich blieb hier fünf Tage, in welchen ich verschiedene Theile der Werke sah und untersuchte, von denen ich jeht eine allgemeine Beschreibung zu geben verssuchen will.

Dieser herrliche Fluß, der durch den Zusammenfluß einer Anzahl kleinerer gedildet wird, die ich nachher besmerken werde, ist so breit als die Themse dei Windser, und im allgemeinen drei dis neun Fuß ties. Der jest bearbeitete Theil ist eine Krümme, von wo der Strom in einen Kanal abgeleitet ist, der quer durch die Landzunge, um welche er sich herumläust, gegraden ist; der Fluß ist gerade unter der Spiße des Kanals durch einen Damm, der aus mehrern Tausend Säcken Sand gebildet ist, geshemmt. Dieß ist ein Werk von ansehnlicher Größe, und erfordert die vereinte Arbeit aller Neger zu seiner Vollendung; denn da der Fluß breit und nicht sehr seicht ist, und auch gelegentlich übersließt; so müssen sie den Damm so sest machen, daß er dem Drucke des Wassers widerssteht, wenn es auch vier die fünf Fuß hoch steigt.

Die tiefern Stellen des Kanals dieses Flusses, werden vermittelst großer Kasten oder Ketten Pumpen, die ein Wasserrad treibt, ausgetrocknet. Der Schlamm wird dann weggebracht, und das Cascathao ausgegraben und

nach einem zur Bafche bequemen Orte geführt. Diefe Arbeit geschah, bis noch vor Kurzem, burch die Reger, welche das Cascalhao in Gamellas auf ihren Köpfen forttrugen, aber Camara hat zwei schiefe Flachen, von ungefabr 100 engl. Ellen in die Lange, machen laffen, auf welchen Karren durch ein großes Wafferrad gezogen werben, welches in zwei Theile getheilt ift, wovon die Schaufeln ober Schopfgefäße fo eingerichtet find, bag bie umdrehente Bewegung durch den abwechselnden Lauf des Maffers von der einen Seite ju der andern, verandert werden kann; biefes Mad treibt, vermittelft eines Taues aus ungegerbten Sauten, zwei Karren, von benen ber eine leer auf der einen abhängigen Flache hinabgeht, inbeffen ber zweite \*), mit Cascalhao beladen, bis zur Spike ber andern gezogen wird, wo er auf einen Rost fallt, fich ausleert, und seiner Seits wieder hinabgleitet. Bei einem Werke, Canjeca genannt, bas vorher fehr reichhaltig war, und wohl eine englische Meile ben Aluf aufwarts an der entgegenstehenden Seite liegt, befinden fich brei enlindrische Maschinen, um bas Cascalhao gu gichen, die benen in der Bergwerksgegend von Derby-Thire abnlich find, und auch Gelanderwege über einige unebene Strecken. Dieß war das erste und auch einzige bedeutende Maschinenwerk, welches ich in dem Diamant-Diffrifte fah, es find hier auch mehrere hinderniffe, um fie allgemein einführen zu konnen. Bauholy muß, wenn man es von einer ansehnlichen Große gebraucht, mit gro-Ben Unkoften bundert engl. Meilen weit hergeholt werden; auch

<sup>\*)</sup> Berade wie der Sund im Nammelsberge. Unm. des Ber.

auch giebt es hier nur wenige Personen, die die Erriche tung von Maschinen besorgen konnen, und die Arbeitsleute weigern sich sie zu versertigen, indem sie fürchten, daß dieß bloß ein Theil von dem allgemeinen Pkane ist, die Handarbeit abzuschaffen.

Das Cascalhao besteht aus denselben Materialien, wie das in den Gold Distrikten. An manchen Stellen, am Nande des Flusses, sinden sich große runde Massen von runden Rieselsteinen, durch Eisen-Oryd mit einander sest verbunden; sie schließen zuweilen Gold und Diamanten in sich. Man sucht soviel Cascalhao in der trocknen Jahrszeit zu erhalten, daß es alle Hånde in den Negen-Monaten beschäftigen kann. Wenn es aus dem Bette des Flusses, wo es gegraden wird, weggebracht ist; so wird es in Hausen gelegt, wovon jeder dem Ansehen nach wohl fünf dis fünszehn Tonnen enthält.

Wasser leitet man aus einiger Entsernung her; es wird bann mittelst der sehr gescheid und geschickt angelegten Wasserleitungen, in verschiedene Theile der Werke
gesührt. Die Art an diesem Orte Diamanten zu waschen,
ist folgende: Ein Schuppen wird in Form eines Parallelograms errichtet, der 25 bis 30 engl. Ellen lang und
ungefähr 15 breit ist, und aus aufgerichteten Pfählen be
steht, welche ein mit langem Grase gedecktes Dach haben.
Unten mitten durch die Grundstäche dieses Schuppens wird
ein Wasserstrom durch einen Kanal geleitet, der mit starten Brettern bedeckt ist, auf welche das Cascalhao zwei
oder drei Tuß dick gelegt wird. Un der andern Seite

ber Grundflache ift ein Fußboben von Brettern, bie vier bis funf Dards lang und in Thon eingebruckt find, burch bie gange Lange bes Schuppen geben, und einen Abhang von drei bis vier Boll bis eine Yard vom Kanale ab haben. Diefer Fufboden ift in etwa zwanzig ungefahr drei-Big Suß breiter Abtheilungen oder Troge, mittelft an ih. rem Rande angebrachter Bretter getheilt. Die außersten Enden aller dieser Troge (die hier Canons genannt werben) fiehen mit bem Ranale in Berbindung, und find fo gestaltet, daß zwischen zwei, ungefahr einen Boll breit bon einander getrennten, Brettern in dieselben Baffer gugelaffen wird. Durch diese Deffnung fallt bas Baffer wohl 6 Boll tief in den Trog, und kann überall in dem, felben hingeleitet, oder nach Belieben burch eine fleine Quantitat Lehm aufgehalten werben. Co mird 4. B. juweilen bloß in einem Winkel ber Deffnung Waffer erforbert, und bas liebrige wird bann verstopft; zuweilen fehlt es in ber Mitte, bann werden die außerften Enden verfopft; und manchmal bedarf es bloß eines kleinen Wasferstrome, bann wird ber Thon biesem gemäß angewandt. Un den niedrigern-Enden der Troge ift eine kleine Rinne gegraben, um bas Waffer wieder abzuführen.

Auf ben haufen von Cascalhao fteben, in gleicher Entfernung, drei hohe Stuhle \*) für die Beamten oder Aufseher. Nachdem diese fich gesetzt haben, treten die

<sup>\*)</sup> Um die Auffeher wachfam ju erhalten, haben die Stuble feine Lehnen oder fonft eine Stuge, an die man fich aulehenen konnte.

Meger \*) in ihre Behalter, und ein jeder hat eine Barke bon einer eigenen Geftalt und mit einem furgen Griffe, mit welcher er wohl 15 bis 18 Pfund Cascalhao in ben Trog hineinharket. Dann wird bas Waffer barauf gelaffen, bas Cascalhao umbergebreitet und beständig nach bem obersten Theile des Troges hingeharket, und so in bestan-Diger Bewegung gehalten. Diese Operation geschieht eine Biertelftunde lang, bann fangt bas Waffer an flarer gu werden, weil die erdigten Theile meggespuhlt find, die fiesartige Materie wird gegen bas Ende bes Troges bingeharket; wenn bann bas Baffer gang flar wegfließt: fo werden die größten Steine hinausgeworfen, nachher die von geringerer Große, und bann untersucht man bas Gange ber Diamanten wegen außerst forgfaltig. \*\*) Wenn ein Reger einen findet: so richtet er fich sogleich auf und schlägt die Bande zusammen, breitet sie bann aus, indem er den Edelftein zwischen dem Vorderfinger und dem Daumen halt; ein Auffeber nimmt ihn bann hin, und legt ihn in eine Gamella oder Schaale, die in der Mitte des Schuppens herabhangt und halb voll Waffer ift. In diefes Gefag werden alle ben Tag über gefundenen Diaman-

<sup>\*)</sup> Die Neger, die bei diesen Werken arbeiten, gehören Pris vatpersonen zu, welche sie für einen täglichen Sold von drei Bengtems Goldes, ungefähr soviel als acht Pfennig (engl.) vermiethen, indem die Negierung sie mit kebensmitteln vers sieht. Jeder Beamte der Niederlassung hat das Vorrechtzeine gewisse Anzahl Neger arbeiten zu lassen.

<sup>\*\*)</sup> Die Reger achten beständig auf das Cascalhav, gleich vom Anfange des Waschens an, und finden oft noch vor dieser lesten Overation Diamanten.

ten gethan, beim Schlusse der Arbeit aber herausgenommen und dem ersten Beamten übergeben, der, nachdem sie gewogen sind, die besondern Umstände in ein zu dem Zwecke gehaltenes Buch einträgt.

Ift ein Reger so glucklich, einen ein Octavo (17% Rarat) schweren Diamanten zu finden; so werden dabei viele feierliche Gebräuche beobachtet; er wird mit einer Blumenflechte befrangt, und in Prozession zum Udministrator geführt, der ihm die Freiheit giebt, indem er bei feis nem herrn fur ihn bezahlt. Er wird auch mit neuen Rleidern beschenft, und darf fur feine eigne Nechnung arbeiten. Wenn man einen Stein von acht oder gehn Karat findet; fo erhalt der Reger zwei neue hemben, einen vollftåndigen neuen Anzug, nebst einem hute und einem schonen Meffer. Fur kleinere Steine von geringerem Berthe werden verhältnismäßige Belohnungen gegeben. Bahrend meines Aufenthaltes in Tejuco wurde ein Stein von 16% Rarat gefunden; es war mir erfreulich, bas angstliche Verlangen der Beamten mahrzunehmen, daß er schwer genug fenn mochte, um bem armen Iteger gu feiner Freibeit zu verhelfen, und als nach der Ablieferung beim Wiegen ein Karat an dem erforderlichen Gewichte mangelte, schienen alle an feiner fehlgeschlagenen hoffnung gleichen Theil zu nehmen.

Man wendet mehrere Vorsichtsmaßregeln an, um zu verhindern, daß die Neger Diamanten unterschlagen. Ob sie gleich Alle in einer gefrummten Stellung arbeiten, und solglich niemals wissen, ob die Ausseher auf sie Acht ha

Ben ober nicht: so halt es doch leicht schwer fur fie, einige, die fie feben, ju ubergeben, und fie in eine Ecke bes Troges hinzulegen, um fie bei muffigen Stunden gu verbergen, baber fie bann auch, um biefes zu verhindern, oft mit ihren Plagen, mahrend der Arbeit, wechseln muffen. Auf ein Wort ber Auffeher begiebt fich ber eine fogleich in ben Trog bes Andern, so daß feine Gelegenheit jum beimlichen Berftandniffe Statt-finden kann. ein Reger im Berdachte stehet, einen Diamant verschluckt ju haben, fo wird er in einem gut zugemachten Bimmer fo lange eingesperrt gehalten, bis man fich von ber Bahrheit versichern tann. Ehemals bestand bie Strafe fur einen Reger, ber Diamanten verheimlicht hatte barin, baß feine Perfon jum Beften bes Staates fonfiscirt murbe. Da man es aber als ju hart für bie Eigenthumer anfah, baß er fur bas Verbrechen feines Stlaven buffen follte: so murbe die Strafe in Personal = Arrest und Geigelung verwandelt. Diefes ift eine weit leichtere Strafe, als die ber Eigenthumer ober irgend ein Beiffer fur ein ähnliches Bergeben leiden wurde.

Es giebt keine besondere Verordnung über den Anzug der Reger: sie arbeiten in den für die Art ihrer Arbeit am besten passenden Kleidern, gemeiniglich in einem Kamisole und in Beinkleidern, und nicht nackend, wie einige Reisende behauptet haben. Ihre Arbeitsstunden gehen von kurz vor Sonnen - Aufgang die Sonnen - Untergang; eine halbe Stunde ist ihnen zum Frühstücke und zwei Stunden sind ihnen des Mittages vergömt. Wäherend des Waschens verändern sie ihre Stellung, so oft

es ihnen gefällt, welches sehr nothig ist, da die Arbeit erfordert, daß sie ihre Füße auf den Rand des Behältnisses setzen und sich sehr bücken mussen. Diese Stellung
ist besonders den jungen wachsenden Regern nachtheilig,
da sie dadurch krumm werden. Vier dis fünsmal ruhen
sie Alle während des Tages, wo man ihnen dann Schnupftabak giebt, wovon sie große Liebhaber sind.

Die Neger sind in Arbeits. Partheien getheilt, die Rotten genannt werden, und von denen jede 200, unter der Leitung eines Administrators und einiger Unterbeamsten enthält. Jede Notte hat einen Geistlichen und einen Wundarzt. Obgleich der jesige Statthalter die Nahrungsmittel der Neger einigermassen dadurch verbessert hat, daß er täglich eine Portion frisches Rindsleisch zugestehet, welches bei seinen Vorgängern nicht der Fall war, muß ich dennoch leider bemerken, daß sie noch immer armselig und spärlich sind; und in anderer Hinsicht werden sie härter behandelt, als die irgend einer andern Niederlassung, welche ich besuchte; dieses ungeachtet, suchen alle Eigenthümer ängstlich, ihre Neger hier in Dienst zu bringen, ohne Zweisel aus unredlichen Beweggründen, wovon ich nacher noch mehr sagen will.

Die Bramten werden sehr gut bezahlt, und leben auf einem äußerst eleganten Juße, welches ein Fremder an einem so entfernten und abgelegenen Orte nicht erswarten sollte. Unsere Tafel war täglich mit einer Menge herrlicher Speisen besetzt, die in schönen Wedgewood-Gesschirten aufgetragen wurden, und der Zustand ihrer hauss

haltung stimmte im Allgemeinen mit biesem wesentlichen Theile desselben überein. Sie waren jederzeit bereit mir bei der Untersuchung der Werke Hulfe zu leisten, und erstheilten mir auch von freien Stücken darüber alle nosthige Belehrung.

Nachdem ich das Verfahren der Diamant = Wasche umständlich beschrieben habe, gebe ich zu einer allgemeis nen Beschreibung der gagen über, in welchen sie gefunben werden. Die flachen Grundstücke an jeder Seite des Flusses sind gleichfalls durchgehends reichhaltig, und baher find die Beamten im Stande, ben Werth eines unbearbeiteten Plates durch Bergleichung mit bem Ertrage gu berechnen, ben man beim Bearbeiten bes anftogenben Theiles fand. Diefe befannten Plate merben aufgespart, und man untersucht einen noch nicht fo befannten Boben. Ich horte oft von dem Intendanten folgende Bemerkung: "Dieses Grundstück" (er sprach von einer noch unbearbeiteten Flache an der Fluffeite) "wird mir 10,000 Rarat Diamanten geben, wenn wir in bem orbentlichen Laufe ber Bearbeitung an diefelbe fommen, ober wenn bei irgend einer befondern Gelegenheit ein Befehl von ber Regierung ankommt, der eine außerordentliche und aus genblickliche Einnahme fodert."

Die Substanzen, welche die Diamanten begleiten, und in hinficht ihrer für gute Anzeigen gehalten werden, find glanzendes wie Bohnen gestaltetes Eisenerz, eine schieferartige Kieselähnliche Substanz, die sich dem Lydiaschen Steine nahert, von einer schönen Textur, schwarzes

Eisen-Ornd in großer Menge, runde Stücke blauen Quarges, gelber Krystall und andere von denen ganz verschiedene Materien, welche man in den angranzenden Gebürgen antrift. Diamanten sind keinesweges bloß den Flußbetten oder tiefen Schluchten eigenthumlich, man hat sie auch in Höhlen und Wasserströmen auf den Gipfeln der höchsten Gebürge gefunden.

Ich sprach einige Mahle mit den Beamten über die Mutter des Diamanten, wovon ich keine Spur auffinden konnte. Sie benachrichtigten mich, daß sie oft Diamanten gefunden hatten, die kest in Burststein saßen, wo sich auch Goldkörner fanden, aber daß sie dieselben immer ausgebrochen hatten, weil sie sie nicht in den Schaß bringen oder sie wiegen könnten, wenn eine Substanz noch daran hinge. Ich erhielt eine Masse Burststein, der, dem Anscheine nach, erst neu gebildet, und mit eisenartigem Stoffe, welcher mehrere Goldkörner in sich schloß, versbunden war; auch bekam ich einige Pfund Cascalhao in rngewaschenem Zustande.

Dieser Fluß und andere Ströme in der Nachbarschaft sind mehrere Jahre hindurch gewaschen, und haben
große Quantitäten Diamanten geliesert, die immer wegen
ihrer schönen Qualität berühmt waren. Sie sind verschieden an Größe; einige so klein, daß erst vier oder fünf
berselben einen Gran wiegen, und folglich 16 bis 20 zu
einem Karat gehören: selten werden in einem Jahre mehr
als zwei oder drei Steine von 17 bis 20 Karat gefunden, und in zwei Jahren ist nicht einmahl, die ganze

Wäsche hindurch, ein Stein von 30 Karat gefunden. In den fünf Tagen, die ich mich hier aushielt, war man nicht sehr glücklich; alles was man fand, belief sich auf 40, von denen der größte nur vier Karat wog, und eine hellgrüne Farbe hatte.

Aus der großen Wenge Abfall, oder bearbeitetem Cascalhav, überall am Flusse, kann man mit Grunde schließen, daß die Werke schon über 40 Jahre in Bearsbeitung gewesen sind; folglich muß eine Zeit kommen, wo sie erschöpft sehn werden, aber in der Nachbarschaft, bessonders in Cerro de St. Antonio und in der jeht von den Indianern bewohnten Gegend besinden sich Erundstücke, welche wahrscheinlich diese Edelsteine in gleicher Fülle hervorbringen werden.

Nachdem ich hier fünf Tage gewesen war, besuchten wir das Diamantwerk Montero, das ungefähr zwei englische Meilen am Flusse hinauf liegt, und kamen eine Stunde weiter zu der Goldwäsche Carapata. Das Cascalhao zu diesem Werke wurde aus einem Theile des Flusses 8 Fuß ties genommen, welcher einen Wirbel unter einem vorragenden Punkte bildete; man zeigte mir eiznen Hausen desselben, der zu 10,000 Pfund Sterling geschäft wurde. Um diesen Hausen aus seinem Lager sortzubringen, hatten 400 Neger drei Monate lang arbeiten müssen, und um ihn zu waschen, würden 100 Neger noch drei Monate mehr zu thun haben; die Kossen sür beide Operationen beliesen sich vielleicht auf 1500 Pfund Sterlinge. Wir langten hier um acht 11hr Morgen? an;

sechs Reger arbeiteten 4 Stunden lang, um zwei Troge voll zu waschen, die zusammen wohl eine Conne Cascalhao enthielten, als zu meinem größten Erftaunen, nachbem das Waffer flar, und die großen Steine weggeworfen waren, das schwarze Eisen Dend, wovon ich hier eine große Menge fand, mit Gold = Rornern befett mar, bas einen gang neuen und fehr angenehmen Unblick für einen Fremden barbot. Das Gold murde ju brei ober vier verschiedenen Mahlen herausgenommen, und, als bie Basche vorbei mar, über einem Feuer getrocknet und gewogen; es belief fich fast auf 20 Ungen Apothekergewicht. Diefer Gleck wird fur fehr reichhaltig angesehen; und bergleichen ift nicht haufig. Die gange Gegend umber ift uns fruchtbar, und hat gang bas Meuffere, wie ichs borbin beschrieben habe. Bei einer gehörigen Bebauung tonnte fie wohl ergiebiger gemacht werden; aber ba bie haufen Reger und ihre Beamten immer wechseln; so werden auch feine ordentliche Niederlaffungen eingerichtet.

Der Ort hat wahrscheinlich seinen Namen von einem hochst beschwerlichen Insette, welches das niedere Strauchholz in der Nachbarschaft angreift. Es ist einer Schaflaus ähnlich, und saugt sich, wenn es an einen Theil
des Körpers kommen kann, ohne daß man es merkt, fest,
bohrt seinen Ropf unter die Haut, und saugt so lange
Blut, dis sein Körper zu der Größe einer Bohne angeschwellt ist. Will man es mit Gewalt entsernen: so läst
es ein sehr tieses schwerzendes Loch zurück, das ost schwer
zu heilen ist. Das beste Mittel das Thier los zu werden, ist, es entweder mit Opiat oder Oehl zu tödten,

und es fo lange zu behalten, bis es stirbt, wo es bann austropfelt.

Um Nachmittage fehrten wir auf einem andern geburgigten Wege als worguf wir gefommen waren, nach Tejuco guruck. Rachdem wir durch eine tiefe ehemals an Diamanten fehr reiche Schlucht gekommen maren, ritten wir ein Geburge eine volle englische Meile hinauf, und paffirten verschiedene Bache, welche, wie man mir fagte, mehrere schone Steine hervorgebracht hatten. Diefe und in der That alle die besten Flecken in dem Distrifte was ren im Besite der Schleichhandler gewesen, und von dies fen unternehmenden Leuten ausgefundschaftet. Während unserer Reise bemerkte ich, daß, sobald ein Reisender ober ein Reger von einem unserer Parthei in einiger Ents fernung von der Straffe gefehen murbe, fogleich ein Golbat abgefandt wurde, um ihn zu bem Beamten zu bringen, vor welchem er dann eine Untersuchung bestehen mußte.

Am Abend kamen wir in Tejuco an; ich wünschte hier eine Woche zu bleiben, um wieder zu Kräften zu geslangen. Hr. De Camara ließ mein Gepäck in sein Haus bringen; ich gieng auch dorthin, indem ich seiner dringenden Einladung nachgab; er war gütig genug, mir seine Bibliothek als mein Privatzimmer anzuweisen; sie war groß und auserwählt, und bestand vorzüglich aus englisschen wissenschaftlichen Werken. Neben derselben liegt ein schoner fast drei Morgen großer Garten, der hauptsächelich mit Gras bewachsen ist. Früher war er eine Wäsche, und bot folglich eine Oberstäche von blos weggeworfenen

Steinen bar; allein ber jetige Eigenthümer ebnete bas kand, brachte etwas Erbe von verschiedenen Theilen darauf, und pflanzte dann eine besondere Varietät von Gras für seine Maulesel. Es war jetzt gerade der Ansang der Früchte-Zeit; die Pfirschen, deren die Bäume eine Menge trugen, waren beinahe reif. Den Spargel und Gewächse jeder Art sand ich sehr schön. Das Klima schien milb und fruchtbar zu senn; der Thermometer stand gemeinigslich auf 62° bei Sonnen-Ausgang, und stieg um Mittag, in einem der Sonne sehr ausgesetzten Zimmer, auf 74°.

Da Tejuco in einem unfruchtbaren Diffritte liegt, ber zum Unterhalte ber ungefähr 6000 Einwohner nichts hervorbringt: fo hangt es in Unfehung feiner Lebensmittel von den mehrere Stunden entfernten Bauerngutern ab. Das Brod des Landes war in diefer Zeit außerst theuer; indisches Korn, woraus es bestehet, kostete ber Scheffel von 5 Schilling 6 9. bis zu 6 Schilling; Bohnen und andere Sulfenfrudite verhaltnismäßig. Das Rind. fleisch war sehr schlecht, weil wir uns jest gerade in der trockenen Jahrszeit befanden. Schweine und Febervich gab es fehr viel. In feinem Orte erinnere ich mich eine größere Menge armer Leute, vorzüglich Frauenzimmer, geschen zu haben, als hier. Sundert und funfzig biefer linglucklichen kamen wochentlich, um Portionen Mehl zu empfangen, die der Statthalter ihnen zugeftanden hatte. Sie find burchaus ohne Beschäftigung, indem hier weber Ackerbau noch Manufakturen getrieben werden, die ihnen Arbeit verschaffen konnten; und doch waren diese beiden Haupt = Berforgungen ber Einwohner einzuführen, wenn

nur der gehörige Geist des Fleises unter ihnen herrschte. Das Land würde, mit wenig Mühe, treffliche Erntest geben, wenn man nur eine Urt von Gehege machte, welches zwar ein etwas indeß doch nicht so sehr schwieriges Unternehmen ist, daß man alle hoffnung dazu aufgeben sollte. Es ist hier ein sehr schäsbares Material zu Manufakturen in der Rahe, indem nämlich Baumwolle von Minas Novas das nur 60 bis 100 engl. Meilen entfernt liegt, durch diesen Ort nach der Hauptstadt geht.

Und boch fann Tejuco, ungeachtet ber Tragheit ber Einwohner, blubend, wegen des Umlaufs bes burch bie Diamant : Werte entstehenden Bermogens, genannt werden. Die jahrliche Summe, die bom Gouvernement fur das Miethen ber Neger, fur Die Gehalte ber Beamten und für verschiedene Bedurfniffe, als Salpeter und Gifen, ausgegeben wird, beläuft sich auf nicht weniger als 35,000 Pfund Sterling; hierburch in Verbindung mit den Bedürfniffen der Einwohner der Stadt und der Rachbarschaft, entsteht ein beträchtlicher handel. In den Laden findet man englische Kattune, Bone und Tucher, und anbere Manufaktur = Waaren; fo wie auch Schinken, Rafe, Butter, Porter und andere Biftualien. Bon Bahia und Mio be Janeiro fommen bamit beladene Maulefel an. Die Raufleute flagten fehr uber bie schlechte Qualitat ber Rattune, und daß sie in der Bafche die Karbe verloren. Ginige ber vornehmften Einwohner schrien gegen bie Einführung ausländischer Luxus = Artifel, und munschter lieber, daß ihr Bertehr mit England fie in Stand feger. mochte, ihre Gifen . Bergwerke ju bearbeiten, und fich gu vertheibigen.

Tejuco ist wegen seiner Lage an der Seite eines hugels sehr unregelmäßig gebauet; seine Strassen sind uneben, aber die Häuser im allgemeinen gut erbaut und im guten Stande, wenn man sie mit denen anderer Städte des Innern vergleicht. Sein Name, der im Portugiessschen einen Schlamm : Plat bedeutet, rührt von Plätzen dieser Art in seiner Nachbarschaft her, welche aber dadurch, daß man sie mit großen Stücken Holz bedeckt, gangbar gemacht sind.

Durch die zuvorkommende Sorgfalt bes herrn De Camara und feiner trefflichen Familie, wurde meine Gefundheit zum Theil wieder hergestellt, und ich war im Stande täglich auszureiten; ich befah Alles, und suchte die genaueste Kenntniß zu erlangen, worin mich bann auch mein wurdiger Birth und alle feine Freunde unterftutten. Unfere Abende gingen auf die angenehmste Art hin, indem sich regelmäßig Gesellschaften aus einigen ber ersten Einwohner der Stadt, in des Intendanten Sause versammelten. Die herren spielten-Whift, und bie Damen Gesellschafts = Spiele, tranken Thee, oder sprachen über Die Begebenheiten des Tages. In keinem Theile Brafiliens traf ich eine so gewählte und angenehme Gesellschaft; dieß kann man in der That den hof des Minen. Diftrikts nennen. In ihrem Betragen fand man feine ceremonielle Buruckhaltung oder hofartige Verfeinerung, aber ihr gan. jes Benehmen war edel und wohlgezogen, und wurde burch ein anständiges aufgeräumtes Wefen erhöhet, das die Leutseligkeit des Oberbefehlshabers und seiner liebens. wurdigen Gattin und Tochter immer zu verbreiten suchte.

Die Gesellschaft war ganz nach englischer Mode, und in Zeugen von engl. Manufaktur gekleidet; die herren waren fast alle durch Sterne ausgezeichnet, indeß standen sie ben Damen an Glanz weit nach.

Man lud mich ein, den Schatz zu besuchen, ber blos nach ber Zusammenberufung mehrerer Beamten in Augenschein genommen werben fann, weil er in Raften unter brei verschiedenen Schloffern, aufbewahrt wird, deren Schluffel dreien verschiedenen Beamten übergeben morben find, die beim Deffnen alle zugegen fein muffen. Sie zeigten mir hier die bem Tropero in Concepçao meggenommenen Diamanten, welche im Allgemeinen weit beffer waren, als die, aus den von der Regierung bearbeiteten Minen. Einer von ungefahr II Karat war ein fehr schoner Stein, vollkommen frnstallisirt, in Form eines Achtecks. Der unglückliche Mann, bem man fie abge. nommen hatte, war febr frank im Gefangniffe, wie man mir sagte. Man zeigte mir barauf ungefahr 800 Rarat, bie man bel ben gewöhnlichen Baschen gefunden hatte; fie waren meistentheils fehr flein, und feiner mog mehr als 5 Karat. Ich bemerkte einen vollkommen runden, und verschiedene farbige. Die mit einer dunkelgrunen Rruste überzogenen waren, wie man mir fagte, als man fie schliff, von bem hellften Waffer.

Die in diesem Distrikte gefundenen Diamanten wers ben monatlich, so wie man sie von den verschiedenen Werken erhalt, hier niedergelest. Man wiegt sie sorgfaltig, sucht einige aus, und bewahrt sie einzeln auf. Die Quantitat, die man im Durchschnitte jährlich erhält, mag wohl auf 20,000 bis 25,000 Karat betragen; diese schickt man unter militarischer Bebeckung nach Rio, wo sie in den Schaß gelegt werden.

Die Diamanten hebt man in schwarz seibenen Beuteln in geschmackvollen Schublaben auf, die in ftarken mit Eisen beschlagenen Kasten verschlossen find.

Darauf wurde mir auch das Gold gezeigt, bas in großen Stangen war, beren jede von fünf bis zehn Pfund wog; das Ganze schäfte ich auf volle 150 Pfund an Gewicht. Es war in dem Distrikte Cerro do Trio gefunden, und wurde zur Bezahlung der Ausgaben für das ganze Werk aufgespart.

Einige Tage nachher ward eine Exkursion nach bem Diamantwerk Nio Pardo unternommen, das ungefähr 20 engl. Meilen nordwärts entsernt liegt. Nachdem wir ein Drittel des Weges durch eine mit einem schlechten binsenartigen Grase bedeckte Gegend zurückgelegt hatten: passizeten wir verschiedene schöne Wassersälle, und siegen über eine Reihe von Gebürgen. Das Land schien, als wir weiter reisten, zwar weit besser, war indeß immer sehr nackt; es waren dort einige elende, krumme, kleine Bäume, die das traurige Ansehen desselben eher vermehrten, ais verminderten.

Wir kamen burch Chapada, ein kleines schmußiges, wegen seiner Baschen einst berühmtes Dorf, so wie bieß auch alle Strome und Schluchten in der Nachbarschaft

waren, und reisten über einiges gutes Thonland und einnen großen Strich Torf. Morast, ber durch Ströme von allen Seiten der Hügel her gut bewässert wurde. Die Gegend war offen, und hatte ein sehr romantisches Anssehn, durch die Menge niedriger Felsen von mürbem Puddingsteine, welche in den unregelmäßigsten Gestalten auf der Oberstäche lagen. Diese Ländereien pasten sich sehr zu Viehweiden, besonders in der Jahrszeit des Ueberssulsen; indessen sagte man mir, das Vieh, welches auf denselben grasete, würde oft von den Negern \*) gestohlen; und unter den Kräutern fänden sich auch manche schädliche Pflanzen, die für das Vieh tödtlich wären.

Ungefähr um 11 Uhr Vormittags kamen wir bei Häusern der Niederlassung an, und gingen noch vier engl. Meilen weiter nach den Diamantwerken, dei welchen eine volle Zahl Neger arbeitete. Nio Pardo ist ein schmußiger schlecht aussehender Bach, der in den Rio Velho fällt; an einigen Stellen wird er von abhängigen Quarymassen begränzt, durch welche er reißend strömt; an andern nimmt er einen schlängelnden Lauf und bildet Wirdel, die Caldrones, wegen ihrer Achnlichseit mit dem Bauche eines Ressels, genannt werden. Das Bette des Flusses hat, od es gleich beschränkt ist, ein Stratum Cascalhao von verschiedener Dicke, welches, nach Ableitung des Flusses, ausgegraben und eben so, wie bei Eigstonhonha gewaschen

<sup>\*)</sup> Babricheinlich entflobene Neger, welche in diesem abgele genen Bezirte vom Plundern und Schleichhandel sich ernabren.

wird. Die Caldrones oder Höhlen, früher Wirbel, aber jetzt zum Theil mit Cascalhao angefüllt, so daß sie nicht tieser als drei bis vier Fuß sind, enthalten oft viele Diamanten; eine berselben, die von 4 Menschen eben so viele Tage gewaschen war, gab 180 Karat.

Rio Pardo, ob gleich dem Ansehen nach schlecht und unbedeutend, hat eine eben so große Quantitat der toftbarften Edelfteine, als irgend ein Alug in bem Diftrikte, geliefert. Die roben blaulich = grun = farbigen Diamanten, die sonst so fehr von den hollandern geschätt murben, werden hier fortwahrend gefunden, und die Steine dieses Flusses stehen noch jest in dem Rufe der schätzbarften in Brafilien. Die begleitenden Subffangen find etwas verschieden von benen bei ber Basche zu Mandanga; bier giebts fein Bohnenahnliches Gifeners, aber eine ansehnliche Quantitat von Riesel : schieferartigem Endischen Stein, von verschiedener Gestalt und Grofe, und fehr wenig schwarzes Gifen Dend; die erdigte Materie ist auch viel schoner, als die an dem erstern Orte. Man sagte mir, daß hier noch fo viel unbearbeiter Boden mare, um zwanzig Jahre hindurch hundert Reger zu beschäftigen.

Nio Pardo flicst wohl eine Stunde westlich nach Capelho Belho hin, einer Rapelle auf einem Gebürge, das an seinem Juse von dem Flusse Corgo de Capelho Belho bespult wird, der vor einigen Jahren bearbeitet wurde, und Diamanten ron ansehnlicher Größe und höherem Feuer hervorbrachte. Die kleinen Flüsse öftlich von dieser Gesburgs Meihe sließen in den Gigitonhonha; die westlichen

nehmen ihren Lauf in den Nio Velho, der sich in den Nio de San Francisco ergießt. Die Höher der Gebürge konnte ich nicht bestimmt ersahren, aber sie werden sür ganz gewiß als die höchsten in Brasilien angesehen. Die Lust in dieser erhabenen Gegend ist rein und sehr scharf; der Thermometer stand des Morgens und Abends auf 62, und Mittags auf 70°. In allen den Theilen, die ich besuchte, schien das Land zum Gedeihen jeder Art von Produkten passend, und könnte, wenn es ordentlich einsgehegt und bebaut würde, in kurzer Zeit die Kornkammer des Distriktes werden.

Auf unserer Rückfehr nach Tejuco zeigte man mir mehrere zwergartige Bäume, von der Höhe und Größe eines gewöhnlichen Holz-Apfel-Baums, mit außerordentslich frummen Zweigen, und mit der Bemerkung, sie seyen eine Art des Quercus suber. Ich schnitt einige Stücke Rinde davon ab, wohl einen Zoll dick, sand sie elastisch, und sie zeigten sich als wirklichen Kork. Es schien mir eine sehr wichtige Frage zu senn, ob diese Bäume, wenn man sie ordentlich pflanzte und pflegte, nicht eben so guten Kork geben könnten, als der, welchen wir aus dem Mittelländischen Meere erhalten.

Nach einigen Tagen Ruhe, begleitete ich ben Intenbanten nach bem fleinen Diamantwerke Corrolina, und kehrte noch denselben Tag wieder zurück. Dieses Werk brachte vor einigen Jahren manche gute Steine hervor, aber jest beschäftigt es nur sehr wenige Menschen, Die Urt des Waschens ist genau dieselbe, wie die zu Mandanga. In Tejuco wurde mir einige ziemlich gute Gerste gezeigt; sie war nicht so schwer, als unsere beste aus Norfolk, und man kannte sie nur wenig. Der Intendant gebraucht sie als Futter für seine Maulesel, wenn er sie nur erhalten kann. Als ich die Probe untersuchte, dachte ich, wenn so schlecht bearbeitetes Land solche Gerste erzeugt, wie viel bester würde die Güte des Getreides senn, wenn der Boden gut behandelt würde.

In der Folge meines Aufenthalts, aufferte der Intendant, für den Bier ein Lieblings : Getrank mar, ein großes Verlangen etwas von der Gerste in Mal; vermanbelt zu feben, um Bier zu brauen, und ich übernahm es, auf wiederholte Bitte, den Versuch zu machen. Man brachte eine Quantitat, die ich auf die beste Art, welche bie Umstände erlaubten, zuzubereiten suchte. Nachdem ich fie die erfoderliche Zeit eingeweicht hatte, schüttete ich fie auf einen kalten Fußboden, und handhabte fie fo, wie es in unfern Malzhäusern gebräuchlich ift; wie fie genug gefeimt hatte, ward sie uber einem schwachen Feuer getrocknet; nachher, als ich sie gereinigt hatte, zerquetschte und meischte ich sie zulett. Der Aufauß brachte eine ziemlich gute Burge hervor, indessen hielt ich sie boch nicht für gang gut, ba ihr ber Buckerftoff fehlte; biefen Mangel ersette ich durch die Beimischung einer fleinen Quantitat Bucker. Dann fochte ich bas Gange, bis ich es fur bick genug hielt, und that, statt des Hopfens, ein fehr angenehmes Bittere hinzu. Die Gahrung suchte ich burch Sauerteig zu befordern, der einige Tage vorher bereitet war, und nach Beenbigung dieses Prozesses, wurde bie

Muffigkeit in fleine Faffer gethant die wir fest verftopf. ten. Obgleich das Bier nicht gut wurde, wegen ber schnellen Art, wie der Prozes vor sich ging; so hatte ich boch bie Methode ber Zubereitung gezeigt, und bieß mar ja ber hauptzweck bei bem Bersuche, Es schien mir gar nicht unmöglich, sowohl Malz zu machen, als Bier zu brauen, wenn gehörige Orte unter ber Erbe angelegt wurden, um fo einen magigen Grad ber Ralte fur bas Malamachen und fur bas folgende Berfahren zu erhalten, Bucker giebt es hier so viel, daß man wohl eine Quantitat bavon hinzuthun kann, um ben geringen Gehalt bes Malzes zu verbeffern; und hochst mahrscheinlich wurde man bann ein fehr angenehmes Getrant erhalten, modurch die Einwohner dieses abgelegenen Distrifts von ber Rothwendigfeit befreit maren, ju ber hauptstadt megen schlechter Weine ihre Buffucht zu nehmen, und gugleich auch vor ben üblen Folgen bewahrt wurden, die ber Genug schlechter in ber Rachbarschaft destillirter geifliger Getrante bervorbringt.

Manche Theile dieser schönen Gegend haben viele Orangen, Ananas, Pfirschen, Guavas und eine große Menge einheimischer Früchte, sowohl süßer als saurer, vorzüglich die Jaboticubi, welche sehr saftig ist; bis jeht hat man aber noch nicht versucht, Wein aus irgend einer dieser Früchte zu machen. Ingwer und Pfesser wachsen hier von selbst, und mehrere Gewürze können, aller Wahrscheinlichkeit nach, mit glücklichem Ersolge gebaut werden.

Gras für's Bieh war so theuer in Tejuko als zu Rio be Janeiro, und eine Quantitat für acht Pfennig

engl. würde kanm für einen Maulesel auf einen Tag hinreichend seyn. Der Intendant und der Nittmeister hatten
jeder ungefähr zwei Morgen in Kultur, worauf eine Art
Gras wuchs, die Engordo dos Cavalhos (Pferde Mas
stung) hieß, und fünf bis sieben Fuß hoch ward, einen
dicken eßbaren Stengel, und lange lanzetsermige Blätter
hatte. Dieses Gras hat eine große faserige Wurzel, und
kommt gut auf steinigem Boden, wo wenig Erde ist, fort;
es wuchs selbst zwischen runden Steinen, die man vor
drei Jahren bewaschen hatte. \*)

Dem Intendanten, der Geschmack an der Landwirthschaft findet, und noch mehr seiner Sattin war sehr darzum zu thun, Butter und Käse selbst zu machen; sie wünschten daher sehr, von dem in England dabei gewöhnslichen Verfahren unterrichtet zu werden, obgleich die Milch hier sehr spärlich war; und nur mit vieler Mühe erhielt man, nachdem man einige englische Meilen weit umher geschickt hatte, ungesähr drei Gallonen (12 Quartier). Nachdem nun in der Zwischenzeit, die zu dem Zwecke am meisten tauglichen Geschirre bereitet und andere angeschaftt waren; so wurde vortressliche Butter hervorgebracht, und

<sup>\*)</sup> Er trug gerade Samen, wovon ich eine kleine Quantität fammelte; seit meiner Ruckkehr habe ich einen Theil das von an die Dekonomische Gesellschaft geschickt, und das Uebrige unter einige Herren vertheilt, die seinen Wachesthum in dieser Gegend zu verbreiten suchen werden. Es ist ein sehr sestes Gras, da es in so kalten Gegenden wuchs, das die Bananen : und Rassee : Baume dort oft vers darben.

nachher einige Rafe gemacht, von benen man mit gutein Grunde vermuthen konnte, daß fie gut werden marben. Die Gattin bes Intendanten intereffirte fich fehr fur ben Bersuch, indem sie nicht allein an den Arbeiten Theil nahm, wobei ihr thre Tochter Sulfe leifteten, sondern auch verschiedene ihrer Freunde in der Stadt einlud, um ju feben, mit wie weniger Mube bas Berfahren verbunben mare, und bann die Produkte unter fie vertheilte \*): ein seltenes Beispiel des Fleifes! Ich bin der feften Meinung, daß, wurden die Frauenzimmer Brafiliens vornamlich in bem, was zur hauslichen Defonomie gehort, besser erzogen, und gewöhnt, regelmäßig und ordentlich einen haushalt geführt zu feben, fie gang andere Perfo. nen in ber Societat fenn mufften; benn ich habe immer bemerkt, daß fie Reigung gur Untersuchung und Berlangen nach Belehrung haben; und bieß kann man boch wohl ben ersten Schritt gur Verbefferung nennen. Allein was darf man von schlecht erzogenen Frauenzimmern erwarten, Die von ihrer Kindheit an unter Regerinnen, in elenden Saufern aufgewachsen find, die faum Schut vor Megen ober Schatten gegen bie Sonne gemahren, und nicht bas Geringste von hauslicher Gemächlichkeit haben!

<sup>\*)</sup> Die Dimen vorzüglich wunschten die Rafe von der schonen Farbe zu haben, wie die, wolche aus England bieher geschickt werben; und ich konnte die Ritch sehr gut mit einer Ingredienz farben, da der Saum, welcher den Saumen bers vorbringt, woraus man das Annatto macht, wild in der Nachbarschaft wuchs.

## Kapitel XIV.

Ueber die Diftrifte Minos Novas und Paracatu. — Der große Diamant, welcher im Flusse Abaité gefunden wurde.

Ich hatte die Absicht meine Reise nach Minas Novas fortzusetzen, von da westwärts nach Paracatu, und dann über Abaité zurückzusehren; dieser Ort hat mehrere große Diamanten, ob sie gleich größtentheils von geringerer Güte sind, hervorgebracht. Un der Aussührung dieses Plans wurde ich indessen durch ein hestiges Hüstenweh verhindert, das mit großer Schwäche in der rechten Seite verbunden war, und mich zwang, so bald als möglich zurückzusehren. So lange ich in Tejuco blieb, um wieder hinreichende Kräfte zur Rückreise nach der Hauptstadt zu sammeln, beschäftigte ich mich damit, von einsichtsvollen Männern, die hier wohnten, und von den Beamten der Niederlassung Nachrichten über diese Distrikte zu erhalten, wovon solgendes das Resultat ist.

Das vornehmste Dorf in Minas Novas heißt Tocana, und liegt 35 Stunden von Tejuco entfernt, in nordöstlicher Nichtung. Der Weg bahin läuft parallel mit dem Flusse Gigitonhonha, der zwei bis fünf Stunden westlich

bavon flieft \*). Zahlreiche Bache ergieffen fich in biefer Richtung in benfelben; in einigen werben weiße Topafe gefunden, bie man hier gewohnlicher unter bem Mamen Minas novas tennt. Es find hubsche burchsichtige Riefel, größtentheils rund, ob fie gleich zuweilen vollkommen frnstallisirt, und in berfelben Form wie die gelben Topase porkommen. Blaue Topase und edle Berylle werden hier auch gefunden; einige der erstern haben eine besondere Mannigfaltigkeit, find an einem Theile blau und an dem andern hell und burchfichtig. Diefe Gegend ift auch da. durch berühmt, daß fie den schonen Chriso = Bernll erzeugt, ber bei ben hohern Granden in Brafilien ungemein geschätt, und von den Juwelierern in Rio be Janeiro fehr gefucht wird. Diese Edelfteine erscheinen felten kryffallisirt; fie werden zu ansehnlichen Preisen im rohen Stande verfauft, und in Amerika hoher, als in Eng. land geschätt, wo man fie in ber That wenig fennt; wo fie aber hoher geachtet werben wurden, wenn fie geschliffen waren, indem fie von außerordentlichem Glange und besonderer Schonheit find.

Westwarts vom Flusse Eigitonhonha, und dem Dorfe Bom Successo gegenüber, liegt Cerro do St. Antonio, ein wegen seiner Diamanten, die aber von keiner großen Qualität senn sollen, fehr berühmter Ort. Es giebt

<sup>\*)</sup> Anf dem Wege find viele Bauernhäufer, die dem Reisenden sehr gute Rachtquartiere gewähren. Sie gehören meistens theils Personen, die in Teinco wohnen, wo ihre Produkte verkauft werden.

hier auch noch andere Stellen, bie manche Einwohner bes Diffrifts als reich an biesen Schägen kennen.

Das Land ift fehr fruchtbar, und bringt eine große Menge ber Schönften Solzer ju Runft - Arbeiten hervor: auch viele Fruchte, und gang vorzügliche Banille, die bier von selbst machst. Das Land, das etwas wentger boch\*) liegt, als Cerro do Trio, foll viel warmer fenn, und ift fur bas Gebeihen bes Buckers und Raffees fehr gunflig. Die Pflanzungen bestehen corzüglich in Baumwolle, Die ben Ruf hat an Farbe und Gate ber von Pernambuco gleich zu fenn. Sie wird nach Rio de Janeiro auf Mauleseln transportirt, und mehrere hunderte dieser nublichen Thiere werden beffandig ju biefem Sanbel gebraucht. Ein Trupp beladener Maulesel bringt volle drei und zuweilen vier Monate auf der hinreise, und eben so lange auf bem hermege gu. Diefe Thiere werden in diefem Di. strifte doppelt so hoch, als in St. Paul bezahlt. Die Reisen find mit vielen Untoften und mit großen Beschwerlichkeiten verbunden. Indisches Korn muß alle Lage zu

<sup>\*)</sup> Auf einigen der niedrigen Eumpfftriche find große Schlans gen nicht ungewöhnlich. In Lejuco zeigte man mir die Haut von einer jungen, die von der Gattung der Boa Conftrictor senn sollte. Sie war 24 Auß lang, und hatte wohl 20 Juli im Umfange. Die Geschichten wieder zu erzählen, die von diesen Schlangen verbreitet werden — daß sie Stiere fingen und nachher verschlingen — wurde für ein Werk, in dem Wahrheit berrschen soll, schlecht passen; denn das Hornvieh von Minas Novas ist so groß, obgleich nicht so steichig, als unser englisches.

ihrem Unterhalt gekauft werden; und ungeachtet der großen Sorgkalt, die man auf der Reise auf sie verwendet, sterben doch mehrere und andere werden oft lahm und entkräftet. Ihre kasten theilt man in zwei gleiche Theile, und hängt sie vermittelst Riemen von rohen häuten an den eigen dazu gemachten Packfattel. Die kast ist im Durchschnitt neun Arrobas, fast 300 Pfund schwer, und die Transportkosten dasür von Rio de Janeiro nach Minas Novas betragen sechs dis sieben Pfund Sterling; nach Tejuco fünf Pfund, und nach Villa Rica ungesfähr drei.

Der handel von Rio de Janeiro nach Minas No vas besteht hauptsächlich in Negern, Salz, Sisen, Wollen. Waaren, Huten, gedruckten Kattunen, Stahlwaaren, Wassen, und einigen Mode-Artikeln, in etwas Wein und Oehl, eingesalzenen Fischen und Butter. Wenige Luxus-Waaren kommen in diese abgelegenen Gegenden, indem die Bewohner nach eben nichts weiter als ihren Bedürfnissen trachten.

Minas Novas steht unter der Gerichtsbarkeit des Duvidor von Villa do Principe, der alle Jahr einmahl hier herkommt, um Streitigkeiten beizulegen, die Justigauszuüben und andere Pflichten seines Umts zu verrichten.

Bei Tocapa fließt ber Gigitonhonha in einen großen Fluß, Rio Grande genannt, welcher öftlich laufend in das Meer fällt, in einer sublichen Breite von 16° 20%, bei Porto Segura. Jemand, mit dem ich Bekanntschaft

gemacht hatte, versuchte es, diesen schönen Strom von Tocana hinunter bis ans Meer zu schiffen, und vollendete, da er reißend war, seine Neise in sechs Tagen. Bei seiner Rücksehr, die 25 Tage dauerte, bemerkte er mehrere Nebenstüsse, deren Verbindungen man nicht kennt, weil sie in dem von den Indianern bewohnten Lande entspringen. Der Fluß ist ohne Fälle; mit der Zeit können ihn daher Schiffe von dem Meer her befahren; denn man sagte mir nicht, daß der Eingang seicht oder unschiffbar ware. Wahrscheinlich ist das Land umher niedrig und sumpsig, welches auch der Grund seyn mag, daß man es so wenig kemt.

Es fann bem Couvernement von Brafilien nicht genug anempfohlen werben, fogleich eine Befichtigung biefes Fluffes anzuordnen, welche in einem ihrer Safenbote in zwei Monaten mit wenigen ober gar keinen Unkoften zu vollenden mare; und murbe es fur nothig erachtet, fo fomte eine Berbindung von feiner Munbung bis nach Tocana eingerichtet werben. Die Bortheile, welche fur bie Einwohner aus ber Eroffnung ber Schiffahrt ermach. fen, kann man leicht einfeben. Die Erzeugniffe bes Lanbes, Baumwolle, Raffee und Zucker, fein schones Runftholz, und mehrere andere ichatbare Urtitel, murben bann in lebhaften Sandel kommen; große Uflanzungen murden angelegt, und bas gange Gebiet verbeffert werben. Allerbings wurde ber handel des Diffrifts durch andere Ranale gehen, und die Bolle, die bei der lleberfahrt über ben Baraibung bezahlt werben muffen, nach ber haupt. ftabt hin und wieder ber, etwas vermindert werden; aber

bie Politik der Regierung ist sicher nicht so beschränkt, daß btese Rücksicht einiges Gewicht gegen eine so wichtige Nastional. Maaßregel haben dürste, da es am Tage liegt, daß einer der größten Nachtheile, unter denen das Brasslianische Neich seufst, der Mangel an Handel auf allen seinen Flüssen ist, ausser auf dem Nio Grande de St. Pedro.

Die Bevölkerung von Minas Novas ift schwach, wenn man sie mit der Größe des Gebiets vergleicht, aber sie wächst täglich. Es scheint nicht, daß durch den Bergbau Ansiedler angelockt werden, obgleich eine große Menge von Steinen ausgeführt worden ist, welche man hier allein, wie ich schon vorher bemerkte, gefunden hat.

Wo die Fluffe tief find, da halt es sehr schwer, bas Cascalhao aus ihrem Bette herauszubekommen, um es des Goldes u. f. w. wegen zu waschen; zu bem Ende wendet man verschiedene unwirksame Methoben an; es wurde fur bas Intereffe bes Eigenthumers fowohl, als des Staates fehr nuglich fenn, Flogen ober Bote gu bauen, und das Maschinenwerf anzunehmen, das man bei den Ballast : hebern auf der Themse gebraucht, um vermittelft beffen bas Cascalhao, felbst aus einer Tiefe von 20 Bug, wie reigend auch ber Strom floge, emporguheben. Diese Maschine ist nicht allein in diesem Distritte, sondern in ber gangen Minen . Gegend febr ju empfehlen; murbe ein Mobell davon auf Befehl ber Regierung angefertigt, und das erfoberliche Eisenwerk (wenn es nothig mare,) in Rio de Janeiro bereitet, und in bie Minen - Gegend, frei von Boll, gebracht: so mußte die dadurch bervorgebrachte größere Menge Gold so bedeutend senn, daß die verhältnismäßige Vermehrung des königl. Fünftels vollskommen die Kosten der Einführung dieser Verbesserung decken wurde.

Paracatu ist das vornehmste Dorf ober die erste Stadt eines Diffrifts von gleichem Ramen, welcher ungefähr 19 Stunden nordwestlich von Tejuco liegt, und an die Rapitanerie Gonages grangt, von der er aber burch eine Rette hoher Geburge, die fich gegen Norden bin ausbehnen, geschieden ift. Die gahlreichen Fluffe, Die an ber öftlichen Seite ber Geburge entspringen, und fich in ben großen Fluß St. Francisco ergiegen, find reich an Gold. Die Volksmenge bes Dorfs schatt man über 1000. Seelen, sie wird bald noch zunehmen, ba ber befannt geworbene Reichthum einiger erst feit furgem gemachten Entbeckungen mehrere Familien, hierher zu wandern verleitet hat. Es hat alle Vortheile einer hohen und gesunden Lage, liegt in ber Mitte einer fehr fruchtbaren Gegend, und hat farten Verfehr mit Sabara und Villa Rica, mo bas Gold aus biefer Gegend umgetauscht wird. Es wird von einem Capitain Mor regiert, ber unter bem Statt. halter des lettern Orts sieht, an den alle wichtigen Streitigkeiten berichtet werden. Gubmarts liegt bas reiche Distacamento des Rio Plata, eines Flusses, der schone Diamanten giebt, und fehr haufig von vielen Abentheurern besucht worden ift, welche, wenn man sie entdeckt und ergreift, Schleichhandler genannt werben. Gine ftarke Bache Soldaten ift hier stationirt, um ju verhindern, baß man heimlich nach den toftbaren Steinen sucht.

Einige Meilen nördlich vom Rio Plata läuft ber Fluß Abaité, der beswegen berühmt ift, daß er ben größten Diamant in des Pringen Schape, der bor ungefahr 12 Jahren gefunden wurde, hervorgebracht hat. Folgende nahere Umstände erfuhr ich barüber mahrend meines Aufenthalts in Tejuco. Drei Menschen, die hoher Berbrechen schuldig befunden maren, murben in das Innere verbannt, und ihnen besohlen, fich keiner der hauptstädte gu nabern, ober in ber burgerlichen Gefellschaft zu bleiben, bei Strafe einer beständigen Einkerkerung. Durch bieses harte Urtheil in den unbesuchtesten Theil des Landes getrieben, suchten sie neue Minen oder neue Produkte aufzufinden, in ber hoffnung, daß fie, fruber ober fpater, das Gluck haben konnten, irgend eine wichtige Entbeckung gu machen, die eine Aufhebung bes Urtheilspruches bewirken, und fie in den Stand fegen murbe, ihre Rechte in der Gesellschaft wieder zu erlangen. Gie manderten in dieser Gegend umber, stellten häufige Untersuchungen in ben Fluffen derfelben langer als feche Jahre lang an, mahrend welcher Zeit fie einer doppelten Gefahr ausgesett waren, indem fie beständig in Furcht schwebten, eine Beute ber Anthropophagen, ober von den Goldaten der Regierung ergriffen zu werden. Endlich machten sie zufällig einige Versuche im Flusse Abaité, zu einer Zeit, ba sein Baffer, wegen einer langen trocknen Jahrszeit, niedrig war, und ein Theil seines Bettes offen lag. Indem fie nun hier nach Gold suchten und wuschen, hatten sie das Gluck, einen Diamant fast eine Unze schwer zu finden. Froh über diese von der Vorsehung ihnen ertheilte Entbectung, welche sie anfangs gar nicht einmahl fur mahr

halten konnten, und schwankend zwischen ber Furcht vor ben strengen Gesetzen in Ansehung ber Diamanten, und zwischen der hoffnung, ihre Kreiheit wieder zu erhalten, fragten fie einen Beiftlichen um Rath, ber ihnen rieth auf bie Enabe bes Staats zu vertrauen, und fie nach Villa Mica begleitete, wo er ihnen ein Gehor beim Statthalter verschaffte. Sie warfen sich ihm zu Fuffen, übergaben ihm den unschätbaren Edelstein, auf dem ihre hoffnungen beruhten, und ergählten alle baju gehörigen Umftande. Der Statthalter, über die Groffe dieses Steins erstaunt, fonnte seinen Augen nicht trauen, sondern berief die Beamten der Rieberlaffung, um ju entscheiben, ob es ein Diamant sen, und diese setzen die Sache auffer allen Zweifel. Da er auf diefe Urt, burch ben sonberbarften und unvermuthetsten Bufall, in ben Besit bes größten Diamanten, ber je in Amerika gefunden murbe, getommen war: fo hielt er es fur Pflicht, bas Urtheil über bie Menschen aufzuheben, als eine Belohnung fur bie Ueberlieferung bes Steins an ihn. Er wurde hierauf nach Nio de Janeiro und von bort auf einer Fregatte nach Liffabon gefchickt, wohin auch ber Geiftliche reifen mußte, um die nothigen Vorstellungen in Unsehung ber Sache zu machen. Der Ronig bestätigte ben Parbon ber Berbrecher, und beforderte den Geifelichen zu einer hohern Mirbe.

Der Statthalter beorderte eine Woche an den Fluß; dieser wurde bald nachher unter der Leitung des Intendanten von Cerro do Frio, der einen Admin strator und zwei hundert Reger hinschiefte, bearbeitet. Er ist seitdem

su verschiedenen Perioden mit abwechselndem Ersolge bearbeitet worden; zuweilen fand man große Steine, aber von geringer Qualität. Das Berk hat jest die Regierung liegen lassen, und viele Abentheurer beschäftigen sich nun damit. Die Gegend umher hat mehrere interessante Flecke, die bis dahin noch wenig untersucht sind.

Einige Stunden von diesem Fluffe ift eine fehr ftarke Aber von Bleierz (Bleiglang) in einer falkartigen Mutter. Sich habe 20 Pfund schwere Stucke davon gesehen, und es soll eine folche Fulle ba fenn, daß man jede Quantitat erhalten fann. Einige ber mir überreichten Proben waren mit kohlensaurem Blei bedeckt. Es hat das Unfeben von Bleiglang, und foll febr wenig filberhaltig fenn. Niemand hat es unternommen, es zu bearbeiten, ba die Schwierigkeiten und die Roften bes Transports biefes Metalls nach Rio de Janeiro ben Preis, zu welchem es auf diefem Markte \*) verkauft werden murde, überfteigen mochten. Gewinnt die Nachbarschaft erft an Bolksmenge, und lernt man den Werth diefes Metalls beffer fennen; fo wird das Bergwerk mahrscheinlich eine Quelle des Reichthums werben, benn Bleierg ift ficher sparfam in Brafflien, auch horte ich von feinem andern Orte, der es hervorbrächte. in pout fin det

<sup>\*)</sup> Es kann fur Billa Rica nuglich werben; aber bie bier vers brauchte Quantitat ift jest so gering, daß fie kaum Aufs merksamkeit verdient.

Der Fluß St. Francisco ist sehr ansehnlich, und soll eine große Menge Fische \*) enthalten, welches ein sicherer Beweis ist, daß nur wenige Goldwäschereien in demselben sind. Un den Usern, und in der ostwärts liegenden Gegend werden große heerden Vieh gezogen; dieß verfaust man dann in allen volkreichen Städten der Kapitanerie, große Hausen werden auch nach Nio de Janeiro, über 600 englische Meilen weit, gefandt. Man treibt einen starken Handel damit, und einige Familien, die große Quantitäten ausziehen, sollen sich großes Vermögen daburch erworben haben. Ueber Mangel an Salz beklagt man sich allgemein, das Vieh muß es haben, denn ohne dasselbe gedeiht es nicht.

Dieser Distrikt liegt zu entfernt von einem Seehafen, um einen ausgedehnten handel mit den allgemeinen Artikeln seiner Erzeugnisse führen zu können. Gold und Edelsteine werden leicht transportirt, aber Blei und andere Gegenstände von größerer Masse und geringerem Werthe, wurden kaum die Transportsosten bezahlen. hier wächst keine Baumwolle, kein Kassee oder Zucker für die Aussuhr, und die kleine Quantität, die im Distrikte verbraucht wird ist wegen der geringen Anzahl der Bewohner sehr beschränkt, und auch wegen der großen Dürstigkeit, in welcher sie größtentheils leben, indem ihre gewöhnliche Speise, Mehl von indischem Korn, gekochte

<sup>\*)</sup> Wenn das Cal; wohlfeiler mare, fo konnten fie eingepockelt werden, und marben dann ein Sandelsartitel, befonders wahrend der Faftengett.

Bohnen und etwas Schweinesteisch ist. Der Handel mit Rio de Janeiro ist dem von Minas Novas sehr ähnlich, und besteht vorzüglich in Eisen, Kattunen, Wassen, Stahlwaaren, und einigen geringen Luxus-Artikeln. Personen von jedem Range sind begierig, Neger zu kaufen, auch einige Wollen - Waaren. Die einzigen nach Villa Ricagesandten Artikel sind Goldstaub und häute.

In biesem Diffrifte, und in andern Theilen biefer ungeheuren Gebiete, vornamlich oftwarts bin, find große Strecken Volute Land, b. h. folches bas noch von Niemandem, vermittelft Berwilligung ber Regierung besoffen wird. Diese fich fehr weit erftreckenden gandereien fonnen, wenn man gehörig barum anhalt, hingenommen, und nachher erb = und eigenthumlich beseffen werben. Undere berrliche Flecke ffind in bem Befige trager Leute, Die eben so unfahig als verdroffen find, Bortheil baraus gu Diese fann man fehr wohlfeil taufen, und fie find gewiß ben noch herrenlosen Strecken vorzugiehen, ba fie größtentheils einige Bequemlichkeiten haben, und baber fehr leicht in einen gehörigen Rulturftand gebracht werden konnen. hier findet ein muthiger und erfahrner Octonom jeden Reit fich niederzulaffen; einen reichen und fruchtbaren Diffritt, in welchem noch viel in jeder Gattung von Dingen zu entbecken übrig ift, wo alle Beburf. niffe des Lebens, und mehrere fogar des Lurus, fast von felbst erzeugt werden, und wo bie Unstrengungen bes Fleif. fes durch die gutige hand ber Natur zehnfältig belohnt und burch bie gewisse hoffnung, eine entartete Rlasse von Menschen zur Nachfolge ihres Beispiels zu erwecken, angefeuert werden wurde. Auch kann hier kein Einwurf von der Berschiedenheit der Religions. Meinung herges nommen werden; denn ich bin überzeugt, daß Niemand wegen seiner religiösen Grundsäße hier belästigt werden wird, so lange er es mit Klugheit vermeidet, Anstoß zu geben, und dieselbe Achtung, die er für sein Gewissen erwartet, auch dem seines Nachbars erzeigt.

## Rapitel XV.

Bemerfungen über Tejuco und Cerro do Frio.

Bisher habe ich gefucht, bem Lefer basjenige, was ich nur irgend bemerfungswerth in bem Diamant . Diffrifte fand, und zwar in ber Ordnung, wie mir bie einzelnen Umftande vorfamen, mitzutheilen, und verfparte den Berfuch einer allgemeinen Beschreibung fur die Zeit meines Aufenthalts hierfelbst, wo ich mich fur am besten bagu im Stande hielt. Auf diese Beise werbe ich in einige Bieberholungen fallen; indessen werden mich die besonderen Umftande, unter welchen ich Tejuco besuchte, einigermasfen defihalb entschuldigen, so wie auch die beständigen Reifen, worauf ich mich von dem Augenblicke meiner Unfunft an bis zu ber Beit, wo mich die Krankheit überfiel, befand, und die mir teine Muffe ubrig ließen, meine wirtlichen Beobachtungen mit allgemeinen Unfichten bes Landes au verbinben. ... ison on all received offer life

Der Distrikt Cerro bo Frio besteht aus rauhen Geburgen, bie nördlich und südlich liegen, und für die hochsten in Brasilien gehalten werden. Der Theil, den man den Diamantboben nennt, erstreckt sich ungefähr 16 Stun-

ben von Norden nach Guben, und wohl 8 von Offen nach Weften. Er warb zuerft von einigen unternehmenben Bergleuten aus Villa bo Principe, einige Jahre nach ber Grundung biefer Stadt ausgefundschaftet. Sie fanben nämlich norblich eine offene Gegend, die von mehreren fleinen Bachen bemäffert wurde, wo fie auch eine Gold - Bafche anstellten; einige biefer Bache beschäftigten indessen nicht lange ihre Aufmerksamkeit, ba fie namlich nicht hinlanglich reichhaltig waren : fo festen fie ihren Weg weiter fort, paffirten die Plage, die jest San Songales und Melho Berbe heißen, und famen endlich an einige Strome, die von bem Rufe bes Beburges, an welchem Tejuco erbaut ift, abfloffen. In biefen fleinen Fluffen wurden bann von ihnen Goldwaschen angelegt, und man glaubte, baf fie ju bem Diffritte von Billa bo Principe gehörten. Anfangs hatte man gar feinen Gedanten baran, daß die Fluffe Diamanten enthielten, obgleich bamals einige gefammelt und bem bergeitigen Statthalter von Villa do Principe als merkwurdige glangende Steine überreicht worden senn sollen, ber sich ihrer als Spielmarten bediente. Bald nachher fanden einige berfelben ihren Weg nach Liffabon, und wurden als niedliche Riefelfteine bem Sollandischen Minifter gegeben, um fie nach holland zu senden, welches bamale ber hauptmarkt in Europa für tofibare Steine mar. Die Jumelierer, benen man fie jur Untersuchung gab, behaupteten, fie maren fehr schone Diamanten. Der hollandische Conful zu Liffabon ward sofort hievon benachrichtigt, und benutte auch diese Gelegenheit aut; benn er unterhandelte über bie Sache mit der Regierung fo gewandt, bag er über diefe Edelsteine, um die nämliche Zeit als er die Nachricht mittheilte, einen Traktat abschloß. Die Negierung suchte in der Folge den Handel mit Diamanten allein zu treiben, und errichtete einen eigenen Distrikt, Cerro do Frio, der besondere Gesetze und Verordnungen erhielt.

Die Anzahl der in den ersten zwanzig Jahren nach der Entdeckung übersandten Diamanten soll fast unglaublich senn, und über tausend Unzen betragen haben. Diese Menge mußte nothwendig im allgemeinen den Werth der Diamanten vermindern, da man bis dahin keinen andern Theil der Erde kannte, woher sie kämen, als Indien, wohin auch späterhin die brasilianischen Diamanten geschieft wurden, und dort einen bessern Preis, als in Europa, fanden.

Durch Lift und Intrifen wurde bie Regierung verleitet, biefe unschätbaren Diffritte einer Gefellichaft gu überlaffen, bie bie Bebingung hatte eingehen muffen, nur mit einer bestimmten Ungahl Reger zu arbeiten, oder für jeben arbeitenden Reger taglich ein Gemiffes zu bezahlen. Diefes offnete jeder Urt von Betrug Die Thur; man brauchte noch einmahl so viel Reger, als bestimmt waren, und biesem Betruge faben bie Agenten ber Regierung burch bie Finger, nahmen ihr Gehalt mit ber einen, und Sefechungen mit ber anbern Sand. Mannern, bie Ginfluß am Sofe batten, wurden von den Contrabenten, die balb reich wurden, Geschenke gemacht, und fie blieben (unter einigen Bestimmungen) im Besite ber Diamant . Minen, bis ungefähr zum Jahre 1772; wo biefer Contrakt aufborte, indem die Regierung fich entschloß, fie felbit ju bearbeiten.

Jest war der Augenblick ba, um die Migbrauche abzuandern, und biefem reichen Diftrifte bie beste Einriche tung ju'geben; aber man versaumte es; Vorurtheil berriche te über Klugheit; und bie Bermaltung wurde Leuten anz vertraut, die den mahren Gortheil der Sache nicht verstanden, oder, die, wie es wahrscheinlicher ift, in hinficht ihrer Gewalt so beschrantt maren, baf fie bas Intereffe bes Gangen nicht beforbern fonnten. Bon biefer Beit an wurden die Sachen immer schlimmer, und das Etablissement war an Fremde verschuldet, die eine ansehnliche Summe unter ber Garantie, alle Diamanten, welche die Minen hervorbrachten, zu erhalten, vorgeschoffen hatten. Diese Schuld bleibt stets unberichtigt; aufferbem haften noch andere Schulten barauf, wovon man fich nur durch eine gangliche Menderung des Spfiems losmachen kann. In seinem jegigen Zustande scheint das Werk einen weit großeren Reichthum bervorzubringen, als wirklich der Fall ift. In einer Zeit von funf Jahren, bon 1801 bis 1806 inclus. beliefen fich die Koften auf 204,000 Pfund Sterling; und die in den Schatz nach Rio de Janeiro gefandten Diamanten wogen. 115,675. Rarat. Der Werth des gefundenen Goldes betrug in biefer Periode 17,300 Pfund Sterling; hieraus ergiebt fich, daß der Karat der Diamanten dem Gouvernement wirklich 33 Schilling und 9 Pfennige zu stehen kommt. Und biefe Sabre ruhmte man als besonders ergiebig; die Minen geben im Durchschnitte der Regierung nicht mehr als 20,000 Rarat jährlich \*).

<sup>\*)</sup> Ausser biesem Ertrage wird noch eine ungeheure Menge durch Schleichhandler fortgebracht.

Die Stadt fieht unter ber unmittelbaren Regierung bes Intendanten. Die vornehmften Civil - und Militar. Beamten find ein Duvidor ober Fiscal, ein Rittmeifter und ein Captain Mor. Beim Diamantwerke ift eine große Ungabl von Beanten angestellt; unter biefen find folgende die vornehmifen: 1) der Intendant, der ein Richter und General : Intendant der Kapitanerie Minas Geraes ift (biefes Umt ift eines ber beften, die die Regierung gu vergeben hat); 2) ber Schapmeifter, beffen Steile eigentlich keine Arbeit erheischt; er erhält 8000 Erusaben jahrlich; und 3) ber General-Administrator, der ein Einfommen von 6000 Erusaden hat. Der Buchhalter erhalt 1000 ; und von breien Schreibern ober Schliffet & Bes wahrern jeder von 800 bis 1000 Erusaden. Diese Beamten beschäftigen sich mit Allem, was ben Schatz oder Die allgemeinen Ungelegenheiten des Etabliffements betrifft; sie wohnen Alle in Tejuco, und sind die vornehmsten unter den Einwohnern. Die Verwaltung ber verschiedes nen Werke ift acht oder zehen Unteradministratoren anvertraut; von biefen hat jeder 200 Reger, eine Rotte genannt, unter feiner Aufficht; ju jeder Rotte gehoren, auffer einem Beiftlichen und einem Chirurgus, noch mehrere Aufseher und Unterbeamten, wovon jeder ein Behalt von 200 bis 400 Erusaben bezieht. Das Vorrecht, eine gemiffe Anzahl Reger in ben Werken arbeiten gut laffen, haben alle Beamte, und die Zahl richtet fich nach ihrem Range; Die ersten Beamten konnen so viel vermiethen, als sie wollen, 40 und zuweilen über 50; die Un= terbeamten durfen 2 bis 3, vorzugsweise vor andern Inbividuen, dazu hergeben; dieses ist, wie ich nachher zeigen werbe, eine durchaus schlechte Gewohnheit.

Der Intendant hat ein febr bedeutendes Umt, als erfte Magistrateperson gehet seine Pflicht babin, Die Gerechtigfeit zu handhaben, und auf die gehörige Ausubung ber fur ben Diffritt erlaffenen Gefete ju feben. Er ift folglich Drafibent ber Bersammlung, ober Junta, und beruft sie, so oft er es fur nothig achtet; er gebietet über die militarische Macht bes Diffrittes, lagt Straffen anlegen ober hemmen, und ftellt Machen aus, um bie Reisenden zu untersuchen, und verdachtige Verfonen anguhalten. Ihm fiehet ebenfalls bas Recht ju, Verfonen ben Gintritt in ben Diftrift, und bas Unfiedeln barin ju erlauben ober zu verbieten; und jeber, von welchem Stanbe ober fo reich er auch senn mag, ber bahin geht, muß bie ausdrückliche Erlaubniß bes Intendanten haben, wovon man aber, ba es nur eine Formalitat ift, guweilen bis. penfirt wird. Er ftellt Beamte an, unterzeichnet jeden Erlag, erhalt alle erstattete Berichte, und geht barnach gu Werke. Ihm allein ift ber Schatz anvertraut gur Musjahlung ber Gehalte ber Beamten, bes Lohns fur bie Reger, ber Rechnungen ber handwerker, und jeder Ausgabe, bie beim Etabliffement vorfallt. Er macht Papier. geld, und fest es wieder auffer Circulation, wenn er es fur nothig halt; fur biefes Alles ift er blog ber Regierung verantwortlich, und man kann ihn fast unumschränkt in feinem Umte halten.

Ausser diesen wichtigen Funktionen hat der jehts ge Intendant die ganze Direktion und Einrichtung der Minen - Angelegenheiten übernommen, womit sich keiner seiner Borgänger thätig befaßt hat, da es das besondere Umt des General-Administrators ist. Er paßt sich hiezu sowohl seiner großen Talente, als seiner umsfassenden Kenntnisse wegen, ganz trestich; er legte sich auf die Mineralogie mehrere Jahr unter dem berühmten Wernner, der ihn als einen seiner gescheidesten Schüler ausah; in der Folge bereiste er Ungarn und die merkwürdigsten deutschen Staaten, zulest noch England und Schottland, wo er zwei Jahre blieb.

Der General Abministrator, bem die Leitung und Berwaltung der Berke zukommt, sollte auch eben so ersfahren in der Bergkunde als in der Mechanik, besonders aber in der Basserbaukunsk senn; er sollte dabei allgemeine Renntnisk mit der praktischen von der Lokalität seines Distriktes verbinden, so daß er im Stande wäre, den wahren Werth jeder Gegend genau zu bestimmen, und dem gemäß die Arbeiten zu leiten. Er sollte einen an Hülfsmitteln fruchtbaren Geist haben, der auf jedes Hinzdernis oder jeden Zusall vorbereitet wäre, damit die Zeit der Neger nicht vergeblich verschwendet würde; er sollte auch ihre Arbeiten durch die Einführung von Mazschinen erleichtern, und besonders auf ihre gute Behandlung achten, weil hiervon der zlückliche Erfolg, und dasher auch seine Ehre, größtentheils abhängt.

In Ansehung dieses legten Punktes sollten Menschlichkeit und Politik auf gleiche Weise die Obern des Etablissements leiten. Man darf mit Necht annehmen, daß, wenn man Neger mit Harte behandelt, schlecht beköstigt und elend fleidet, sie ganz gleichgultig in hinsicht des Intereffe ihrer herren fenn, und vielleicht ju bem Entschluffe gebracht werden, feine Diamanten finden zu wol-Ien, ba fie hingegen bei einem milben und gutigen Berfahren, welches boch mit der nothigen Wachsamkeit bestehen kann, angstlich zu gefallen streben, und forgfaltis ger nach Steinen suchen wurden, um bemerkt und belohnt zu werden. Es ift bekannt, daß die Reger felten Diamanten fur fich verheimlichen; und boch bat die Gewohnheit die Gefühle ihrer wahren herren in Tejuco fo reisbar gemacht, wenn fie in ben Berbacht ber Begunftigung diefes Berheimlichens gerathen, daß fie, wenn bas Wort Grimpero (Schleichhandler) im Gespräche vorkommt, mit Schrecken zusammenschaubern, und ihre Gefichtszüge verandern, und die beil. Jungfrau jum Beugen ihrer Verabschenung eines Verbrechens anrufen, worauf die Regierung die großte Ungnade und Strafe gefest hat.

Neine, ehrliche Seelen! Alls ein Fremder in diesem Lande, glaubte ich, daß diese Herren wirklich die Gesinmungen fühlten, die ihre Worte und Gebehrden ausdrückten; und, weil Personen von allen Ständen über diesen Gegenstand zu sprechen sich zu sürchten schienen: so dachte ich anfangs, ich würde in ganz Tezuco, ausgenommen in der Schahkammer, keinen einzigen Diamant sehen; als ich aber nur wenig die Stadt kennen lernte, überzeugte ich mich balb, daß ich noch ein Reuling sen; denn beim Besuch einiger Freunde sand ich, daß man Diamanten für zedes Ding umtauschte, und daß sie wirklich mehr im Umlause waren, als baares Geld. Selbst kirchliche In-

bulgenzen erkaufte man bamit; und sicher konnte Riemand den Berkäufer von Er. heiligkeit Bullen im Berdacht haben, daß er sich herablassen wurde, die verbotenen Früchte von Tejuco zu kosten. \*)

Da ich die Ehre hatte, in dem hause des Intenbanten zu wohnen; so betrachteten mich die Leute, als eine mit der Regierung verbundene Perfon, und alfo als Jemanden, der von dem beimlichen Sandel unter ihnen nicht benachrichtigt werden mußte; wenn ich mich daher mit ben Beamten des Ctabliffements in Gefellichaft befand, und das Wort Grimpero horte: fo fand ich ce fur nothig, fo wie fie, diefelben Gefühle von Abscheu zu außern; und, indem ich meine Bermunderung ausbruckte, baß einer fich so weit erniedrigen konnte, bas Berbrechen bes Schleichhandels mit Diamanten zu begeben, so stimmte man stillschweigend darin überein, daß fein Weisser fich gu einer solchen Entehrung herablassen wurde. Die Absicht wurde bald erreicht; benn ich fand es fur's beste, mich ber allgemeinen Meinung nicht zu widerseten, noch zu genau mich über belikate Gegenstande auszulaffen; und es war oft für mich nüßlich, wenn ich etwas nicht zu beachten schien, was ich doch fest im Auge hatte.

<sup>\*)</sup> Das Privilegium Dispensationen in dieser Rapitainschaft ju verkaufen, wird ju Rio de Janeiro oder von dem würdigen Bischof von Mariana gekauft, der großen Vortheil davon hat. Man sieht den handel damit als ein treffliches Einstommen au; dem jezigen Inhaber desselben, der das Calent hat, die am meisten zu befriedigen, die den höchsten Preis bezahlen, gewährt er einen sehr ansehnlichen Erwerb.

In Tejuco find ungefahr neun oder gehn wohlbabende Rramer, welchen das Ctablissement selbst, und bie bagu gehörigen Beamten häufig verschuldet find; in ber That, biefe Leute erhalten fur ben Berkauf vorzüglich englischer Maaren von biefer ober jener Urt, den großten Theil des Geldes, das die bei den Werken angestellten verschiedenen Bersonen einnehmen. Das Etablissement bezahlt alle Jahr einmahl, und zu bem Ende wird eine Summe von 300,000 Erusaden von Dilla Nica gesandt, wozu noch 60,000 bis 100,000 hinzufommen können, die man in den Goldminen des Diffrifts findet. Der größte Theil dieses Geldes kommt, wie ich schon oben erwähnte, in die Sande ber Kramer, und wird sogleich auf eine dem Intereffe der Regierung nachtheilige Urt verwandt; auch fann man fich feine schlechtere Politik benken, als die, einen fo großen Aufwand an einem Orte ju erlauben, ber fo manche Versuchung barbietet.

Einige Jahre früher wurden mehrere Goldminen in diesem Distrikte gewaschen, als man aber erfuhr, daß darin Diamanten gefunden würden, ließ man sie auf Befehl liegen. Jest hat man billigere Maaßregeln angenommen, und die Eigenthümer fangen wieder an, einige derselben zu bearbeiten, unter der Bedingung nämlich, alle Diamanten, die sie sinden, abzuliesern. \*)

<sup>\*)</sup> Eines Sonntags Morgens wahrend meiner Anwesenheit, fam ber herr einer Wasche in das haus des Intendanten, und brachte ihm zwei unbedeutende Diamauten won schlichter Farbe, die zusammen nicht über 5 Gran twogen; diese waren, wie er fagte, alles, was feine 10 Neger in sechs

Nach einem allgemeinen Befehl sollen alle früher eingezogenen Goldminen bearbeitet werden; dies wird, wie man hoffen darf, die Menge Gold vergrößern, und in jeder hinsicht eine gute Wirkung haben.

Wenn die Negierung genöthigt ift, Neger, wo sie sie nur erhalten kann, zu dingen, (und dies scheint ber Fall zu sepn): so wurde es wenigstens dienlich sepn, einen Vorrath derselben sich anzuschaffen, damit das Geld, das für ihren kohn ausgegeben wird, in den Fond des Etablissements zurückstießen könnte.

Das Vermiethen ber Neger zu ben Diamantwerken ist die Lieblingsbeschäftigung aller Stände in Tejuco; Neiche und Arme suchen, so viel es ihr Vermögen erlandt, sich damit zu befassen. Die Bezahlung der Stlaven ist im Vergleiche mit der Gefahr, nur gering, indem ihre Arbeit schwer, ihre Beköstigung schlecht, und ihre Behandlung hart ist; es muß also noch einen eigenen Neitz geben, den man zwar nicht offenbar sieht, der aber so bekannt ist, als Licht und Finsternis. So wird

Wochen gefunden hatten. Im Laufe der Unterredung bes merkte der Intendant, daß alle Schleichhandler entweder ins Gefangniß geworfen oder verwiesen wurden, tworauf der Mann sogleich den Schein des größten Abscheues bei der Erwähnung so schlechter, niederträchtiger Menschen annahm, und mit Schandnamen fur dieselben ausserft freigebig war. Wenn ich hatte nachsorschen durfen, wie es kane, daß seine Neger in sechs Wochen nur zwei schlechtfarbige Dias manten gefunden hatten!

eine große Ungahl Personen veranlaßt, unter verschiedes nem Vorwande in Tejuco zu wohnen, die aber nur die Abficht haben, ihre Roger in ben Dienst zu bringen, und im Maffiagange von ihrem Lohne, und von dem zu leben, mas fie verheimlichen und einsammeln. Auf diese Urt bereichern fich Alle, außer benen, die in der aufferften Dürftigkeit leben, und folche, welche die Sparfamfeit gang vernachläffigen. Es giebt hier eine zahlreiche Klaffe von Menschen, von fieben bis ju zwanzig Jahren, bie gar fein Mittel haben, ihren Unterhalt gu verdienen, und die felbst, wenn Manufakturen angelegt murden, bem Muffiggange frohnen mochten; benn, ob fie gleich von ihrer Kindheit an mit Reger - Kindern aufgezogen find : fo wurden fie doch bei ber Arbeit ihre vorigen Spielgenoffen verlaffen. Das Bolt ift im Allgemeinen von der Sitte einer ordentlichen Arbeitsamkeit durch die beständigen hoffnungen, durch irgend eine glückliche Entbedung von Minen reich zu werden, entwohnt; diese tauichenben Ideen, die fie den Gemuthern ihrer Rinder einpflanzen, erwecken bei ihnen ein ftarkes Borurtheil gegen Arbeit, ob fie gleich Alle elend, und nicht felten von Geschenken leben. Ihre Erziehung ift außerst beschränkt; fie find in den Wiffenschaften ganglich unwiffend, und haben bon jedem nuglichen Gegenstande nur fehr geringe Kenntniffe.

Da die Absicht meiner Reise in diesen Distrikt auf die Untersuchung des wahren dortigen Zustandes, und auf das treue Berichten darüber bei meiner Nückkehr gieng, zu welchem Zwecke ich mancher Vorrechte, die Niemand

vorher genoß, und auf folche Weise Alles, was ich wünschte, sehen konnte; so erfordert es die Menschlichteit, daß ich emige Bemerkungen über das Schicksal jener Unglücklichen mache, die Schleichhandel mit Diamanten trieben, und auf der That ergriffen wurden.

Ich erwähnte bei meiner Nücktunft in Rio be Janeiro auch dieses Gegenstandes beim Minister, allein ba ihm sehr große Geschäfte auslagen, und ich meines Gesundheitszustandes wegen das Land sogleich verlaffen mußte, so kam die Sache nicht weiter zur Sprache.

Die ftarke Rachfrage nach biefen kosibaren Urtis feln, und die Leichtigkeit, fie zu verheimlichen, machen, daß man fie sucht und mit llebertretung ber Lanbesgefete fortbringt. Unter ber Menge, bie biefen unerlaubten handel trieben, weil sie sehnlichst auf einmahl reich ju werden wunschten, haben Manche die Bachfamkeit ber Wachen getäuscht, und ihre Laufbahn mit Kreditund Reichthum beendigt; Andere, weniger glucklich, find entbeckt worden, und haben die mit dem Berbrechen verbundene Strafe verwirkt, namlich das hergeben ihres unrechtmäßig erworbenen Schapes, die Ronfiskation ih. res gangen Bermogens und die Berbannung nach Afrika ober bie vielleicht lebenslangliche Ginkerkerung in einem schmutigen Gefängniffe. Go mild auch die Kriminalgesetze Brafiliens sind, so macht boch der lettere Theil Dieses Urtheils eine Ausnahme davon, vor der die menschliche Natur schaubert. Wenn ein armer Unglucklicher, ber gu biefem Bergeben gereitt murbe, burch Mawes Reise. 26

ben Berluft feines gangen Bermogens bafur genug ges buft hat, fo hat er ichon ohne den Berluft feiner personlichen Freiheit und ohne die Schrecken, bie mit einer hoffnungelofen Gefangenschaft verbunden find, hinreithend gelitten. Fern fen es von mir, irgend einen Bruch ber Gefete, die jum Schute sowohl des öffentlichen als Privateigenthums erlaffen find, ju begunftigen; ich will nur zeigen, daß diese erniedrigten Versonen bem Staate nutlich gewesen sind, und noch immer zum Rugen beffelben gebraucht merden fonnen. Es mag mir erlaubt fenn, ju fragen, wer benn die Entbecker vielleicht aller Diamant-Minen maren, welche bie Riffen ber toniglichen Familie von Portugall, mehr als bie aller andern Staaten, bereichert, und nicht allein die Ginfunfte der Degierung vermehrt, fonbern auch die Quellen gezeigt baben, aus welchen mehrere achtungswerthe und unternehmende Privatpersonen ihren Reichthum gezogen baben? Abentheurer waren es, welche mit großer Gefahr und mit unermudeter Unftrengung unbefannte Balber burchdrangen, und tiefe Sohlen mitten gwischen ben wilden Anthropophagen erspähten, um Goldminen gu suchen, und in denselben jufallig Diamanten fanden. Ift ein Plat diefer Urt erft einmahl von diefen Leuten entbedt worden, so bleibt er felten lange geheim, die Algenten der Regierung nehmen Befit davon, und bearbeiten ihn entweder fogleich ober bemachen ihn bis ju einer kommenden Gelegenheit. Der Entdecker flieht naturlich von dem Orte weg, und wenn er einige Steine aufgesammelt ober die Erde einiger ihrer glangenbften Geltenheiten beraubt hat, fo mird er die besten und ficher-

ften Mittel fuchen, um fie gu verkaufen. Ift er ein beguterter Mann, fo wird er einige Maulesel miethen, fie mit Baumwolle, Schinken und anderen Artifeln bela. ben, und auf eine gang orbentliche Urt nach Rio be Janeiro reisen. Wenn er bier ankommt, geht er in einige gute Baufer, benen er traut, und verhandelt feis nen verborgenen Schat. Dann ift er außer aller Furcht und bereitet fich zur Muckreise vor. Seine erfte Gorge ift, fein Geld auf die vortheilhaftefte : Urt anzulegen; Reger find fein Sauptaugenmert, fur diefe begahlt er, wenn fie Angola verlaffen, bem Staate einen Boll, und einen andern bon 10 Milreis fur jede Perfon, beim Emtritte in die Bergbaugegend. Wenn er fie jum Bergbau gebraucht, so erhalt die Megierung ein Funftel bes gefundenen Goldes; bedient er fich ihrer hingegen beim Ackerbau, so bekommt fie ben Behnten von den Probuften. hiernachst sucht ber Abentheurer ein Lager von wollenen Tuchern und von anderen englischen Manufakturwaaren anzulegen, die bei ihrer Labung einen Boll pon 15 Prozent bezahlen, und noch anderen Steuern, nach ihrem Gewichte, unterworfen find, wenn fie in Das Bebiet ber Minen fommen. Go scheint es wirklich, bag der größte Theil des Schleichhandel : Vermögens mischen bem Staate und bem Schleichhandler getheilt wird; aber bas ift nicht Alles, die Diamanten werden außer Landes gefandt und man erhalt bafur Baaren bon mahrem Werth, fo bag die Balance jum Vortheil Brafiliens ausfällt.

Diefer unerlaubte Sandel ift zu einer außerorbente lichen Sohe gestiegen, mit größter Wahrscheinlichkeit barf man annehmen, bag, feit ber erften Entredung ber Minen, fur zwei Millionen Pfund Sterling Dias manten auf folche Urt ihren Weg nach Europa gefunden haben, außer benen, welche die Rontrabenten berechne. ten. Diefes ruhrte von ber schlechten Bermaliung bes gangen Etabliffemente, und bem ganglichen Mangel an nothwendigen Berfügungen ber; biefe Hebel haben fo lange geherrscht, bag nicht leicht ein Mittel bagegen helfen wird. Angenommen, bas Onftem wurde veranbert; bie 2000 Reger, welche hier arbeiten, waren das Eigenthum der Krone (ju beren Ankauf das zweijahrige Einkommen ber Diamantminen hinreicht;) fie erhielten alle ihre Bedurfniffe aus einem allgemeinen Magazine, und man behandelte fie fo mild, als moglich, fo wurden fie eine Gefellschaft bilben, und, ba fie feine andere herren, als ihre Beamten, fennten, nur fur Ein gemeinschaftliches Inteeffe allein bienen. Das Schleichhandel-Gemerbe murde burch biefe Mittel, wenn auch vielleicht nicht ganglich gerstört, boch einen unwiederbringlichen Stoß erhalten, und fast auf Richts reduzirt werden. Sollte eine folche Beranderung einmal fatt finden, fo murben bie Rramer, und bie Personen, die vom Vermiethen ihrer Reger bei ben Werken leben, die Quelle ihrer Einfunfte verfiegt feben, und, anftatt in Tejuco ju bleiben, lieber in Gegenden fich begeben, die ihrem Intereffe mehr entfprachen. Auf bie Beife murbe ber Diffrift von bem Gifte, bas fo lange barin herrschte, befreiet werben, und

bie Regierung ben Vortheil haben, bie Minen burch eis gene Reger zu bearbeiten, welche sich schwerlich von Andern verführen lieffen.

Ein anderes Uebel, welches burch eine folche Beranberung bes Onftems entfernt murbe, ift folgenbes: Alle Lebensmittel, beren das Etabliffement bedarf, merben ben Ackerbauern abgefauft, die einige Stunden von Tejuco wohnen, oder berer Meiereien auch noch entfern. ter liegen; und diefer ungereimte Gebrauch verurfache vielen unnothigen Verfehr. Es giebt Taufende von Morgen trefflicher Landereien in ber Rabe ber Diamantmerfe, die eine herrliche Lage haben, und jum Machsthum jeder Urt von Produtten tauglich find. Wie schon tonna te nicht ein Theil von jenen Leuten gelegentlich, nur auf einige Tage baju gebraucht werben, um bie erften Operationen bes Ackerbaues zu verrichten, namlich eine hinreichenbe Menge Boben in verschiedenen Theilen jum Unterhalte bes Ctabliffemente einzugaumen. Gine gemiffe Anzahl Reger, verhaltnigmäßig mit bem fultivirten Lande, mußte bann bagu bestimmt werben, und bei gewiffen Gelegenheiten g. B. in ber Erndte, eine Sulfe. menge fets bereit fenn. Diefer Felbbau murbe einen boppelten Bortheil gemahren, ber Pflug murbe anftatt ber Saue bienen und Nacherndten murden untergepflugt und ber Boden befruchtet und im guten Stande erhale ten werden. Dehrere Morgen Land mußten mit tunffs lichen Grafern befaet, und mo es thunlich mare, bewaffert werden, und fo murbe, gang ber allgemeinen Maxime jumiber, bas Dieh in ber durren Jahregeit

mit Futter versehen fenn. Indisches Korn, Baigen, Maniot, Feijonen, Kartoffeln u. f. w. fonnten gebaut werden, und murden, bei gehoriger Behandlung, einen Ertrag geben, der ben großten Erwartungen entiprache. Vorrathshäuser, mit ben nothigen Ginrichtungen, tonnte man bald errichten, und das Getraide in benfelben vor bem Verderben bewahren. Auf folche Beise murden die erften Grundfage des Landbaucs in dem Diftritte eingeführt, und die Quelle einer bauerhafteren Boblthat für ben Staat werden, als alle Gold over Diamantminen, Denn wenn die lettern erschörft waren, so murde boch ein thatiges und arbeitsames Volk noch übrig bleiben. Auch scheint es wirklich die Absicht der Ratur bei ber Bertheilung biefer toftbaren Gigenschaften in diefen abgelegenen und fast unbekannten Theilen gemefen gu fenn, civilifirte Menschen zu Niederlassungen bier angu-Locken.

Aus ben schon angeführten Umständen leuchtet hervor, daß die Regierung, nach dem jesigen Syst me, alle hier gefundenen Diamanten erst bezahlen muß, und
doch wahrscheinlich nicht viel mehr als die Hälfte erhält;
daher ist es auch deutlich, daß die Diamanten, die auf
andern Wegen fortgebracht werden, dem Publikum zu
einem niedrigeren Preise verkauft werden können, als
wosür man jene erhält. Allein der verwirrte Zustand
des Etablissements ist so groß, daß die Verwalter ihre
Ausgaben nicht vermindern können, indem sie jeden Artikel auf Kredit nehmen, und fast alle angebotene Neger
miethen mußen. Diese liebel haben zu tiese Wurzeln

geschlagen, als daß sie, selbst durch die Geschicklichkeit bes jezigen Intendanten, ausgerottet werden könnten; ware ein solcher Mann 40 Jahre früher hier angestellt gewesen, und hatte die Macht gehabt, ohne Zwang zu handeln, und den Distrikt als sein Privat-Eigenthum nach den oben angegebenen Grundsägen zu verwalten, so würde er durch ihn reich und unabhängig worden sepn.

Da alle in diesen Minen gesundenen Diamanten der Krone gehören: so hat die königliche Familie die Geswohnheit gehabt, aus der jährlich überschieften Menge die Steine auszusuchen, die ihre Ausmerksamkeit verstienten, und dieses waren gemeiniglich diesenigen, die über 17 Karat wogen. Früher wurden sie nach Holeland gesandt, um geschliffen zu werden, da die Hollander seit der ersten Entdeckung der Minen, die Lieseranten von Diamanten waren; allein seit der Verlegung des Hoses nach Nio de Janeiro, ist dieser Handel nach England übergegangen, wo diese Seelsteine jährlich ankommen, und durch Privathandel verkauft werden.

Die Sammlung von Diamanten, die jest der Pring. Regent besitht, wird weder an Menge, noch an Größe, noch an Qualität, von irgend einer eines andern Potenstaten in der Welt übertroffen; man hat mich auf eine glaubwürdige Art versichert, sie sep mehr als drei Millionen Pfund Sterling werth.

Diefer Difiritt fieht mit Bahia in biretter Berbin-

dung, und einige Maulcsel gehen fortwährend von einem Orte zum andern. Die Reise ist viel länger als nach Rio de Janeiro, aber das kand ist weniger gebürgigt; auf der Straße trifft man weniger Ranchos oder Schuppen an, und in einigen Theilen muß man auf zwei Lage frisches Wasser mitnehmen. Die Waaren, die von Lesjuco und Minas Novas geschieft werden, sind sehr und bedeutend, und besiehen in Topasen, Amethysien, und andern Steinen; dasur werden schöne englische Manusfaktur Waren zurückze bracht, vorzüglich hüte, gedruckte Ratione, Srümpse und Sattel, die in Bahia viel wohlsseiler als in England sind. Gröbere Artitel werden gesmeiniglich von Nio de Janeiro geschiect, weil diese Entsernung, wie schon vorher bemerkt ist, nicht so groß ist.

Don schiffbaren Flussen kann man nur wenig sagen. Die kleinen Ströme, die in verschiedenen Gegenden entsspringen, vereinigen sich und bilden den Sigitonhonha, auf dem man, wie ich bereits anführte, die an das Meer, ohne ein Hinderniß, in einer Zeit von höchstens 10 Tagen schiffen kann. Wie nütlich würde es für das Land sepr, wenn man einen Hafen am Eingange des Flusses anlegte und erlaubte, daß Schiffe hier ein- und ausladen könnten, Kähne würden von hier in der kurzen Zeit von 20 Tagen ins Junere kommen, und mit jedem zum Genuß nöthigen Artikel beladen werden können. Wie sehr wäre diese Art des Transports der vorzuziehen, daß man Straßen durch unwegsame Wälzber und über sast unzugängliche Gebürge macht. Wie

viele tausend Erusaden, die jährlich für Maulesel ausgegeben werden, würden auf solche Art dem Publikum
erspart, und wie viele Menschen dann für den Seedienst,
anstatt, daß sie jest als Maulesel-Treiber sich beschäftigen, gezogen werden! Bei dem Bortheile einer solchen
Verbindung, würde Minas Novas und Eerro do Frio
bald noch mehr als noch einmahl so viel Einwohner erhalten, und ist schon im voraus zu vermuthen, daß man
an den Usern dieser schönen Flüsse, die jest öde und unbenust da liegen, jede Art der Begetation, welche
dieses schöpserische Klima hervorzubringen im Stande
ist, erblicken würde.

Bei dem gegenwärtigen Systeme muß Tejuco sich selbst erhalten, und kann nur so wenig, als möglich, Berkehr mit andern Orten haben. Sein Handel muß sich ganz allein auf Gold und Edelsteine beschränken, sollte aber die Regierung sich entschließen, einen freien Handel mit Diamanten zu erlauben, so würde eine ganz entgegengesetze Politik erfordert werden. Ueber diesen Punkt werde ich nachgehends noch einige Bemerkungen beibringen.

Die vierfüßigen Thiere von Eerro do Frio sind dieselben, wie in andern Theilen Brasiliens. Maulesel sind die vorzüglichsten Lastichiere und weit theurer, als in den südlicheren Distrikten. Pferde giebt es nicht so viel, aber sie sind wohlfeiler, da man sie nur wenig sucht, und bloß auf Lustreisen gebraucht. Hornvieh wird in einer ansehnlichen Entsernung vom Orte gezogen, und

sum eigenen Bedarf hergebracht. Schafe kennt man fast nicht; Schweine und Ziegen sind häufiger; hunde giebt es nur wenig und die Art ist sehr schlecht. Unzen sieht man selten; manches Nothwild giebt es hier; ber Anta ober Tapir \*) ist nicht ungewöhnlich.

Von Wögeln findet man hier einige Gattungen, aber in keiner großen Anzahl; Nebhühner sind sehr hausfig; wir schoßen einige auf unserm Wege nach den versschliedenen Minen, und sie waren sehr schmackhaft. Hausgestügel giebt es in ziemlicher Fülle, aber es ist keineswegs wohlseil, denn jedes Stück kostet 18 Pfennig engl. bis 2 Schilling.

Von Schlangen sah ich nur eine, und zwar eine unschäbliche; allein man sagte mir, baß die Klappersschlange und die Jarakaka, beide gleich giftig, in diesem Distrikte gewöhnlich sind. Eidechsen giebt es sehr viel, und der Cayman oder Alligator wird in den meisten Flussen gefunden.

Fifche find fehr fparlich in allen Stromen, und bas ruhrt von den vielen Materien her, womit

<sup>\*)</sup> Er halt sich am meisten in bichten Walbern und um die Flusse auf, und ist das größte Landthier in Sudamerika, sucht bei Nacht seine Nahrung, Gras, Zuckerrohr und and dere Früchte. v. Schreber. Tab. 319. BuffonXI. p. 143. U. d. H.

bie Gemaffer burch bie zahlreichen Waschen überfüllt find.

Meistentheils ist bieser Distrikt von der beschwerlichen Plage, den Musquitos, befreiet, weil das Insekt nur den niedrigen und sumpfigen Gegenden eigenthümlich ist, und an hohen und lustigen Dertern nicht
so schwerzhaft sticht. Auf Bienen achtet man eben nicht,
und man kennt sie kaum; verständen die Einwohner sie
besser zu behandeln, so könnten sie bald stark vermehrt,
und das Wachs sogar ausgeführt werden.

Bum Schluffe meiner Bemerkungen über biefen Diftrift, mag es mir erlaubt fenn, noch einige besondere Umftande in Beziehung auf die hauptstadt mitzutheilen. Die Familien, die ich zu besuchen die Ehre hatte, Schies nen fehr gefellig gu leben. Gie geben haufig Theegefell-Schaften. Der Angug ber Damen besteht fast gang aus engl. Manufaktur Artifeln, gedruckten Rattunen, Strohbuten, funfilichen Blumen, Jumelen u. b. g. Begen ber großen Entfernung ber Stadt Tejuco von einem Geehafen, find noch feine Diano : Fortes hier eingeführt, aber fie murben febr gefucht werden, benn bie Damen finden größtentheils viel Gefchmack an ber Mufit, und fpielen die Guitarre fehr hubich. Das Tangen ift ein Lieblingsvergnugen, und Alle ichienen fehr viel Gefallen und Luft an bem engl. Kontratang ju haben. Die Damen gehen felten aus bem haufe aus, ausgenommen in die Deffe, und bann werden fie gewohnlich in einer Sanfte, mit Garbinen und einem himmel verfeben, und

an einer Stange befestigt, von zwei Leuten getragen. Die sitzende Lebensweise ber Frauenzimmer habe ich oft als nachtheilig für ihre Gesundheit gehalten, allein, seit englische Sattel im Gebrauche sind, fangen sie an auszureiten.

Warme Baber werden allgemein gebraucht, indem man fie zur Vertreibung von Erkältungen, welchen alle Menschen hier wegen der besondern Natur des Klima unterworfen sind, für sehr wirksam halt. Man bietet sie beständig den Neisenden des Abends an, als Erhohelungsmittel von den Beschwerden des Tages.

Die Fortdauer meiner Kranklichkeit zwang mich von meinen Freunden in Tejuco Abschied zu nehmen, und so schnell als möglich nach Nio de Janeiro zurückzukehren. Ich werde mich darauf beschränken, das Merkwürdige, welches ich auf meinem Wege nach Tejuco nicht besmerkte, zu beschreiben.

Herr De Camara erzeigte mir die Ehre, mich bis San Gonzales zu begleiten, und zeigte mir nicht weit vom Etablissement ein Werk am User eines Flusses von gleichem Namen. Da ich hier einen ganzen Tag mit ihm blieb, so hatte ich Zeit, diese sonderbare Gegend zu untersuchen, und fand zuerst Gebirge von unglaublich hartem Sienit, der aus Hornblende und Feldspath bestfand. Vor ungefähr 40 Jahren wurde diese Aushöhlung, die sehr tief war, plöglich durch den Einsturz ber Seite angefüllt, und dieß rührte von dem Mangel einer

gehörigen Stube jum Widerstande gegen bas aufliegende Stratum ber; ungeheuere Maffen fielen berab und gerfiorten ganglich bie Werke, und in biefem Buftande blie. ben fie liegen bis vor ungefahr zwei Jahren. Diefer Det fand in bem Rufe, febr reich an Diamanten gu fenn, und die offenbare Unmöglichkeit, ihn von ben Trummern ju reinigen, trug noch fehr viel ju bem Glauben bei , ben man in Unfehung feiner hatte. Alte Ginwohner traten vor und fagten, daß fie in den Werken, als der Borfall fich ereignete, gearbeitet hatten, und . baf bie barin gefundenen Diamanten, die an jedem anbern Orte hervorgebrachten, an Bahl, Große und Schonheit übertrafen. Diese Ergahlungen famen bald ju ben Ohren bes Intendanten, ber, ein Jahr nach bem Untritte feines Umtes ju Tejuco, einen Plan gur Reinigung und Aushohlung ber Berfe machte. Gin folches erstaunliches Unternehmen konnte blos ein Mann von feinen hohen Talenten und von feinem Muthe ausführen. Er fiellte hier 400 Reger unter ber Leitung ber besten Beamten bes Etabliffements an; man machte Schräge Flachen und errichtete Winden, um ungeheuere Laften fortzubringen. Da einige Sienit - Maffen ju groß waren, um gang heraus gehoben gu merden, und bie Substang zu hart mar, daß Stahl fie nicht durchbrechen tonnte, fo maren fie genothigt, auf Mittel gu finnen, um fie ju gertheilen. Man nahm feine Buflucht ju ftarfem Feuer, wodurch die Felfen erhitt murden, bann gog man faltes Waffer über fie aus Rufen, bie an langen Rranen einigermaßen ahnlichen holgstücken aufgehängt wurden. Rach einer fechemonatlichen schweren und unausgesetzen Arbeit war ber Platz gereinigt. In Betracht der lebhaften Erwartungen, die man in Ansehung der Größe der Diamanten, ihrer Menge und Schönheit und der Ehre hegte, welche die Beamten davon tragen würsden u. dergl. m.; fann man sich denken, wie sehr man betroffen senn mußte, als nach Ausgrabung des Bodens, kein einziger Diamant gesunden ward! So endigte diesser ernsthafte Versuch, der mit bedeutenden Kosten, mit vieler Mühe und Sesahr unternommen wurde, wie so manche andere Spekulationen, welche auf betrügerische von alten Vergleuten in Ansehung früher bearbeiteter Plätze verbreitete Erzählungen gebaut wurden, wodurch neue Abentheurer gereißt und ost zu Grunde gerichtet werden.

Ich verfolgte meinen vorigen Weg, und befuchte dieselben Freunde, die mich auf meiner Reise nach Tejuco aufgenommen hatten, bis ich zu Evcaes ankam. In der Nähe dieses Ortes sinden sich schöne Amethyste und Krystalle, die mit Litanium untermischt sind. Alls ich von hier weiter ging, nahm ich einen östlichen Weg nach dem Dorse Bromada, das ungefähr 5 Stunden weit liegt. Ein großer Theil des Weges war mit reichhaltigem Eisenerz bedeckt. Ich kam durch das Dors St. Iohn, betrat ein schönes Thal, wodurch der kleine Fluß St. Antonio sließt; — einen lieblichern Plaß kann man sich nicht denken, der Boden, der sanst sich hinaufzog, war zu jeder Art von Bebauung fähig, und schien den Landbauer für jede Arbeit, die er daraus verwendete, vollkommen zu belohnen. Außer diesen Brrtheilen und

bem eines schonen Rlimas, enthalt die Rachbarschaft noch einige an Gold außerorbentlich reiche Plage. Am Ende biefes Thales, gingen wir über ben Glug über eine aute feinerne Brucke, tamen burch bas niedliche Dorf Barra, und nach einer Stunde zu bem Sause bes Rapitan Jose Alvarez, ber mich fehr gunftig aufnahm. Da es gerate Conntag mar, fo maren mehrere Nachbarn jum Befuche in feinem Saufe; ein fostbares Mahl war bereitet und der Abend verfloß unter fehr interef. fanten Gefprachen uber bie Urt, ben Bergbau in bet Radbarfchaft zu treiben. Um folgenden Tage befah ich bie biefem herrn gehörigen Goldwerke, mobon bas vorzüglichste nahe am Gipfel eines Gebirges von Thonschiefer lag, beffen einer Theil von dem andern geriffen gu fenn schien, und eine Spalte von 20 Fuß senkrecht gebilbet hatte. Die Oberfiache diefer Spalte hatte verschiedene Farben, einige eifenartiger als andere; bie Stellen, bie man fur am meiften reichhaltig an Golbe hielt, faben aus wie irregulare Sohlen, und waren jest mit einer Substang angefüllt, die verwittertem eifenartigem Stalaftif ahnlich mar. Diefes Gebirge hat eine große Menge Gold geliefert, und ift auch jest noch reichhaltig, es fann mit Wahrheit Golderzeugend genannt werben, benn ich ließ mir burch Reger Erdproben von jebem Theile ber Spalte bringen, von ben Wurzeln bes, Grafes an bis auf ben Boben, und alle enthielten Gold, wie ich fand. hier gebraucht man Stampfen, um die verharteten Substangen gu germalmen, aber fie find fo schlecht eingerichtet, baß sie nur wenig Wirkung haben. Rach einer febr dringenden Einladung ba ju bleiben,

und nach vortheilhaften Anerbietungen von großen Strecken kantes, die ich aber auszuschlagen für gut hielt, nahm ich Abschied von dem Eigenthümer dieser Nieder. lassung, und kam vor einem sehr großen Hause vorbei, das dem Rapitan Mor Penha, einem sehr reichen Bergbauer gehörte, der eine ansehnliche Menge Neger' und ausgedehnte kandereien besitzt. Ich setzte meinen Wegfünf Stunden durch eine golderzeugende Gegend fort, passirte das Dorf St. Barbara, und kam zu Catos Alstos an. Von hier reiste ich, ohne etwas Merkwürdiges zu sinden, nach Villa Nica.

Sch murbe mit berfelben Achtung wie bei meinem erften Besuche aufgenommen. Bur Wiederherftellung meis ner Gesundheit verweilte ich bort einige Lage, untersuchte eine Menge Substanzen, die mahrend meiner Abmefenheit fur mich gesammelt maren, hatte indeg bas Gluck nicht, irgend auf etwas Intereffantes ju fogen. Ich brachte hier zwei Abende im Theater hin, und freuete mich fehr su finden, bag bas bernunftige Bergnugen bes Chaufpiels die wilden Stiergefechte verdrangt hatte. Die Buhne und die Deforationen waren hubsch, und bie Ausführung erträglich; erhalt fie noch größere Aufmunterung, so wird das Publikum auch noch mehr befriedigt werden. Die Schauspieler find immer unter ber Dberaufficht bes Statthalters gewesen, und find meifrencheils fo gebunden, daß fie nur folche Stude, als feine Laune ihnen porzuschreiben fur gut fand, auffuhren burften.

Ich verließ Villa Rica und feste meine Reife nach ber hauptstadt fort, wo ich gegen bie Mitte Februars 1810, und zwar in einem auferft erschöpften Buftanbe, anfam, ber von ben Reifebefchwerben und einer Rrantlichfeit herrührte, welche bie bestanbige Unftrengung und ber Mangel an Rube noch ansehnlich vermehrt hatte. Ich benachrichtigte Geine Erzelleng ben Grafen Linhares von meiner Ankunft, und hatte einige Tage nachher bie Ehre, ihm einen Bericht über tie nabern Umftande meiner Reife ju uberreichen. Spaterhin wurde ich dem Pringen vorgestellt, der mir die Ehre erwies, meine Machrichten von dem Lande, bas ich burchreisete, ju billigen, und mich aufforberte, fie brucken ju laffen. Er geruhete meine beiben Begleiter, jur Belohnung fur ihre gute Aufführung, ju Offizieren ju ernennen, und als ich ihm meinen Danf fur biefes Beichen feiner Gnabe ausbrudte, ermiberte er: bag es nicht der Bemerkung werth mare, und munschte, ich mochte ihm angeben, auf welche Art er feine Gefinnungen fur meine Dienfte an ben Sag legen tonnte. Meine Gefundheit mar ju biefer Zeit fo außerft ungewiß, bag ich nicht baran benfen fonnte, in Rio be Janeiro ju bleiben, benn ich fant, bag ich hier taglich schlimmer murbe; fonst habe ich nicht ben geringfien Zweifel, bag ber Ebelmuth bes Prinzen mich vollfommen für bie erdulbeten Befchmerden belohnt haben murbe,

## Kapitel XVI.

Allgemeiner Blid auf Minas Geraes.

Die Kapitanerie Minas Geraes erstreckt sich 600 bis 700 Engl. Meilen von Norden nach Süden, und ungesfähr eben so weit von Osten nach Westen. Nördlich wird sie von der Kapitanerie Bahia begränzt, westlich von der Kapitanerie Goyaz, südlich vom Flusse Paraibuna, der sie von der Kapitanerie Rio de Janeiro trennt. Von dem Distrikte Espiritu Santo und der Küste wird sie durch eine ungeheure Gebirgekette geschieden, welche Segend, gerade weil Unthropophagen sie bewohnen, sehr wenig bekannt ist.

Man rechnet, daß biese Kapitanerie 360,000 Beswohner in sich faßt, von benen 200,000 Neger ober doch ihre unmittelbare Abkommen sind. Die Volksmenge der Indianer ist in dieser Schägung nicht mit inbegriffen, und kann auch nicht genau bestimmt werden, man halt sie für gar nicht zahlreich, da sie nie einer bewaffneten, wenn auch nur geringen, Macht Widerstand leisten. Auf meiner Reise sah ich Keinen, ausgenommen

das Kind im Dorfe Concepçao, auch hörte ich nie, daß einer berfelben civilifirt geworden ware, oder in einem Dorfe mit den dort angestedelten Einwohnern lebte. \*)

Die orbentliche Rriegsmacht ber Rapitanerie ift febr ansehnlich, und besieht in 1400 Mann Ravallerie, welche Unjahl geseglich bestimmt ift, und nicht vergro-Bert werden darf. Ihr hauptplat ift in Billa Rica, wo der General wohnt, ber in Berbindung mit bem Statthalter alle Befehle in Unfehung ihrer ergeben lagt. Sie find jum allgemeinen Dienfte ber Rapitanerie beftimmt, muffen gemiffe Plate, von benen man weiß, daß fie toftbare Produtte enthalten, bewachen; muffen Boll einehmen, Bebnten fammeln, auf den Strafen patroulliren und verdachtige Berfonen auffuchen, zu welchem Ende auch Partheien berfelben bei ben verschiedenen Bachthaufern und Registern ftationirt find. Gie fpuren Berbrecher auf, bewachen bie Gefangniffe, und fuhren auch bie Befehle gur Preffung ber jum Dienft in Rio be Janeiro ausgehobenen Leute aus. Gie bienen aus-Schlieglich in bem Minen Lande, welches fie nie, außer

<sup>\*)</sup> Aus allen Eriablungen über diese Indianer, die ich theils von den gegen sie angestellten Offizieren, die bester als alle Andere mit ihren Sitten bekannt waren, theils von Ansiche lern, die an der Kufte lebten, horte, ergiebt es sich, daß sie nicht die geringste Kenntnis von Gold oder Edelsteinen haben, folglich konnen sie auch auf keine Art zu der Ente bestung dieser Schäne in dem Diftrikte beigetragen haben.

wenn fie Diamanten und Rostbarkeiten nach ber hauptfabt estortiren, ober ju irgend eirem besondern Dienfte abgeschickt werben, verlaffen. Das Regiment ift eines ber schönften, und fteht in einem folchen Rufe, baf fich beståndig eine Menge Personen anbieten, um fich bei bemfelben einrolliren zu laffen. Alls ich in Billa Nica war, dienten fast 200 Freiwillige, ohne irgend eine andere Belohnung, als bag fie marteten, nach ihrem Dienstalter, wenn Stellen erledigt werden sollten, als wirfliche Solbaten angestellt zu werben. Daburch betommt ber General Gelegenheit, gerade bie tauglichsten Solbaten, und bie ben beften Charafter haben, auszu. wahlen, und in biefer Sinficht verfichert man mich, und ich meffe dem großen Glauben bei, daß bas Rorps ohne gleichen ift. Die Offiziere treten febr jung in ben Dienst, und bienen eine gemiffe Zeit als Rabets, mo fie ben Dienft ber gemeinen Golbaten verrichten muffen und auch einen gleichen Gold mit biefen erhalten; fie unterscheiben fich aber bon biefen burch einen Stern auf ber rechten Schulter, und erergiren meiftentheils gufammen. Gie merben nach ihrem Dienstalter beforbert.

Außer diesem Korps, giebt es noch eine Milit, ju welcher alle mannlichen Sinwohner der Kapitanerie geshören, und, wenn es erfordert wird, dazu aufgerusen werden. Es gehört mit zu der jestigen Politik der Minister des Prinzen, die Kreolen zum thätigen Leben anzureitzen, daß sie dieselben verpflichten, entweder ihre Ländereien zu bebauen, oder in Neih und Glied zu treten und Soldaten zu werden.

Junachst mussen wir nun die bekannten Erzeuge nisse dieses ungeheueren Gebiets betrachten. Ich werde aber in Ansehung dieses Gegenstandes nicht den verschies denen leeren Erzählungen folgen, die ohne viele Rucksicht auf Wahrheit zusammengetragen sind, sondern ich will dem Leser das Resultat meiner eigenen Beobachtungen vorlegen.

Ueber bie große Menge von Gold, Ebelfieinen, Eifen zc., welche diefes land liefert, ift hinlanglich gefprochen worden. Bleiglang, ober gefchwefeltes Blei, findet man bei Abaita; Antimonium trifft man haufig in ber Nabe von Caraba an; gebiegenen Wismuth findet man bei Billa Rica; Arfemit und Gifenfies find febr baufig; Titan trifft man in achteckigen Rriftallen, wie auch in Schonen Drismen und ahrenformig in Berg. friffall; Platina fann man in giemlicher Menge ju Largos erhalten; allein ber Ort, wo es gefunden wird, ift aus Mangel an Abfat verlaffen worden. Chromfaures Blei foll fich in ber Machbarschaft von Cocaes vorfinden; ich fah verschiedene Stucke von bemfelben in Befit bes Dr. Gomeden bafelbft. Auch zeigte man mir zu Tejuco einige Stude, und beschenfte mich mit zwei berfelben, bie ungemein schon und glangender find, als das Gibirifche, es ift beutlich friftallifirt in einer Bergart von tornigem Sanbftein, mit grunem Chromorib, Man fann faum fagen, baf Rupfer in diefem ganbe vorhanden ift, ber einzige ist befannte Plat, wo ce fich findet, ift ein Berg zwanzig Seemeilen von Tejuco, wo fleine Studchen in einem Felfen von Quart und hornblende angetroffen werden; allein das Gestein ist so hart, und der Rupfergehalt so geringe, daß die Mühe der Arbeit nicht des lohnt wird. Der Intendant hat den Ort untersucht, und er ist den meisten Personen zu Tejuco bekannt. \*) Silberminen hat man in der Kapitanerie nicht entdeckt, allein gewöhnlich enthält das Gold jenes kostdare Metall und manchmal in großer Menge. Weder Zinn, Kobalt oder ein anderes Metall, die oben erwähnten ausgenommen, hat man bisher ausgefunden.

Von Salzen bilbet sich unreiner Salpeter in großer Menge, und zwar gewöhnlich, wenn nicht immer in kalkartigen Lagen, in einem Landessirich, der zehn bis vierzehn Grade westlich von Tejuco beginnt, befonders am Monte Nodrigo, welcher zwischen den zwei wichtigen Flüssen, dem Nio dos Velhos und dem Parauna, liegt. Dieser Berg ist sehr groß und mit Holz bewachsen, die oberste Gebirgeschlucht ist kalkartig und enthält viele Furchen-ähnliche Höhlungen mit Salpeter. Seitdem die Negierung den Salpeter zu einem Handelsartisel gemacht, und seine Produktion aufgemuntert hat, haben sich viele Familien an diesem Platze niedergelassen, und sehr vieles von dieser salzigten Substanz gesammelt,

<sup>\*)</sup> Ich erhielt an einem Plate, Ramens Calbroms, in der Rabe von Oro Branco, zwei Stückchen dieses Metalles; sie waren aber so klein und entstellt, daß ich sehr zweiste, ob sie natürlich gewesen find; um so mehr, weil man sehr oft versuchte, mich mit falschen Aupfer: und Silberstoffen zu hintergeben.

welche nach verschiedenen Bereitungen nach Nio de Janeiro gesendet, und daselbst für die große Pulverfabrik zu gut gemacht wird.

An mehreren Stellen finden sich die feinsten Thonarten in großer Menge, aus denen man Porzellan und irdenes Geschirr aller Art bereiten könnte, die aber bis jest gar nicht benust werden. An andern Stellen sah ich Chanit, Strahlstein, Tremolit, Topfstein und Chlorit. Conglomerate von neuer Formation, welche Diamante und Goldkörner enthalten, trifft man manchmal, obgleich sehr selten, an, wie auch ein kieselartiges Fossil von schöner dunkelblauer Farbe, wahrscheinlich noch nicht bekannt.

Neber die Produkte des Pflanzenreichs in dieser Kapitanerie habe ich zu demjenigen, was ich im Laufe
meiner Erzählung bereits angeführt habe, nur Weniges
hinzu zu fügen. Viele Gegenden passen ganz zum hanf
und Flachsbau, und fast überall sindet man Wasser zum
Kösten; so daß das einzige hinderniß gegen die Sinführung dieser nüslichen Pflanzen in der Arbeit, dieses
felben zu reinigen, zu bestehen scheint.

In den unermeßlichen Waldern werden die schönsten Saume häufig von friechenden Pflanzen vernichtet.
Wenn sie sich an einen Baum anhängen, so schießen sie dann reissend auf, umgeben denselben mit unzähligen Fasern, und wachsen in wenigen Jahren so stark, daß sie dem Wuchse des Baumes ganz Einhalt thun, und ihn endlich tobten. Im jungen Zustande sind fie so biegsam, daß man sich derfelben als Stricke bedient. Ich habe Reger gesehen, die sich ihre Zäume daraus machen, und mit denselben einen ganzen Tag ritten.

Da diese Waldungen noch nicht untersucht sind, so befinden sich darinnen noch viele unbekannte Baume, deren Ninden man folglich auch nicht kennt. Doch gebrauchen die Einwohner einige dieser Ninden zum Gelbsfärben, und einige sollen, wie man mir sagte, eine schwarze Farbe geben, die nicht wegzuwaschen ist. Mehrere dienen zum Gerben, wovon einige die Haut roth, andere fast ganz weiß machen; allein die Kunst ist so wenig bekannt, und die Einwohner sind dergleichen Arbeiten so abgeneigt, daß hierinnen bisher wenig gesschehen ist.

Summi Traganth ift in großer Menge und in ber besten Gute vorhanden. Es giebt unendlich viele mohlziechende Straucher, und ich fand an vielen Orten auf der Ninde von Baumen, besonders auf altem Holz, ein Moos, welches dem Wasser eine der schönften karmoisinzothen Farben mittheilte.\*) Nohre mit Schuffen wachsen

<sup>\*)</sup> Einen Theil des nach Saus gebrachten Moofes gab ich eis nem Herrn, der sich mit chemischen Experimenten beschäfs tigt, er erhielt von der kleinen Quantitat von drei Gran so viel Farbestoff, daß er eine Menge Wasser tief purpurroth machte, ftark genug für jede Absicht zu farben.

haufig über breifig Jug lang, und bilben an vielen Orten Bogengange über bie Strafe. Diese Pflanzen verrathen allezeit einen sehr fruchtbaren Boden.

Farbkräuter wachsen fo groß, baß man sie gar nicht mehr dafür ansieht, ich habe sie oft zwanzig Fuß hoch gesehen. Diese und andere saftige Pflanzen zu Asche verbrannt, dienen zum Seifensieden, welches fast jeder Neger versteht, und die meisten Familien benutzen ihren Bedarf. Die Seife ist sehr scharf und wascht

Folgendes find die Resultate von einigen Bersuchen, die et fur mich zu machen die Gute hatte:

Beife Nahfeibe, blos einmal in eine alcoholische Auflosung gelegt, erhielt eine starke Purpurfarbe.

Ein Theil von einem Strafin besselben Materials wurde in eine Pottaschauflosung gelegt, wodurch eine tiefere Purs purfarbe, als die vorige, erhalten wurde.

Baumwollengarn und ftark gebrehtes Bollengarn, nur eine mal in diefelbe Auflofung getaucht, erhielten fast diefels ben Farben.

Der Theil von einem Strahn Seibe, in der alcoholischen Auftösung gefärbt, wurde in eine Austösung von salzsaurem Zinn getaucht, wodurch man eine schöne Lilasarbe, der Tauben ahnlichen Farbe sich nahernd, erhielt. Dassselbe Material in einer Pattaschaustösung gefärbt, und in eine Austösung von salzsaurem Zinn getaucht, wurde eis nige Grade dunkler, und mehr nelkenfärbig. Diese Ressultate sind bei einer so geringen Quantität gewiß wiche tig, und ich bin überzeugt, daß diese Substanz zu einem sehr bedeutenden Handelsartikel gemacht werden könnte.

weiße Artikel sehr schon. \*) In diesem herrlichen Lande, wo fast alle Abstusungen bes Klimas zu finden sind, murben europäische Früchte, z. B. Oliven, Mandeln, Kastanien, Maulbeerhaume sehr gut gedeihen, wenn man sie gehörig behandelte.

Der Maulbeerbaum wird an einem Platze gezogen, wo ich auch einige Seidenwürmer fab. Das Klima ift für sie gunftig, allein die Bevollerung zu einer ausgebehnten Seidenwürmerzucht, welche soviel Ausmertsamsteit und Sorge erforbert, nicht hinlanglich.

Die Rochenille ist in der Rapttanerie fast gang unbekannt; die Palma Christi wächst wild, und aus ihe ren Saamen könnte eine große Menge Nicinusöl gewonenen werden. Für Bananas und andere Tropenpstanzen ist das Klima nicht heiß genug und zu veränderlich. Bohnen, Erbsen und Hülsenfrüchte im Allgemeinen sind sehr schön, auch Kürdisse und Rohlarten wachsen sehr groß. Das Land ist überdeckt mit Blumen, die Nose riecht sehr start und blüht das ganze Jahr. In allen Gegenden trisst man Varietäten von der Passionsblume an; Relkenarten mit zahllosen anderen Blumen wachsen sehr verschwenderisch.

<sup>\*)</sup> In vielen Gegenden ber Rufte murde die Pflanze, aus der man die Soda erhalt, in großer Menge wachsen, und einen außerst wichtigen Handelbartikel, nicht blod zur Austfuhr, sondern auch jum innern Verbrauch liefern.

Diese Rapitanerie enthalt vier Comarcos ober Distrikte, St. Joan bel Nen, Sabara, Villa Nica und Cerro do Frio, welche alle nach ihrer Entbeckung viel mehr Gold lieferten als gegenwärtig, obgleich im Jahre 1808 Villa Nica allein für vertauschtes Gold hundert und sechs Arroben, jeden zu zweiunddreißig Pfund, erhielt. Die Minen in den andern Comarcos tauschen gewiß nicht weniger als fünfzehn bis zwanzig Arroben aus; man kann daher annehmen, daß die Rapitanerie der Regierung als jährlichen fünften Theil, nicht weniger als hundert und fünfzig Arroben einbringt.

St. Joao del Men, die hauptstadt bes bavon benannten Diffriftes, ift eine betrachtliche Stadt, und ente halt wenigstens 5000 Einwohner. Gie liegt am Rio bos Mortes, ber nerblich lauft, und fich in den Rio bos Belhas ergießt. Das Land herum ift febr fruchtbar, und bringt herrliche, fowohl fremde als einheimis fche Fruchte hervor, auch indisches Korn und Bohnen in großer Menge, etwas Baigen zc. Da bies Comarco beffer als irgend ein anderer Theil angebaut ift, fo nennt man ihn bas Kornhaus ber Kapitanerie. Man macht ziemlich viel Rafe, wie auch Schinken, welche beibe Artifel nach Rio de Janeiro gesendet werden, und einen bedeutenden handel ausmachen. Auch wildes Geflugel und etwas Num, Bucker und Raffee werben babin geschickt. Egwaren aller Urt find viel wohlfeiler als zu Dilla Rica; Schwein. und Minbfleisch toften bas Pfund ohngefahr einen Dennn, Geflugel im Berhaltnig und Begetabilien find eben fo mohlfeil.

Zwei Seemeilen von der Stadt ist das Flüsschen San Jose, \*) wo ehmals viele Goldwäschen waren, von denen noch einige gut sind, besonders die in der Nähe eines schönen Dorfes, Namens Campanha. In der Nachdarschaft ist ein Berg, welcher vielen Eisenschwefelties enthält, die Leute halten ihn für Gold, und sagen, man versiehe nur die Urt nicht, das Gold herauszubringen. In diesem Distrikte sind viele Fichten von einer ganz sonderbaren Abastung, aus deren Kinde sehr viel harziges Gummi siest. Das Holz ist von schöner bräunlicher Farbe, voller Knoten und außerordentlich hart.

In biesem Distrikte wächst auch etwas Baumwolle, sie wird mit der Hand gesponnen und zu grobem Zeuch verwebt, hauptsächlich zum Gebrauch der Neger. Feinen Zeuch webt man manchmal zu Tischzeuch. Die Lieblingsbeschäftigung der Frauenzimmer von St. Joao del Rey ist Spisen machen; sie siehen im Ruse, daß sie sich um die häuslichen Angelegenheiten mehr bekümmern, als die in andern Städten. Viele von ihnen sind Abkömmlinge von den Paulisten (von der Stadt St. Paul also genannt,) die wegen ihres Fleißes und ihrer Dekonomie so berühmt waren.

Die Paulisten entbeckten den Diffrift Sabara, und ließen sich ichon im Jahre 1690, oder nach andern

<sup>\*)</sup> Es giebt verschiedene Flugden in verschiedenen Gegenden, welche fo heißen.

Rachrichten noch swanzig Jahre fruher, in bemfelben nieber. Gie grundeten bie Stadt, welche jest ber Sauptort bes Diftritte ift, und bearbeiteten verschiedene Gold. minen in ihrer Rachbarichaft, beren Ausbeute fie nach ihrem Geburtsort Schickten, wie fie es mit allem Golbe machen, bas fie in ben von ihnen besuchten Begenden fanden. Die Stadt St. Paul erlangte baher einen viel größeren Ruf megen ihrer Reichthumer, als fie berbiente, indem man glaubte, bag alles von ba ausgeführte Gold, in biefer Nachbarschaft gewonnen murbe. Ginige Jahre nach ber Grundung von Sabara, fandte bet Sof von Liffabon einen Ebelmann als Gouverneur, ber bie Unfiedler unterwerfen und fie gwingen follte, ben Befegen ber Rolonie gemäß, Tribut ju jahlen. Die Ansiedler ergriffen die Waffen, und es hatten mehrere Befechte Statt, in welchen ber Ebelmann getobtet murbe; allein einige Beit hernach schickte ber Bigefonig Berftarfung ins Innere, und die Insurgenten mußten fich unterwerfen, und ben funften Theil von bem gefundenen Golde gablen. Ein gemiffer Urtis, ein Mann von grofer Unerschrockenheit und Musbauer, ber in ber Gegend wichtige Entbedungen gemacht hatte, murbe in ber Folge Gouverneur, und badurch wurden alle Partheien ausgesohnt.

So lange die Paulisten in ihrem eigenen Gebiete blieben, waren sie in keiner hinsicht gegen die Regierung feindlich gesinnt, nachdem sie aber eine große Niederlaffung gegründet, und sich vermehrt hatten, da waren sie nicht mehr zusrieden, in der fruchtbarsten Gegend und

bem fchonften Rlima ju leben, fondern fie burch. ftreiften unbefannte Lander, und fuchten unter ben groß. ten Mubseligkeiten Gold auf. Rachdem fie mit Aufopferung vieler Menschen und unter ben unbeschreiblichfien Dubfeligteiten reiche Gegenden untersucht und eingenom. men hatten, so barf man fich nicht wundern, baf fie ihr Recht barauf auf alle mogliche Beife zu behaupten fuchten. Diese unternehmenben Menschen waren bie einzigen thatigen Abentheurer in ber Rolonie, fie fannten ihr eigenes llebergewicht über die übrigen Einwohner, und biefes Gefühl neigte fie bin, fich ber Regierung gu wiberfeten, welche fich gegen biefelben Beimorter bebiente, bie fie wenig verdienten. Es ift jedoch binlanglich befannt, daß die Truppen ber portugiefischen Regierung im Roloniefriege 1770, ohne die Pauliften in Paraguan und in den fo großen Landesstrichen in Matto Groffo und weiter gegen Nordwest, wo sie fast bis nach Veru bin Nieberlaffungen gegrundet hatten, eine schlechte Rigur gemacht haben murben. Sie dienten blos als Reiterei und zwar auf eine ihnen eigene Urt, die fo auf Rriegslift und Ueberraschung gebaut mar, daß die Spanier gewöhnlich mit panischem Schrecken von ihren Befitungen getrieben murden. Ihre Thaten werden noch mit Begeisterung von ihren Nachkommen ergablt, welche fich noch immer bes Saffes erinnern, ben bie Spanier gegen fie begen, und baber bie Gelegenheit begierig berbeimunichen, wo fie ihre Borfahren nachahmen tonnen. en bem oben ermahnten Reiege nahmen bie portugiefiichen Truppen, unter Rapitan Coimbra be Suara, in einem Augenblicke bie wichtige Rieberlaffung von Ris

Brande de St. Pedro weg, welche sie noch in Handen haben, und man glaubt, daß das ganze Gebiet auf der Rordseite des Plata eine leichte Eroberung seyn und die Paulisten allein diese gerne freiwillig aussühren würden. Ich kann diese Ausschweifung nicht schließen, ohne die Bemerkung: daß ohngeachtet der Schmähungen und Versläumdungen, welche man gegen diese Menschen ausgesstreut hat, der Prinz keine lonaleren Unterthanen in allen seinen Ländern hat.

Was die Bearbeitung der Bergwerke in dieser ganzen Kapitanerie betrifft, so ist bereits bemerkt worden,
daß man sehr viel Zeit und Arbeit aus Mangel an Maschinen und gehörigen Handwerksgerathen verliehrt. Man
bedient sich weder eines Wagens noch Schubkarrens,
jede Sache, die hinweggeschafft werden muß, wird in
Rörben auf den Köpfen der armen Neger sortgetragen,
wo dieselben östers über seile Abhänge klettern mussen,
die gar leicht geebnet werden könnten. Das Caisson ist
die einzige, allgemein eingesührte, hydraulische Maschine, sie ist aber sehr schwerfällig und kostspielig gebaut,
und kann blos da angewendet werden, wo man ein
startes Wasser hat. Pumpen könnte man mit geringen
Rossen nach dem Plane der Maschinen anlegen, womit
sie ihr indisches Korn stampsen.

Muhlen bestehend aus drei unregelmäßigen Steinen, unsern Marmormuhlen abnlich, wurden viele von ben eisenartigen Verkittungen und weichern Sudstanzen, welche Sold enthalten, zerreiffen; diese so zerriffene Materie konnte bann sogleich weggewaschen, und daburch vieles von dem kostbaren Metall ausgebeutet werden, das jest verlohren geht. Stampsmuhlen konnte man da anwenden, wo das Gold in harten und zerbrechlichen Substanzen sist; allein diese konnten wohl von einem schweren Stein, der auf seinem Nande herum dreht, ohngefähr wie eine Lohmühle, noch wirtsamer zermahlen werden.

Häufig könnte man handsiebe gebrauchen, wodurch viele Zeit und Mühe erspart wurde; vielleicht aber sind sie zu theuer. Selbst bergmännische Werkzeuge mangeln sehr, indem man blos die Schaufel und die Haue gebraucht. Es ist für die Verzgewerken äußerst schablich und nachtheilig, daß alle Geräthe von Eisen so theuer sind, daß sich die Einwohner dieselben nicht anschaffen können und Nichts anders an deren Stelle haben.

Wenn man ben gegenwärtigen Zustand bes Berg. baues in diesem kande betrachtet, und seine reichen Hulfsquellen mit dem gewöhnlichen Mangel an wissenschaftlichen Kenntnissen vergleicht, wodurch die Einwohner an jeder Verbesserung verhindert werden; wie sehr ist da zu munschen, daß die Regierung denomische Gesellschaften, nach dem Plane der brittischen Societät der Kunste, Manufakturen und des Handels, errichtete, welche Untersuchungen in allen Gegenständen, die sich auf nützliche Kunste beziehen, anstellten! Auch sollte mau in allen bedeutenden Städten der Kapitanerie Modelle von allen nützlichen Masschinen und verschiedenen

Werkzeugen zur Ginficht des Publikums aufftellen; man follte wiffenschaftliche Befanntmachungen aufmuntern, und alle Mittel anwenden, um die Wiffenschaften unter den Ginwohnern zu befordern. Wenn die Gesellschaften zusammen famen, fo follte jeder Gegenstand, ber gur Bermehrung bes Gewerbes in bem Diffritte beitragen tonn. te, mit bejonderer Aufmerksamfeit besprochen werden, Chrenbezeigungen follten denen zu Theil werden, welde am meiften jur Beforderung beitrugen, und Geldbelohnungen allen Berfuchen angeboten werben, die man zur Verbefferung des Zustandes ber Neger machte. Db. gleich tiefe armen Gefangenen in Brafilien gewohnlich viel beffer, ale in vielen andern Rolonien, behandelt werden, so bleibt doch ihre Wohlfahrt ein hauptgegenfand fur den Menschenfreund. Unter andere Begenftanbe, welde die Aufmertsamfeit einer folden Gefellschaft verdienen, gehört vorzüglich ber Sanf . und Flachsbau; forner die beffere Behandlung ber Baumwolle, welche in ben letten Jahren fehr vernachläffiget worden ist; bes Raffees, auf ben man fast gar noch nicht sein Augenmerk gerichtet hat; und des Daums, der eine große Quelle bes Wohlffanbes werden tonnte. Gine beffere Pachtweise follte eingeführt, - auf ben Grasbau gum Biehfutter mehr gefehen - und neue Methoden, das Gold und die Diamanten ju majchen, erfunden worden, bamit bie Reger in gerader Stellung ihre Arbeit verrichten tonnen.

Würden bergleichen Gesculschaften unter dem Schute des Prinzen-Degenten (jest Königs) gebildet, so konnte Mawes Neise. man von jedem Zweige der landlichen Wirthschaft große Verbesserungen erwarten; das kand wurde besser bebaut, seine Bergwerke mit weit größerm Vortheile bearbeitet, und viele neue Produkte, sowohl im Stein- als Pflanzenreich, hochst wahrscheinlich bald entdeckt werden. Durch den Einstuß dieser wissenschaftlichen Zusammenkunfte wurde Belehrung allgemein mitgetheilt und unter den Einwohwern ein Forschungsgeist erweckt werden; sie wurden die Segnungen, womit die Natur ihr kand bereicherte, zu schägen lernen, sie wurden die neuen Verbesserungen von Europa einführen, mit den Fortschritten der Auftläsrung wurden sie sleißig werden und ihre Nachbarn bald übertreffen, welche sie dann als ihre kehrer und als ihre Wuster betrachten mußten.

Welchen Einwurf kann man gegen eine Maßregel machen, die sowohl für den Unterthan als den Staat den größten Nutzen verspricht? Selbst die engherzigste Poslitik kann keinen Vorwand sinden, um ein ganzes Volk in Unwissenheit zu erhalten, denn belehrt zu werden ist nüglich werden, und jede ihnen mitgetheilte Kenntniß fällt zum Nutzen der Negierung aus. Es unterliegt keinem Zweisel, daß die gegenwärtigen erleuchteten Minister des Hoses von Rio de Janeiro sich bemühen werden, die Wissenschaften unter einem Volke zu bestördern, welches dieselben so gerne annimmt, und zu den nüslichsten Zwecken verwendet. Von der Einführung einer solchen Maßregel würde man einen gänzlichen Wechsel in dem moralischen Charakter und in den allgemeinen Gebräuchen der Brasilier datiren: Selehrung

wurde allen Klassen mitgetheilt — Nachahmung unter ihnen erweckt, — und nühliche Kenntnisse, vom Bater auf das Kind übergehend, bald allgemein verbreitet werden. Dieses wurde die wahre Grundlage des Glücks für das kand seyn, denn es ist vielleicht keine Gegend der Welt so reich an Naturprodukten, und keine wird aus Mangel an einer aufgeklarten und seisigen Bevöhferung so vernachläsigt, als diese.

## Kapitel XVII.

Rurze Bemerkungen über die Kapitanerien Bahia, Pernambuco, Seara, Maranham, Para und Gonaz.

Die Kapitanerie Bahia, nordlich von Minas Geraes, folgt nun in der Beschreibung; ba ich fie aber nicht selbst besucht habe, so will ich blos einige Bemerfungen liefern, die ich aus ben zuverläßigsten Berichten gefammelt habe. Sie erstreckt sich betrachtlich weit an ber Rufte bin, wird nordlich vom großen Fluffe St. Francisto, ber im IIten Grade fublicher Breite in bas Meer fallt, begrangt, und vom Diftrifte Ilheos (ehemals eine Rapitanerie) vom Flusse bas Contas im 14ten Grade füdlicher Breite getrennt. Gie hat ihren Namen von der geräumigen Ban, an welche bie hauptftabt gebaut ift und die einen herrlichen Unterplat fur jede Art von Schiffen abgiebt. St. Salvador, die hauptstadt, auch Cidade de Bahia genannt, war anfänglich ber Sit des hochsten Gouvernements fur Brafilien. Sie beftebt aus zwei Theilen, ber eine ift auf niebern Grund am Ufer gebaut, mo ber Sandel getrieben wird, und

ber andere sicht auf einer Anhöhe, welcher als der gestundere Theil von allen Vornehmen bewohnt wird. Die Bevölkerung der Stadt soll der von Rio de Janeiro gleich kommen, und nicht weniger als 70,000 Seelen betragen. Die Häuser haben Gitterfenster und Valkons, wie die in Nio de Janeiro. Die Kirchen sind unter den öffentlichen Gebäuden bemerkenswerth; im Innern sollen sie reich ausgeschmuckt seyn. Die Regierung der Stadt ist in den Händen eines Vizekönigs oder Gouverneurs, der vom Hose auf drei Jahre ernanut wird. Alle bürgerlichen und peinlichen Sachen werden von den dazu bestimmten Obrigkeiten entschieden, und ihr Ausspruch ist gewöhnlich das Endurtheil, denn nur in gewissen Fällen sinden Appelationen an den Hos zu Rio de Janeiro Statt.

Die Stadt ist ziemlich vertheidigt, wie auch die Ban, so wohl als es die Umstände erlauben. An der Kuste sieht ein königl. Zeughaus und viele Magazine 2c. Das Zollhaus und die Werfte liegen bequem. Man hat hier Ariegsschiffe und auch viele große und schöne Kaussahrer gebaut. Hiezu erhielt (und wie ich vermuthe, erhält man noch) das schönste Bauholz sehr bequem aus dem Innern auf den vielen Flüssen, welche sich in die Ban ergießen. Das Holz hält das Eisen besser und übertrifft unsere Eiche.

Die Sitten und Gebrauche ber Einwohner find von benen ber hauptstadt wenig verschieden, boch fagt man, baß hier in ben besten Gesellschaften mehr Frohlichkeit

und Berfeinerung herrsche und die höhern Rlassen gesellschaftlicher seyen, als zu Nio de Janeiro. Geschmack
für Musik ist allgemein; es giebt wenige häuser ohne
eine Guitarre, und alle ansehnliche Familien haben Fortepianos. Die Frauenzimmer kleiden sich nach der englischen Mode und schmücken sich mit goldenen Retten; sie tragen sehr wenig Diamanten, ihr Lieblingsedelstein ist der Chrysolith. Als Neglige im hause tragen sie eine Art von weitem Anzug, über welchen sie beim Eintritt eines Fremden einen Schleier wersen. Sie sollen bei weitem nicht so sleißig senn, als die Frauenzimmer der süblichen Distrikte. Der häusliche Anzug der Männer besteht in einer Jacke und großen langen Beinkleidern von Kattun mit helten Farben.

Neligibse Prozessionen finden hier, wie in Rio be Janeiro, bei Fest. und Freudentagen Statt, und diese festlichen Gelegenheiten zeichnen sich durch mancherlei Be-lustigungen aus, die vom Morgen bis Nachts dauern. In diesen Zeiten bedecken die Brasilianer die Mauern und Balkone ihrer Häuser mit schönen Seidenzeugen, die dazu versertigt sind.

Eine ber merkwürdigsten Veranlassungen zu Freudenfesten in den neuesten Zeiten war die Ankunft des Prinzen in dieser Stadt, auf seiner Reise nach Rio de Janeiro. Er blieb mehrere Tage hier, während benen die Einwohner ihre Anhänglichkeit und Loyalität durch alle möglichen öffentlichen Freudenbezeugungen und durch alle Pracht, die ihnen zu Gebote stand, zu erkennen gaben. Alls einen noch sicherern Beweis ihrer Unbanglichfeit und Achtung beschlossen sie einstimmig eine Summe von einer halben Million Pfund Sterling zur Erbauung eines Pallastes für die königl. Familie zu unterschreiben, tvenn der Prinz bei ihnen residiren wollte.

Das Klima ist immer warm, wird aber von der Seeluft abgekühlt und einigermassen von der langen Abwesenheit der Sonne gemäßigt, da die Nächte fast das ganze Jahr hindurch gleiche Länge haben. Obgleich heisfer als zu Nio de Janeiro, wird Bahia doch für viel gesünder gehalten, da seine Lage lüftige und besser mit Wasser versehen ist. Das Baden ist sehr gewöhnslich und die meisten häuser haben dazu Einrichtungen.

Bahia ist mit Mundvorrath überflüßig versehen. Rind. und Schwemesseisch ist in Ueberfluß vorhanden; das erste ist aber schlecht und das zweite mittelmäßig. Tische sind in großem Ueberfluß von den mannigsaltigsten Arten vorhanden, und ein Hauptnahrungsmittel der Einwohner. Kalte Fische mit Salz sind fast das allgemeine Abendessen; selbst die Neichen verlangen nichts weiter. Eine Menge von Krämern, welche Wein, Kase, Spezereien z. verkausen, kaufen Fische, braten sie und verstausen sie dann im Kleinen. Geslügel ist viel vorhanden, aber nicht wohlfeil; Vegetabilien und Hülsenfrüchte jeder Art sinden sich in großer Menge. Die Märkte sind mit allen tropischen Früchten gut versorgt, wovon viele ganz vorzüglich sein sens sollen, besonders die Ananas, Mansgo und Bananas; die leste wird für die beste in Ames

rika gehalten. Eingemachte Früchte sind in größerem Ueberstusse vorhanden, weil der Zucker wohlfeil ist; viele derfelben werden in den Straßen verkauft. Man kauft brei in Sprup eingemachte Citronen um einen Penny. Selbst die gemeinen Leute beschliessen ihr Mittagsmahl mit dieser leckerhaften Speise.

Die Gafthofe und hauser zur Bequemlichkeit für Fremde sind hier so schlecht, wo nicht noch schlechter, als die in irgend einem andern Theil von Brasilien. Die Eigenthumer bekummern sich wenig um ihre Gaste, und wirklich haben sie auch keinen Grund dazu, denn die Portugiesen bezahlen sehr kärglich für blose Bedürfnisse, und gehen gewöhnlich an den Platz hin, wo sie dieselben am wohlseisten bekommen konnen.

Der Boden biefer Kapitanerie ist vorzüglich, und wird zum Wachsen des Zuckerrehrs für den besten geshalten. Dieser Vortheil und die Bequemlichkeit, welche daraus ensicht, daß eine Menge Flüsse vom Innern sich in die Bay ergießen, hat veranlaßt, daß viele Zuckerpflanzungen angelegt worden sind, und zwar gewiß die schönsten im Lande, die eine außerordentliche Menge diesser Waare geliesert haben. Der für die Pflanze geeigenetsste und theuerste Voden ist ein schwarzer setter Lehm, offenbar ein Absatz von den Flüssen, der vielen Pflanzenstenstoff enthält.

Der Bau des Buckerrohrs ift bereits beschrieben worben. Wird daffelbe in neuen Boden gepfiangt, fo

fann es schon in vierzehn Monaten abgehauen werben, im alten und ärmern kande aber erfordert es achtzehn ober zwanzig Monate. Wenn es reif ist, so werden die Rohre abgehauen, und die Spizen und Blätter abzgebrochen, welche ein vortreffliches Vielzsutter geben; hiezrauf bringt man sie in die Mühle, die aus drei hölzernen oder eisernen Eylindern besteht, welche sich auf ihren Uren in einer perpendikulären kage bewegen, und zwischen welchen die Rohre sich so lange hin und her bewegen, dis aller Sast ausgeprest ist, und sie eine Masse von trockenen Fasern sind.

Die Fluffigkeit lauft burch Rohren in einen großen Reffel, wo eine gewisse Menge alkalinischer Materie, Temper (die gehörige Mischung) genannt, bingu gefügt wird. hierauf wird die Gluffigfeit in ben größten, unter der Reihe von Reffeln geleitet; biefe Reihe besteht aus brei, manchmal aus vier Reffeln, mo ein Reffel immer fleiner ift als der anderen. Der größte enthalt felten mehr als hundert Galonen. hier focht ber Syrup eine gewiffe Beit, und wird beftantig abgeschaumt; bann wird er in den nachsten Reffel geschöpft, wo er wieder fo lange focht, bis von ber mafferigen Gluffigkeit mehr verdunftet ift; hierauf wird er in den dritten Reffel geschöpft, und hier schon so hinreichend gefocht, baß man ihn in ben vierten zu leeren nicht nothig hat. Man untersucht den Buftand bes Sprups burch Beruhren; es wird daraus Syrup swifthen ben Daumen und Finger genommen, und wenn er Faben bildet und gerbricht, wenn man ihn einen Boll lang zieht, so wird er fur hin-

langlich \*) gefocht gehalten. hierauf wird bie Daffe lang. fam in irbene Topfe in bie Form eines Buderhutes geschöpft; fie find zwei guß tief und gehn Boll im Durch. meffer am offenen Ende, wo der Enrup beim Erkalten bicht wird. Im untern Enbe eines jeden Topfes ift ein fleines Loch, welches anfänglich fast verschlossen wird, wenn aber ber Bucker anfangt falt zu werben, so wird es geoffnet, und ein Stuck Robr binein gesteckt, bamit ber Zuckersat ablaufen fann. Bald nachdem bie Formen gefüllt find, werben fie an einen luftigen Plat geschafft, wo man fie fo stellt, daß ber Buckersat in eine große Cifferne traufelt, von wo man ihn in Gahrungsfaffer schafft, welche allen Abfall in dem Zuckerhause aufneh. men. Im Gahrungsprozeft kommt viel auf bie Beschaffenheit bes holies an, aus welchem die Raffer gemacht find, benn einige berfelben bringen bie Bluffigfeit in ben gehörigen Buftand jur Distillation zwei ober brei Tage eher als die andern.

Der meiste hier bereitete Zucker wird mit Thon behandelt, und zwar auf eine sehr einfache Operation, welche darin besteht, daß man blos den Zucker mit sehr feuchtem Thon bedeckt, dessen Wasser die Masse durchdringt, und den noch vorhandenen Zuckersatz mit sich fortnimmt. Wird die erdige Materie trocken, so nimmt

<sup>\*)</sup> Im Abschäumen, Ausschöpfen und im Behandeln des Sperups wahrend der Operation, zeigen die Neger große Gerfchicklichkeit.

man wieder naffen Thon, bis der Zucker ganz rein und weiß ift. Nachdem die Formen im Trockenhause gegen sechs Wochen gewesen sind, so werden sie mit dem großen Ende niedergestellt, und die Zuckerhüte verlassen sie, hierauf werden diese in großen starken Kisten zu Puder geschlagen. Diese Kisten besiehen aus vier ganzen Brettern, \*) und halten fünszehn die sechszehn hundert Pfund. Sind diese Kisten gefüllt, so werden sie zugenagelt, und sind dann zum Verschiffen fertig.

Die Hauptpunkte, welche beim Zuckerbereiten in Acht genommen werden muffen, find, erstlich: daß alle Mohre reif, und von allem Unrath und Blättern gut gereinigt sind; ferner, daß sie sogleich ausgepreßt werden, und nicht in Hausen beisammen liegen, wodurch sie sich erhisen, und drittens, daß die Pressen und alles immer recht reinlich gehalten wird. Was das Temper, oder die gehörige Mischung betrifft, so sind darüber die Meinungen verschieden; seder Reger hat seine eigene Art, dasselbe zu mischen und zu gebrauchen. Zuckerrohre, welche auf dem einen oder den andern kande wachsen und eine nasse und trockene Jahreszeit macht in dem Saste einen bedeutenden Unterschied. Doch diese Thatsachen sind hier ganz unbekannt, oder man beachtet sie sehr wenig.

<sup>\*)</sup> Diese Bretter find gewöhnlich acht fuß lang und seches undzwanzig Boll breit. Gie werden aus großen Baumen bereitet, und man zieht biese Riften ben Faffern vor.

Da bie mittlern Theile bes Zuckerhutes feiner find als die obern und untern, so mustern sie einige Haufer aus, und verkausen sie theurer. Fast in jeder Familie raffiniret man Muscovado-Zucker, wenn man einen ganz besondern weißen Zucker haben will. Der Prozes ist sehr einfach, und wird täglich in den Kassechäusern vorsgenommen.

Von Bahia wird mehr Zucker verschifft als von allen den andern hafen von Brasilien zusammen; auch ist er seiner Beschaffenheit nach besser; wenigstens der Zucker von gewissen Pflanzungen ist es bestimmt. Doch wird der beste englische Zucker von den westindischen Inseln demselben noch vorgezogen.

Taback wächst in dieser Kapitanerie ganz vorzüglich, und durch ein ausschließliches Privilegium war es keiner andern Provinz von Brasilien erlaubt, die nämliche Sorte zu bauen. Sie hat einen großen Handelsartikel abgegeben, und viele Familien bereichert. Diese Tabacksforte wurde nicht blos in Portugall allen andern Sorten vorgezogen, sondern auch in Spanien und dessen Kolonien, wo sie sehr theuer verkauft worden ist. Große Quantitäten davon wurden in der Barbarei verbraucht, und in vielen Gegenden an der Küste von Guinea war die Nachfrage so start, daß es unmöglich war, ohne diesen Taback Gold, Elsenbein, Gummi und Del einzuhandeln. Die Urt des Bauens und Bereitens ist solzgende: Zuerst wird ein gutes Stück Land zugerichtet, je sorzsältiger desso besser; der Saamen wird weitläuse

tig gefaet, und wenn die Pflangen feche ober acht Bochen alt find, fo merben fie in einen Boben, der wie ber porige gubereitet ift, gepflanget. Dit acht ober gebn Monaten erlangen fie ihren vollfommenen Buche, und bei ber Reife werden bie Blatter von bem Stengel ab. genommen, welcher häufig von vier bis fieben Auß hoch wachft. Sie werden auf den Boden gelegt, ober noch beffer, auf eine Unterlage, wodurch fie keine Seuchtigfeit vom Boben einsaugen, und bie Luft unter ihnen burchfireichen fann. Sind fie etwas verwittert, fo merben die Blatter an ihren Enten mit einer farken Saspel jufammen gebunden und bas Gange in einen Bund, breifig bis vierzig Pfund an Gewicht, jusammen geprefft. Durch diefes Berfahren wird ber Gaft bes Blattes ausgedrückt, welcher flebrig und wenn er ornbirt ift, schwarz wie der Zuckersatz wird. Nach biefer letten Behandlung ift ber Taback jum Berfenden fertig.

Es ist für die portugiesische Regierung ein sehr wichtiger Segenstand, andere Arten den Taback zu behandeln, einzusühren. Es unterliegt keinem Zweisel, daß der Boden und das Klima dezu paßt, und würde er gehörig bereitet, so mußte er gewiß jedem virginischen Taback gleich kommen, und ein eben so starker Handelsartikel bei den nördlichen Nationen werden. Würde man die dazu geeigneten Maßregeln ergreisen, wie viele Ladungen von dieser Waare wurden in unsern Häsen ans kommen, und von da auf die verschiedenen Marktpläse von Europa geschafft werden!

Baumwolle ift in den letten Jahren viel gebaut, und nach England fast um denselben Preis, wie die von Pernambuco, gesendet werden. Die Baumwollenpfianzungen vermehren sich täglich.

Raffee liefert das Land sehr viel, er wird aber nicht für so fein als der von Rio de Janeiro gehalten. Reis wird ziemlich viel gebaut, und von sehr guter Beschaffenheit; die Hulse ist aber so schwer von dem Korn zu trennen, daß ein großer Theil desselben bei der Beshandlung zerdruckt und verdorben wird.

Das feine Farbholz, brafilisches holz genannt, wird von diesem hafen und von Pernambuco von einer viel bessern Beschaffenheit, als das von Rio de Janeiro, ausgeschifft. Dieses ist einer von den Artikeln, welche als Eigenthum des königlichen haushalts nicht in den allgemeinen handel kommen. Gelbholz wird in kleiner Quantitäten aus dem Innern gebracht.

Der hier bereitete Indigo steht dem von Indien eingeführten so sehr nach, daß er kaum der Erwähnung verdient. Er bezahlt weder dem Pflanzer die Mühe des Bauens und Verfertigens, noch dem Rausmanne seine Auslagen. Unter allen, welche Indigo bereiten, herrscht die Meinung, daß ein Theil des Prozesses der Gesundheit der Neger sehr nachtheilig sen, welche häusig krank werden, und bei der Arbeit sterben. Dieses kann die Arbeit nicht bewirken, weil sie sehr leicht und unbedeutend ist, sondern es muß wahrscheinlich dem Gas, wel-

ches fich bei ber Gahrung ber Blatter entwickelt, juge-

Dbiges sind die Haupthandelsartitel, welche ber Diffrift liefert. Bahia treibt einen wichtigen handel mit dem hafen von St. Catharina und mit andern hafen an der Kuste, aus denen verschiedene Artitel, die fur den Markt paffen, der sich ofters andert, ausgeführt werden. Es werden eine große Menge schone Briggs und kleinere Fahrzeuge zu diesem handel verwendet.

Produkte zu einer beträchtlichen Summe wurden nach dem Platastrom ausgesührt, und von dazeine große Menge Häute und Talg zurückgebracht; allein der Handel war niemals so günstig als er es schien, weil die Zahlungen sehr schwer zu erhalten sind. Die Spanier am Platastrom sind den Portugiesen noch viel schuldig.

Die von Europa in Bahia eingeführten Artifel befiehen im Gangen aus eben denfelben, welche in ber Beschreibung von Rio de Janeiro vorkommen.

Ueber die Mineralogie dieser Rapitanerie kann ich nur wenig sagen. Es ist hinlanglich bekannt, daß sie die größte Stufe gediegenen Rupfers, die je gefunden worden, namlich 2000 Pfund schwer, geliesert hat. Dieses Stuck Rupfer entbeckten vor mehreren Jahren einige Leute, welche sich mit Goldwaschen beschäftigten; allein gegen die allgemeinen Gesetze der Natur fand man es ganz allein, und man konnte nicht die geringste Spur von einer Uder dieses Metalls auffinden.

Rordlich von Babia find die Rapitanerien Vernambuco, Geara und Maranham, beren Inneres febr menig befannt ift, obgleich einige Ruftenfiriche ziemlich bevolkert sind. Pernambuco liegt fast in der Breite von acht Graden, und ift boch gefund. Die Stadt liegt auf einer Unbobe, und ift baber ben Geewinden febr ausgefent, und wird von ihnen erfrischt. Gie hat viele fcone Gebaube, und man glaubt, baf fie im Berhalt. mif ihrer Bevolkerung nicht reiche Raufleute, als irgend ein anderer Ort in Brafilien enthalte. Gie liefert Bamile, Cacao und ziemlich viel Bucker; ber vornehmfte handelsartifel aber ift Baumwolle, welche ebemals über jebe andere gefett, in ben neuern Beiten aber viel fchlechter geworden ift, entweder man mendet beim Sammeln und Reinigen nicht die gehorige Corgfalt an, ober man ift mahrscheinlich bei ber gangen Behandlung zu nachlasfig. In Unficht ber Farbe und bes Fabens ift fie von ber fogenannten Gubfee-Infel Georgia Baumwolle übertroffen worden, von welcher febr viel in England eingeführt, und fur die große Preife gezahlt worden find. Die zum Verpacken bereitete Baumwolle wird fo fest in robe Saute gepreßt, daß fie febr fcmere Ballen aus. macht. Bei biefem Verfahren ift ein von ber Regierung ausgestellter Beamter jugegen, ber einen Stempel auf bie Beschreibung ber Waare bruckt, und worauf ber Schiffer auf dem Bollhause nur einen fehr geringen Ausfuhrzoll gablt. Diefer Safen hat jahrlich viele Schiffe beladen, und auch jest wird noch eine ansehnliche Quantitat, aber in geringen Preisen, ausgeführt, welches bem gegenwärtigen schlechten Buftand bes europäischen Sandels juguschreiben ift.

Der Distrikt von Seara ist nur wenig bekannt, und hat geringen Handel. Der sehr kleine Distrikt Maran- ham ist in den neusten Zeiten durch seine herrlichen Produkte, welche mit denen von Pernambuco einerlei sind, bekannt geworden. Der Hauptartikel ist Baumwolle und etwas Zucker und Reis, wovon jährlich einige Schiffs. ladungen ausgeführt werden.

Das Farbeholz dieser Distrikte ist herrlich, und wird manchmal von der Kuste verschifft. Der Baum, welcher das Annatto liesert, ist sehr gemein, und die Saamenkorner, von welchen es gewaschen wird, von der besten Beschaffenheit, und man könnte es in großem Ueberstusse erhalten. Cacao könnte man so viel als man wollte, bauen; auch Capiscum, Piment, Ingwer 2c. sind im Ueberstuss vorhanden.

Die Markte find mit Fischen und Fleisch wohl verfeben, doch ist das lette nicht von der besten Beschaffenheit. Geflügel, Begetabilien und Früchte find in grofem Ueberfluß.

St. Louis, die Hauptstadt, ist auf einer Insel er baut, und wird, obgleich dem Aequator so nahe, für sehr gesund gehalten. Berschiedene Flüsse laufen in die Bay, welche für die Herbeischaffung der Produkte aus der Rachbarschaft sehr nüplich sind, Die Insel soll an Mawe Reise.

20,000 Einwohner haben, und auch die Bevolkerung an den Ruften ift fehr beträchtlich.

Die Rapitanerie Para wird für die größte in Brafilien gehalten; man kennt ihren Umfang nicht genau.
Die vornehmste Stadt ist Belem, wo der Gouverneur
residirt, und da sein Gouvernement so bedeutend ist, so
kann man sagen, daß er über verschiedene Distrikte den
Oberbefehl führt. Das kand ist tief und ungesund; der
große Fluß oder Hasen wird von Untiesen und reissenden Strömen sehr unterbrochen. Es ist eine gefährliche Rüsse und beständigem Auswogen des Meeres ausgesetzt, so daß Schiffe nur mit Gefahr an derselben ankern
können, weil dieselben so herum gewogt werden, daß
micht nur ihre Masten gesährdet, sondern auch öfters
an die Kuste geworsen werden.

Die Stadt Para liegt am Flusse Tocantins, ber schwer zu beschiffen ist, und was nur mit kleinen Fahrzeugen geschieht. Die Kriegssloop Consiance segelte diesen Fluß mit großer Vorsicht hinauf, und ankerte, einige Tage vor der Expedition gegen Capenne, an der Stadt. Diese mag gegen 10,000 Einwohner enthalten, die im Allgemeinen sehr arm sind, wahrscheinlich aus Mangel an Handel; denn obgleich die großen Flusse, Tocantins und der Amazon ihre Quellen, der letzte in Peru und der erste in der Kapitanerie Gonaz haben, — obgleich sie fast Millionen kleinere Flusse in ihrem Lause durch die unermeßlichen Landesstriche aufnehmen, so verursachen sie doch keinen wichtigen Handel. Die

wenigen Exporten von Para bestehen aus etwas Neis und Cacao, einigen Apothekerwaren ic. nach Maranham, wo sie nach Europa eingeschifft werden. Man hat nach der Eroberung von Capenne einige kleine Briggs von Barbadoes hieher gesendet; allein der Handel muß uns vortheilhaft senn, weil die Einwohner im Allgemeinen zu arm sind, um andere als die nothwendigsten Manufakturwaaren zu kaufen. Auch geben die Produkte von Para keinen Gewinn, weil eine Schiffsladung sehr schwer zu erlaugen ist.

Das Klima ift, da das Land dem Wendefreise so nahe liegt, ziemlich heiß. Fast jeden Nachmittag hat man Donner und Blitz und Regen, wodurch die Luft abgekuhlt und die hiße weniger lästig wird.

Glaubwürdige Manner, welche viele Jahre zu Para, Maranham und auf der Kuste lebten, haben mir in den Unterredungen mit ihnen niemals die sonderdaren Nachrichten von den Indiern, welche Estalla erzählt, geliesert. Als Spanier scheint er das Publikum mit den Handlungen seiner eigenen Landsleute in Chili zu unterhalten, und dabei, wie es alle Schriftsteller seiner Nation machen, die Absicht zu haben, die Welt gegen die Portugiesen einzunehmen.

Die Kapitanerie Gonas wird östlich von Minas Geraes, westlich von Matto Grosso und nörblich von Para begränzt. Ihre größte Länge ist vom östen bis jum 21sten Grad süblicher Breite. Villa Boa ift bie

vernehmfte Stadt; fie liegt unter bem 16ten Grad fühlicher Breite, gegen achtzig Meilen westlich von Paracatu, von mober eine gute Strafe ift. hier ift ein Wechselhaus, wo alles bas in ber Kapitanerie gefundene Gold verwechselt wirb. Der Gouverneur wird auf brei Jahre gewählt, worauf er gewöhn. lich denselben Posten ju Bahia oder Minas Geraes erbalt. In der Rapitanerie find viele Goldminen, von benen einige Gold von einer gar feinen Beschaffenheit liefern. Un einigen Stellen hat man Diamanten gefunden, die an ihrem Meugern von benen in Cerro bo Frio gefundenen verschieden find, indem fie mehr Glang haben; allein fie find gewöhnlich nicht von fo reinem Waffer, obgleich von ansehnlicher Große. Weil diefer Schone Landeuffrich von der Rufte entfernt ift, so hat er mit feinen Produkten wenig Sandel, die oben ermahnten wichtigen Artikel und Dieh ausgenommen, bas an ben Granzen gezogen wird; fo auch etwas Baumwolle und gelegenheitlich einige besondere Artifel, die nach Rio be Janeiro versendet merden. Auf ber Muckreise werden alle die Maulesel mit Galz, Gifen, wohlfeilen Kattunen, Bollenwaaren, Suten, Feuergewehren, Dulber und Blei und mannigfaltigen Sandelsgerathen belaben. haben die Ginwohner etwas vorzüglich Theures ju vertaufen, so begeben sie sich damit nach Rio de Janeiro, und vermenden ben Erlog jum Gintauf von Regern (welche immer ber erfte Gegenftand), von Gifen, Salt und andern Maaren.

Die Bevolkerung ift im Vergleich bes großen Lan-

besftriches fehr gering, wird aber mahrscheinlich burch neue Unfiedler gunehmen, obgleich felbft bie Urmen in Billa Rica, Tejuco und an andern Orten in bem Bergbaulande wenig geneigt find, fich von menschlicher Gefellschaft fur den Austausch von Reichthumern ju entfernen. Die Sache ift biefe: Da fie feine Reger jum Arbeiten haben, und fich feioft nicht gerne anftrengen, fo find ihnen alle Lagen gleichgultig. Diefe find auf teine Weise die Rlaffe von Menschen, welche man Abentheurer nennen fann. Die armern Ginwohner machen, wenn fie etwas Gold beifammen baben, manchmal eine Reise nach Paracatu ober Villa Rica, um Die nothigen Reger einzufaufen. Diese Kapitamerie ift noch wenig erforscht worden, und man kennt fast keine anbern Probutte berfelben als was ich oben angegeben habe; obgleich nicht zu bezweifeln ift, bag viele Urtikel von allen Zweigen ber naturgeschichte ben Grund gu einem wichtigen Sandel geben fonnten; ja man fann mit einigem Grund annehmen, daß ber Boben biefelben mannigfaltigen Metalle enthalt, als ber Diftrift Minas Geraes. Biele Leute, mit benen ich mich unterhielt, fprachen von bem ganbe mit Entgucken; es habe eine Menge fischreiche Fluffe, Walber voll schoner Dogel, welche bem Jager große Unterhaltung geben, und auch hat es eine große Menge Thiere.

Diese Kapitanerie hat mit Matto Groffo, St. Paul und Para burch schiffbare Flusse Zusammenhang, ber aber von Wasserfällen unterbrochen wirb.

# Kapitel XVIII.

Geographische Beschreibung ber Kapitanerie Matto Grosso.

Sch hatte Gelegenheit, über diefen großen Landstrich von Brafilien viele Nachrichten einzuziehen, indem ich mit bem fommandirenden Offizier ber Militarmacht bafelbft, bein Dberften Martinez, genau bekannt war, einem aus. gezeichneten Ingenieur, ber vier Reisen nach Matto Groffo gemacht, und fich bafelbst einige Jahre aufgehalten hatte. Er war so gutig , mir von seinem Wege von Et. Paul nach ber hauptstadt jener Proving eine genaue Beschreibung zu liefern, und versprach mir auch eine Rarte von ben Schiffbaren Fluffen und Strafen bon ba nach Para, welche von Offizieren unter ihm entworfen worden ift, jugleich mit Erflarungen berfelben. Allein er wurde zu einem besonderen Dienste schleunigst abgerufen, und fonnte baber fein Derfprechen nicht erfullen; ich mußte mich alfo mit feiner wortlichen Beschreibung, die er mir wiederholt gab, befriedigen. Da Diefe Beschreibung von einem so glaubhaften Manne fam, fo hatte ich die Abficht, diefelbe bem Publifum gu

liefern; aber nach meiner Zurückfunft nach England wurde ich angenehm überrascht, als ich ein Manuskript in den Händen eines ausgezeichneten Geographen, des Herrn Arrowsmith, fand, der mir es gütigst zum Benuhen überließ. Auf seine vortreffliche Karte, welche nach ben neuesten ihm aus Brasilien in Manuskript mitgetheilten Karten, bearbeitet ist, verweise ich den Leser, bei den hier folgenden bestimmten Ortsangaben.

Diese große Rapitanerie mird von bem benachbar. ten Spanien gehörigen Gebiete, von bagmifchen laufen. ben Kanalen ber Fluffe Paraguan, Mabeira, Mamore und Guapore getrennt, welche einen breiten und naturlichen Graben um Diefelbe funfhundert Seemeilen in Umfang bilben, burch biefen und durch dreifig andere Aluffe, die fich hinein ergiegen, wird eine Berbindung mit vielen und entfernten Gegenden bes Innern bon Brafilien geoffnet. Man hat biefe Rapitanerie, megen ihrer geographischen Lage, immer als bas große Außenwerf von Brafilien angesehen, weil fie nicht allein bie innern Abtheilungen biefes großen ganbfrichs von bem neuen Kontinent bectt, ber bie Wiege feiner großen Bluffe, die fich in ungahlige Ranale verzweigen, und mit großen und noch nicht berührten Schapen bereichert ift, sondern weil auch durch diesen sich so weit erstreckenden Ranal, die Portugiefen im Stande find, bis ju ben Riederlaffungen der Spanier in Peru vorzubringen.

## Der Fluß Araguaya oder Grande.

Die Bfiliche Grange ber Rapitanerie Matto Groffo, welche fie von ber von Gonag trennt, ift ber fluß Granbe, zwei hundert Seemeilen von Villa Bella. Dieser Blug, ber in bem Staat Para blos unter bem Ramen Araguana bekannt ift, ben er von ben an feinen Ufern wohnenden gablreichen Rationen erhalten, bat feine entferntefte Quelle im Igten Grad ber Breite, er lauft wordlich und fublich, wird an verschiedenen Stellen burch ben Meribian unter bem 52ften Grab 30 Minuten durchschnitten, und fließt unter bem bften Grab ber Breite in den Tocantins, wo er feinen namen berliehrt. Diese beiden Fluffe, in einen großen Strom vereinigt, verfolgen ihren Lauf dreihundert und fiebengig Geemeilen, und fallen in ben fublichen Ausfluß bes machtigen Amazonenstromes im Iften Grad 40 Minuten ber Breite, swischen ben zwei berühmten Buchten Da. rapa und Rimfeiro, ber großen Infel Johannes oder Murajo gegenüber, und zwanzig Seemeilen weftlich von ber Stadt Para. - Der Flug bas Mortes entspringt weit gegen Westen vom Rio Grande, macht alfo seinen hochsten westlichen Zweig aus, und lauft eine große Strecke gegen Often und nachher ununterbrochen hundert und funfgig Geemeilen gegen Rorden, bis er fich in ben Araguana unter bem 12ten Grab der Breite ergießt; er fließt alfo gang in ber Rapitanerie Matto erofo.

Um Kluffe Araguana wohnen viele Stamme fries gerischer Wilden; bas Land hat Ueberfluß an allen bem Staate von Para eigenthumlichen Produften, und ber Bluf ift ununterbrochen Schiffbar von ber Stadt Para in den Mittelpunkt von Brafilien und der Rapitanerie Matto Groffo. Daffelbe ift auch auf bem Fluffe bas Mortes und andern westlichen Armen, welche fich wieber in ben Nio Granbe ergießen, ausführbar. Diefe Alefte enthalten Zweifels ohne unerforschte Minen; benn es ift tein phyfifcher Grund vorhanden, warum man Gold in den Gluffen finden follte, welche auf der oftlichen Seite in ben Araguana fallen (wo, außer Billa Boa verschiedene Dorfer liegen, Die jur Rapitanerie Conag gehoren) und nicht auch in ben Gluffen auf ber entgegengefesten Geite. Dan weiß bestimmt, bag ber Fluß bas Mortes Gold mit fich fuhrt, und baraus lagt fich recht mohl schliegen, bag die fleinern Gluffe, welche sich in denselben munden, noch mehr mit sich führen; benn je naber bie Quelle, besto mehr Gold findet man. Die Minen an einem ber weftlichen Urme find verlaffen worden, nicht weil das toftbare Metall gar nicht oder wenig ba war, sondern weil entfernt von ber Strafe und mitten in einem Sumpf von Bilben bewohnt, die wenigen Unffedler nicht bequem mit Baffen, Gerathen und andern Artifeln verfeben werden fonnten.

In einigen biefer Minen hat man Gold über breiundzwanzig Rarat gefunden, ber meifte Theil ift aber blos 17 Rarat und von gruner, Farbe, indem ein grofer Theil Silbers damit vereinigt ift.

#### Der Fluß Chingu,

Det reinste, und einer ber größten und wasserreichsten Arme des Amazons, der sich auf der Südseite
nach einem Laufe von dreihundert Meilen, unter
dem 1. Grad 42 Minuten der Länge, und 53 Grad
der Breite, siebenzig Meilen westlich von der Stadt
Para in derselben ergießt, aber nur hundert Meilen beschifft werden kann, läuft größtentheils in der Kapitanerie Matto Grosso.

Seine entfernten Quellen versorgen nicht allein die Lander, in welchen auch die Aeste und Flüsse entspringen, welche gegen Osten und Norden den obern Theil des Flusses Eujada bilden, sondern auch jenen großen Landesstrich nördlich vom Flusse das Mortes, der von der großen Straße von Gojaz durchschnitten wird, und sich bis zum Flusse Porrudos erstreckt. Es sindet sich unter den Führern der Sutaos \*) von Pira und den Indiern an den Usern des Chingu eine mund-

<sup>\*)</sup> Sutaos. Dieses bedeutet einen Plat, der von den Eurosphern nicht bewohnt werden fann, weil er der Aufenthalt rober Indier und mit fast undurchdringlichen Baldern besteckt ift.

liche Ueberlieferung, daß fich, wenn man bie erften gro-Ben Wafferfalle hinauf fen, viel Gold barin fande, von bem die Jesuiten, jene großen Aufsucher, febr viel ers halten hatten. Es ift mahrscheinlich, daß die nicht unbekannten Minas bas Martirios, welche bei ihrer erften Entbeckung von Bart. Bueno fo berühmt waren, und von benen man in St. Paul mir fo oft ergablte, an einem ber vielen Urme, welche ben Gluß Chingu bilben, vorhanden find. Diefer unternehmende Mann kehrte, nachdem er jene Minen entbeckt hatte, nach St. Paul juruck, um fich Reger und Gerathe jum Ausgra. ben ber großen Schape, die bisher den Rachforschungen etwa entgangen find, zu verschaffen. hierauf suchte er feinen Weg wicher aufzufinden; als er aber bet ben Minen von Cujaba vorbei fam, welche eben entbeckt worden maren, und große Ausbeute gaben, fo murbe er bon seinen meiften Begleitern verlaffen. Aus Furcht, er mochte auch die llebrigen verliehren, wendete er fich öftlich, und in der Angst, die Minen von Enjaba gu vermeiben, fam er von benen von dos Martirios ab, bis er fich in die unermeglichen Buffeneien verlohr, worin er viele Monate herum wanderte, und endlich die Minen von Gojag jufallig entdeckte, bie fein Bater vorber gefeben batte. Diefe Minen, wie die übrigen, gaben vorzüglich große Ausbeute.

Diese reiche und neue Entbeckung lenkte bald bie Aufmerksamkeit der Abentheurer von der vorigen ab, und der Weg nach den Minas dos Martirios, wie auch ihre bestimmte Lage ist schon lange in eine unbestimmte

-munbliche Ueberlieferung von ihrem Dafenn verlohren gegangen. Da ber Ort ohne Bulfe eines Rompaffes ober eines andern Mittels, um die geographische Lage ju bestimmen, entbeckt worden war, so mußte naturlich viel 3weifel und Ungewißheit babei obwalten. Jest ift feine folche Entbeckung an bem Fluffe Tocatins, ber bie gange Rapitanerie Gona; begreift; bie erfte Nachricht bestimmt fie an einen Rluf, welcher gwar zu bem Rlufbette bes Amazonenstromes gehort, wie ber Tocatins, ben man aber über ben obern Urmen fuchte, und westlich vom Fluffe Cujaba, also in einer Gegend, wo der Gluf Chingu allein gefunden wird. Andere Erforscher seten bie Minen an ben Araguan, welches aber nicht fenn fann, benn diefer Gluß ift mehr als zwei hundert Deilen nordostlich von ber gesuchten Stelle. Dieses wird bon folgender Thatfache von neuerem Datum bewiesen. Ein Entel bes Bart. Bueno reifte, nach ber Unweisung eines alten Tagebuche über biefe Entbeckung, welches bie Route beschrieb, am Fluffe bas Mortes hinab, fam an bem weftlichen Ufer in einige große Ebenen, auf benen er einige Tage fort reifte, worauf er auf eine mit weißen Mangaba Baumen bedeckte Plane tam, die in dem Tagebuch angegeben war. Von biefem Plate aus entbeckten fie gwischen Morben und Westen einige einzeln stehende hohe Berge, wovon drei die angegebene Figur hatten, und bie Lage ber Minas bos Martirios anzeigten. Ein unerwarteter Ungriff der Indier, in welchem ber Auführer und viele andere von ben Abentheurern getodtet murben, jerftreute die Partie, und

vereitelte das Unternehmen, als es eben einen glucklichen Ausgang barbot.

Die Gegend am Fluffe hat viele und mannigfaltige Produfte: Cacao ift im Ueberfluß vorhanden; auch giebt es einige Gewürze, und verschiedene einheimische Pflanzen.

#### Der Fluß Tapajos

Ift ber britte, welcher feine mafferreichen Quellen, die in jahlreichen großen Zweigen fliegen, von ber Rapitanerie Matto Groffo erhalt. Er lauft nordlich gwifchen bem Mabeira und dem Chingu, dreihundert Mei-Ien mit, und fallt in ben Umagonenftrom unter 2° 24 50" ber Breite und 55° ber Lange. Dieses ift bie geographische Lage ber Stabt Santarem, welche an ber Mundung biefes Fluffes hundert achtiehn Meilen von ber Stadt Para, und hundert und zwei und fechzig Meilen bei der furgeften Schiffahrt davon entfernt liegt. Der Fluß Tapajos entspringt in ben Chenen von Pareris, welche von ber Ration, bie fie bewohnen fo benannt werben. Diese Ebenen nehmen einen großen aber nicht ebenen Raum ein, sondern bestehen aus Saufen von Sand und leichter Erde, welchen großen Bellen ahnlich Der in ber Mitte berfelben befindliche Becbachter, fieht allzeit einen entfernten und weit fich erstreckenden Aufwurf vor sich; er nabert sich ihm auf eis nem fanften Abhang, burchfreugt die Ebene, und tommt

ju einer eben fo unbemertbaren Unhohe, bis er unbemerkt die Unhohen erreicht, die er fah. hierauf bietet fich eine andere Unhohe dar, und er kommt zu ihr unter benfelben angeführten Umftanden. Der Boben biefer großen Planen ist sandig, und zwar so leicht, bag geladene Thiere tief hinein finken, und schwer burchfommen. Die Beibe ift schlecht, indem fie blos aus harten einen Sug boben Stengeln und aus fleinen rauben Lancett ahnlichen Blattern besteht. Das Bieh reift diefelben mit ben von Sand bebeckten Burgeln beraus. Die Reise zu gand ift baber schwierig und unangenehm. Wenn man aber auf einen ber Strome fioft, welche in diefen Ebenen häufig vorhanden find, fo findet man Gras und andere gute Rrauter, alfo gute Beibe. Die Ebenen von Pareris bilben in einer großen gange und Breite bie Plateaus jener boben Gebirge gleiches Damens, und liegen in einer ber bochften Begenden von Brafilien; benn von ihnen fommen die zwei großen gluffe Gubamerifas herab. - Der Paraguan, somohl in fetnen eigenen gahlreichen Quellen, als in feinen großen und schonen 3weigen; ber Jauru, ber Sppotuba und ber Cujaba, - und ber Mabeira, welcher ber großte Alug ift, der füdlich in den Amazonenstrom fallt.

Der Topajos, welcher in einer dem oben erwähnten Strome entgegen gesetzten Richtung fließt, entspringt auf diesen Gebirgen. Sein westlichster Urm ist der Fluß Arinos, dessen Quellen sich mit denen des Cujaba in einer kleinen Entfernung von denen des Paraguan verzweigen. Der Fluß Arinos hat einen westlichen Zweig, Nio Negro genennt, von welchem bis zum Punkte, wo er schiffbar ist. ein Weg zu kand von acht Meilen zum Fluß Culaba unter bessen obern und größten Wassersallen ist; und so sind gleichfalls auf dem Arinos selbst bis zu demselben Theile des Eujaba zwölf Meilen.

Der Arinos führt bei seinem Ursprung Gold, und im Jahr 1747 wurden die Minen von Santa Isabel entbeckt, aber wieder verlassen, weil sie den Erwartungen nicht entsprachen, die man sich in jenen glücklichen Zeiten von der großen Menge Goldes machte, die man aus den Verzwerken von Eujaba und Matto Grosso zog. Auch waren die Gegenden den Anfällen gesährlicher Stämme kriegerischer Indier ausgesetzt.

Der Fluß Somibouro ergießt sich auf ber Subseite in den Arinos, und da seine Quelle nicht weit von
der des Spotuba, einem großen westlichen Arme des
Paraguay, entsernt ist, so sindet von dem einen Flusse
zum andern eine leichte Verbindung Statt. Der berühmte Entdecker, Joao de Souza Echeredo, machte im
Jahr 1746 diese Reise. Er schiffte den Fluß Eujada
hinab, segelte dann den Spotuba dis zu seinen Quellen hinauf, brachte hierauf seine Canots über Land in
den Sumidouro, welchen er dem Strome solgend des
schiffte, obgleich derselbe Fluß eine Strecke unter dem
Grunde hin läuft, und daher seinen Namen hat. Hierauf erreichte er den Arinos und von da den Tapajos,
wo er glücklich über die Wasserfälle kam, ob sie gleich
schwieriger sind, als die von dem Madeira, und ent-

bedte viele Spuren von Golb im Gluffe Tres Barras, einem weftlichen Urm des Tapajos, bunbert Meilen unter ben Quellen des Arinos. Westlich von Sumitours und in den Ebenen von Pareris, entspringt nordlich bom Fluffe Jauru ber flug Zacurutina; er ift megen eines Gees beruhmt, ber fich in einem feiner Urme befindet, woraus jahrlich fehr viel Galg genommen wird, bas eine beständige Urfache jum Kriege unter den Inbiern ift. Ginige Schiffer machen ben Zacurutina gu einem Urme bes Urinos, und andere bes Sumidouro. In biefen Ebenen von Pareris, welche fich westlich in ben eben fogenannten hohen Gebirgen endigen, und ben Suapore in einer Entfernung von funfgehn oder imangia Meilen vor fich haben , entipringt ber Alug Juruena, zwischen ben Quellen bes Sarara und bes Guapore, eine Meile offlich von der erften und zwei Meilen wefflich von der letten Quelle. Diefer Urm, ber größte und westlichfte bes Tapajos, entspringt unter dem 14° 42' ber Breite, zwanzig Meilen nordnordwest von Billa Bella, und nachdem er hundert und zwanzig Meilen nordlich gelaufen ift, fallt er in ben Urinos, und bildet mit demfelben bas Bette bes Tapajos.

Der Juruena erhalt auf beiben Seiten viele kleine Fluffe, von denen die westlichen viele Berbindungen durch kurze Stellen über Land mit dem Guapore und mit den in ihn fallenden Fluffen darbieten. Der oberste derselben, Villa Bella am nachsten, ist der Securiu, selbst bis dahin und fast bis zu seiner Quelle schiffbar. Diese ist eine Meile nordlich von der Hauptquelle des

Alustes Sarare, welcher ichon eine Viertelmeile bavon brei Ellen tief und funf breit ift. Wenn man alfo ben Juruena hinauf in den Sccuriu fegelt, und bon feiner Quelle die furge gandreise von einer Meile ju dem Garare macht, so fann man in weniger als acht Tagen nach Dilla Bella fommen, ohne irgend ein anderes binbernif als ben Mafferfall in bem Carare, brei Meilen unter feiner Quelle, wo er fich bon ben Pareris Bergen in bie westliche Chene herab fturgt. Dan fann biefe Schwierigkeit einzeln überminden, ober man reift Die vier Meilen gleich gu Land, benn ber Garare wird gleich von feinem Fall an Schiffbar bis gur hauptstadt von Matto Groffo. Gine Meile von der Quelle des Carare ift ber erfte Urfprung bes Galera, bes zweiten Kluffes, ber fich unter Billa Bella in ben Guapore ergießt, und eine Meile offlich von demfelben Urfprung entsteht die Ema, ein westlicher Uft vom Securiu, ber auch eine leichte Verbindung darbietet. Der Galera bat brei andere Quellen nordlich von der erften in den Ebenen von Pareris, die alle mafferreich find. Die lette und nordlichste Quelle, Namens Sabara, ift nicht viel weiter als eine Meile von ber Quelle des Fluffed Juina entfernt, einem großen westlichen Urm bom Juruena. So tonnen alfo, burch ben Securiu, wenn man funf ober feche Meilen über gand reift, um bei ben Dafferfällen bes Galera auf bem mefflichen Rand bes Gebirges borbei ju fommen, ber Juruena mit bem Buapore verbunden merben.

Endlich kann der Juruena bis zu seinem obersten Wasserfall beschifft werden, welcher zwei Meilen von seiner Quelle sich sindet. Der Fall wird von zwei kleimen Absähen gebildet; der Fluß ist selbst an dieser Stelle dreißig Ellen breit und sehr ties. Von da sließt er sehr reissend sort, und doch sind seine Fälle nicht größer, und selbst schissbarer als die des Armos. Mit denselben Umständen, und mit ähnlichen kurzen Landreisen ist eine Verbindung von dem Juruena mit den Flüssen Guapore und Jauru möglich, welche vom ersten östlich liegen, obgleich diese zwei Flüsse sich von der süblichen Seite der Pareris Gebirge herabsürzen, wo sie entspringen, und sogleich mehrere und ausgedehnte Källe bilden.

Wegen ber geographischen Lage bes Tapanos ift es beutlich, daß biefer Rlug, von ber Seeftadt Para bis ju ben Bergwerken von Matto Groffo und Cujaba, bermoge feiner großen Urme, bes Juruena und Arinos, Schiffahrt und handel erleichtert. Wenn man es beschwerlich findet, die Ranots über die furge Landesftrecke ju gieben, fo kann man die Waaren fogleich mit Maulthieren fortschaffen. Diese Schiffahrt nach Matto Groffo ift wenigstens zweihundert Meilen furger ale jene auf bem Madeira und Guapore; fie ift alfo weniger unangenehm und wenig foftspielig, und gleichfalls vortheilhaft fur bie Bergwerke von Cujaba. Auch tonnte die Schif. fahrt auf biefem Fluffe gu neuen Entbeckungen in jenem großen noch nicht untersuchten Theilen diefes Bluffes bis hinauf ju feinem Eintritt in die Ebenen von Pareris leiten, und ihre Produkte jene von den großen gandern

am Amazonenstrome noch vermehren. Ausserdem ist es bekannt, daß der Fluß in einem großen Theile seisnes Laufes Gold bei sich führt; auch ist es bekannt, wenn man vom Juruena in den westlichen Arm, in den Fluß Camarare, und zu den Quellen des Flusses Jamary oder das Candens kommt, die sich auf der östlichen Seite der Parexis Gebirge in breiten Strömen herabstürzen, und in den Madeira stießen, daß hier Minen sind, welche sehr viel versprochen hasben, allein nach vergeblichem Aufsuchen von zwanzig Jahren in den neuesten Zeiten blos wieder gesehen worden sind.

## Der Fluß Paraguan

hat seine entferntesten Quellen westlich vom Ursprunge des Arinos unter 13° der Breite, und nach einem südlichen Lause von sechshundert Meilen ergießt er sich in den Ocean unter dem Tcamen Rio de la Plata. Die Quellen des Paraguay sind siedenzig Meilen nordöstlich von Villa Bella, und vierzig Meilen nörblich von Cujada, und in viele Zweige getheilt, und bereits vollkommene Flüsse bildend, welche sich auf ihrem südlichen Lause nach und nach vereinigen, und das Bette von jenem sehr großen Fluß bilden, der sogleich schissbar ist. Westlich, nicht weit von der Hauptquelle des Paragnay, besindet sich die des Spotuba, welche sich auf dem westlichen User unter 16° 50 der Breite, nach einem Lauf von sechzig Meilen in denselben er-

gießt. Am obern Theile dieses Flusses, nahe an seisnem westlichen Arm, Jurubauba genannt, war ehemals eine Goldmine, die mit starker Ausbeute gebaut wurde; die größeren Vortheile aber, welche aus den nachsber entdeckten Bergwerken in Matto Grosso und Eujaba entsprangen, bewirkten, daß sie verlassen wurde, und man weiß nicht einmal den Platz mehr mit Gewisheit. Der kleine Fluß Cabaral, der auch Gold mit sich führt, ergießt sich in den Paraguay auf der Westsseit, drei Meilen unter der Mündung des Sypotuba. Un den Ufern des letzten Flusses wohnt eine indische Nastion, Barbados genennt, weil sie sich von allen indisschen Nationen durch große Bärte unterscheiben.

Die Boriras Araviras bewohnen die Ufer bes Cabaral; fie find ein Gemisch von zwei verschiedenen Rationen, welche im Jahr 1797 vier Saupter ihres Namens, in Begleitung ihrer Mutter, nach Villa Bella schickten, und um die Freundschaft ber Portugiefen baten. Die Nation, Pararioné genennt, wohnt in ihrer Nachbarschaft, nahe beim Spotuba. Eine Meile unter ber Mundung des Cabaral, am offlichen Ufer bes Paraguan, ift Villa Maria, eine kleine und nutliche Niederlaffung, im Jahr 1778 gegrundet. Sieben Meilen von Villa Maria, auf dem westlichen Ufer bes Paraguan, ergießtfich der Fluß Jauru, unter den 16° 24' der Breite. Diefer Rluft ift megen feines Grangeichens bas im Jahr 1754 an beffen Uriprung errichtet worden ift, mertwurbig, und, weil er gang portugiefifch ift mit ben gandereien an feinen fublichen Ufern. Er entfpringt in ben Ebenen von Parexis unter 14° 42' ber Breite und 58° 30' ber Länge, und nach einem süblichen Laufe bis zum 15° 45' ber Breite wendet er sich nach Südosten dreißig Meilen weit, bis er sich nach einem gänzlichen Laufe von sechzig Meilen mit dem Paraguap vereinigt. Hier sind Gruben mit Salzwasser, welche Matto Grosso seit seiner Gründung zum Theil mit Salz versehen haben. Sie sind im Innern des Landes, sieben Meilen von dem Gränzzolle, und erstrecken sich zu einem Plaze, Salina de Almeida genannt, der seinen Namen von dem Manne erhielt, welcher sich hier mit Salzbereiten zuerst beschäftigte.

Die Salzgruben liegen an bem Nande eines grossen Marschlandes, in welchem man dieselben Fische wie im Paraguan findet. Die Salina de Almeida ist nicht weit von dem User des Jauru entsernt, und die große Menge des Salzwassers erstreckt sich noch drei Meilen weiter nach Süden, wo sich dieses mit einem andern von Westen her erstreckenden Salzwasser, Pitos genannt, vereinigt. Westlich von diesem sind hohe und trockene Ebenen, wo man viele große tunde Pläße findet, die von einer Art Palme, Carandas genannt, gebildet werden. Diese Ebenen endigen sich neun Meilen östlich von der Salina de Almeida in einem großen Psuhl oder Sumps, Namens Paopique, der nach Süden läuft.

Der Zusammenfluß bes Jauru mit bem Paraguay ift ein wichtiger Punkt, er schügt und beckt die große Strafe zwischen Villa Bella, Cujaba und ben bagu ge-

hörigen Niederlassungen; eben so beherrscht er bie Schissahrt auf beiden Flüssen, und vertheidigt den Einsang in das Innere der lesten Kapitanerie. Der Paraguan hat eine freie Schissahrt hinauf, fast bis zu seinen Quellen, die kaum siedenzig Meilen entfernt sind, ohne ein hinderniß, einen großem Wasserfall ausgenommen. Diese Quellen sollen Diamanten enthalten.

Das Granzzeichen an ber Mundung des Jauru ift eine Pyramide von schönem Marmor, der in diese ferne Gegend von Lissabon gebracht worden ist. Es sind Inschriften barauf, welche ben Friedensschluß zwischen den höfen von Spanien und Portugall enthalten, nach dem sie die Granze zwischen den beiden Gebieten senn sollte.

Die hohe Bergkette, welche sich von den Quellen des Paraguay an seinem östlichen User ausdehnt, gränzt an dem Flusse der Mündung des Jauru gegenüber, und endigt sich sieden Meilen unter derselben durch den Morro Eccalvato unter 16° 43' der Breite. Destlich an dieser Anhöhe oder Punkt ist alles sumpsig, und neun Metlen unter demselben sließt in die Ostseite des Paraguay ein sehr tieser Fluß, Namens Nio Novo, im Jahr 1786 entdeckt, der in der Folge, wenn die Wasserspflanzen, welche dieses verhindern, weggeschafft sind, die nach Si. Pedro del Ney eine Wassersahrt darbieten kann. Die entserntessen Quellen dieses Flusses sind die Bäche St. Anna, Bento Gomez und andere, welche die große Etraße von Eujaba nach dem Westen von Eocacs durchschneiden. Im 17° 33' der Breite werden die

westlichen Ufer bes Paraguan gebirgig an bem norbli. chen Dunfte bes Gerra ba Infug, welcher brei Meilen gegen Guben einen tiefen Abfall hat, um die Mundung bes Gees Guiaba ju bilben. Dieser See erstreckt fich westlich, und hier findet sich ein großer Ranal vier Mei-Ien lang ber vom Rorben fommt, und ben obigen Gee mit bem Gee Uberara verbindet. Der lette Gee ift etwas größer als der Guiaba, und liegt gleich hinter ber Norbseite ber Gerra ba Infua. Seche und eine halbe Meile unter ber Mundung bes Baiba, und bem gebirgigen Ufer bes Paraguan gegen über ift bie Dunbung bes St. Lourenço, ehemals Porrudos genannt. Sechs. und zwanzig Deilen über diefem Fluffe lauft der Fluß Cujaba westlich in benfelben unter 17° 20' der Breite und 57° 5' ber Lange; diefe beiden Fluffe erftrecken fich fehr weit; der Lourengo hat seine Quellen unter 15° ber Breite, vierzig Meilen offlich von der Stadt Cujaba, und erhalt (außer dem Urme, welcher bie Strafe von Gonag burchschneibet) andere bedeutenbe Strome auf seiner Oftfeite, jum Beispiel den Paraiba oder Piquiri, der ben Jaquari und ben Itiquira aufnimmt, alle von ziemlicher Große und schiffbar. Der Itiquira ift bis ju feinem Ursprung beschifft worden, von wo man die Ranots uber Land nach bem Gucuriu Schiffte, welcher in ben Parema fallt, und zwar eine Meile unter ber Dunbung bes Fluffes Liete auf ber entgegengesetten Seite. Man hat gefunden, bag bie Bluffe Itiquira und Sucuriu nicht fo viele und fleine Bafferfalle haben, als ber Laguari, und bag bie Reise ju Land viel furger ift, als die bes Camapuao, bag also biefe Schiffahrt

ber auf ben zwei lett erwähnten Fluffen vorzuziehen iff. Nur zwei hinderniffe finden sich hier — viele Indier und Mangel an Lebensmitteln.

Die Schiffahrt bis zur Stadt Cujaba auf dem Fluffe gleiches Ramens, bon bem oben ermahnten 3u. fammenfluffe an, ift turg und leicht. In ben erften gebn Meilen, wenn man die zwei fleinen Infeln Ariacumi und Tarmas vorüber ift, kommt man ju einer großen Pflanzung von Bananas auf einer Eintiefung ber Dftfeite des Fluffes. Drei Meilen weiter oben ergieft fich ber Guacho-uaffu in den Cujaba auf bem bftlichen Ufer, und auf derfelben Seite, fieben Meilen weiter der Guacho-mirim. Von diesem Punkte an windet fich der Fluß in einer nordwestoftlichen Richtung eilf Meilen bis gur Infel Virghim, und von ba macht er einen großen Bo. gen gegen Often, nimmt eine Menge Strome auf und flieft bei ber Stadt Cujaba vorbei, welche eine Meile öfflich von bemfelben liegt. Diefe Stadt ift öfflich von Villa Bella feche und zwanzig Meilen, und eben fo weit von bem Zusammenfiusse bes Cujaba mit bem Paraquan entfernt. Sie ift groß und mag mit dem von ihr abhangenden Gebiete 30,000 Seelen enthalten. Sie ift mit Bleifch , Fischen , Fruchten und allen Urten Gemachsen recht gut verseben, und zwar find diese Artifel wohlfeiler als in den Seehafen. Das Land paßt gang jum Anbau und hat reiche Minen, allein an einigen Drten wenig Maffer, um fie im trockenen Wetter ju bearbeiten. Sie wurden im Jahre 1717 entdeckt, und man hat ihre jahrliche Ausbeute auf mehr als zwanzig

Urroben Goldes von der besten Beschaffenheit be-

Zwanzig Meilen subwestlich von ber Stadt ift bie Niederlaffung St. Pebro bel Ren, bie größte von allen nahen Niederlaffungen, welche gewiß 2000 Einwohner Sie liegt an ber Westseite bes Flugchens Bento Comez, welches ein und eine halbe Meile von ber Niederlaffung einer großen Bucht, Namens Rio be Janeiro, bildet. Der Flug Cujaba hat feine Quellen viergig Meilen oberhalb ber Stadt, und feine Ufer find größtentheile, felbst noch vierzig Meilen unter ber Stadt hinab, angebaut. Dier Meilen unter ber vornehmften Mundung bes Fluffes Porrudos wird ber Paraguan von ben Bergen begrangt, welche ihn vom Gaiba auf feinen westlichen Ufer trennen, und hier erhalten fie bie Benennung Gerra bas Pebras be Amolar, weil fie aus einem Steine bestehen, von dem man Betfteine macht. Diefes ift ber einzige Plat, ber von den Gluthen bes Fluffes nicht überschwemmt wird, und daher von Ranots, bie ihn befahren, haufig besucht wird. Diese Gerras endigen fich zwei Meilen füblich in benen ber Dourabos, unter benen fogleich ein Ranal auf ber Weftfeite bes Paraguan ift, der fich zwischen zwei hohen einzeln ftehenden Bergen, Cheines genannt, burchbrangt, und nach bem Gee Mandiuri lauft, ber feche Meilen lang, und ber größte am Paraguan ift.

Von den Dourados lauft der Paraguan füblich zu den Serras Albuquerque, wo er ihren nordlichen

Punkt berührt, auf bem eine Stabt biefes Ramens liegt. Diese Gerras bilben ein ganges Biereck von gehn Meilen, und enthalten viele kalkartige Steine; bas Land wird fur bas beste auf beiben Seiten bes Da. raguan ben Fluß binab gehalten, und blos von bem auf bem westlichen Ufern ber Geen Manbiuri und Gaiba übertroffen. Von Albuquerque wendet fich ber Varaquan gegen Often, umfaßt feine Gerras, welche fich nach feche Meilen in ber Gerra do Rabicho endigen, von ber gegen über, auf bem nordlichen Ufer bes Rluffes, fich die untere fübliche Mundung bes Paraguan = Mirim befindet. Es ift biefes ein Urm bom Daraquan, welcher fich hier enbiget und eine Infel vom Norben nach Gubeu vierzehn Meilen lang bilbet. Es ift bieg ber gewohnliche Ranal fur Ranots in Zeiten ber leberschwemmung. Bon ber Dundung bes Paraguan-Mirim nimmt ber Flug eine fubliche Richtung nach ber Mundung bes Taquari, die jahrlich von Kanots und andern Sahrzeugen befahren wird, welche von St. Paul nach Cujaba kommen, ja felbst von Jauru, wenn sie nach Billa Bella bestimmt find.

Da diese Schiffahrt ein Gegenstand von großer Wichtigkeit ist, weil sie zwei Distrikte mit einander verbindet, so wird folgende kurze Beschreibung dieses Besges, den man nehmen muß, nicht ohne Interesse senn. Sie ist aus dem Tagebuche eines wissenschaftlichen Mannes gezogen, der die Neise vor einigen Irhren im Monat Oktober machte, wenn der Paraguay in sein eigenes Bette zu sallen anfängt. Die Beschreibung soll zu

Taquari anfangen, weil die Reise von da zu bem Cujaba und dem Jauru bereits angegeben worden ist. Die
größte von den vielen Mündungen des Taquari in den
Paraguay ist unter 19° 15' der Breite und 54° der
Länge. In den ersten zehn Meilen der Schiffahrt verlichrt man das Bette des Flusses, weil man einige
große Ebenen durchfährt, welche mehrere Fuß tief mit
Wasser bedeckt sind. Dieses ist nahe am Taquart, einem Plaze, wo der Fluss sehr eingeengt ist.

Von biefer Stelle find zwanzig Meilen bis jum Ruheplat Allegre unter 18° 12' der Breite, und biefe Strecke enthalt auf beiben Ufern bes Taquari viele Eingange in Pfade, welche jur Beit ber Ueberschwemmung nach verschiedenen entfernten Plagen an den Paraguan, Porrudos und Eujaba führen. Von biesem Ruheplat schifft man dreißig Meilen dem öftlichen Laufe des Fluffes nach bis zum Wafferfall Barra, wo man über eine Meile nicht schiffen kann, als blos jum Theil in halb beladenen und jum Theil in leeren Ranote. Un der Spipe des Falls vereiniget fich der Fluß Cochim mit bem Taquari, und bie Schiffahrt geht nun auf bem erften weiter. Un feiner Mundung ift er zwanzig Rlaftern breit, und eine Deile weiter hinauf erhalt er auf seinem sublichen Ufer, ben Taquari-Mirim, einen fast eben fo breiten Blug, wie er felbft. Etwas weiter oberhalb diefes Zusammenfluffes befindet sich der erfte Fall, Ramens da Ilha genannt, ben man in leeren Ranots befahren fann. Eine Meile weiter hinauf ift ber Sall Giguitaga, ben man mit halber Labung befahren

fann, und ein und eine Biertelmeile weiter ift ber Sall Choradeira, ber febr reiffend iff. Ueber biefen ift ber Kall Avanhandava-uaffu, wo bie Ladung eine halbe Meile zu Land fortgeschafft, und bie Ranots burch einen schwierigen Kanal von brei Rlaftern gebracht, von wo fie bann über die Felfen geftogen werden, um ben Bafferfall hinab gu tommen. Eine halbe Meile weiter binauf ift der Fall Do Jauru, von einem Fluffe gleiches Namens fo genannt, ber fich weiter hinauf in ben Cochim nordlich ergießt. Von diesem Zusammenflusse an weiter hinauf fommen in einer Strecke von fechstehalb Meilen fieben Bafferfalle vor, in der Mitte biefer Strecke ift der Slug in einen Berg eingezwängt, burch ben er ruhig lauft, ob er gleich taum funf Rlaftern breit ift. Auf feiner Gudfeite empfangt er den fleinen Klug Varedao, ber Gold führen foll. Gine halbe Meile über ben oben erwähnten fieben Fallen folgen nach und nach noch drei, Tres Jemaos genannt, und in gleicher Entfernung über diefen binauf tommt ber Fall bas furnas, uber ben man nur mit Muhe die ungeladenen Ranots schiffen kann. Von diesem Plate an dauert die Schiffahrt auf bem Cochim über mehrere nach einander folgende Falle, bis fich ber bei feiner Mundung acht Rlaftern breite Gluß Camapuao mit ihm vereinigt. Von biesem Punkte an bis ju seiner Bereinigung mit bem Taquari lauft ber Cochim breifig Meilen.

Der Fluß Camapua, auf dem man die Schiffahrt fortset, wird, wenn man einige kleine Bache vorüber ist, die in benfelben fließen, dann so klein und seicht,

daß er im Allgemeinen kaum zwei Rug tief ift, und bie Ranots werden mehr in dem fandigen Bette gezogen als geschifft. Rach einer folchen Urbeit zwei Deilen weit verläßt man den Camapuao uaffu, der rechts bleibt und mit hineingefallenen Baumen ic. verstopft ift, und begiebt fich in ben Camapuao-Mirim, auf bem man eine Meile hinauf fahrt, und bann an die Fazenda, ober an bas Gut gleiches Mamens kommt. Dieß ift eine wichtige portugiefische Rieberlaffung in ber Mitte von jenen febr großen und verlaffenen Gegenden, die gwischen den grofen Rluffen Paraguan und Parana liegen; biefe Riederlaffung ift neunzig Meilen subfudweft in gerader Linie von der Stadt Cujaba entfernt. Der Ort ift gang ju einer Bollstadt geeignet, um bas Schwarzen mit Gold auf dieser Route ju verhindern und ben Boll fur Guter, die nach Cujaba und Matto Groffo geschafft werben, einzunehmen. Die Kanots und Magren werben bom Fazenda de Camapuao ju Land eine Meile weit nach dem Fluß Sanguiruga, ber hauptquelle bes Rio Porto, geschafft. Bon bem Ende ber Stellen, wo man gu gand reifen muß, geht die Schiffahrt ben Sanguirus ga hinab, und in einer Strecke von brei Meilen tommt man über vier Bafferfalle nach bem Rio Bermelho, wegen ber Farbe feines Baffers alfo genannt, ber fich in ben Pardo ergießt. Eine halbe Meile von ber Munbung des Vermelho hat der Pordo den Fall Pedras de Amolar, und eine Meile weiter unten erhalt er auf feiner Subseite ben Fluß Claro, worauf er nach einem zuhigen Laufe von zwei Meilen in einer Strecke von

amei Meilen neun Salle bat. Um fie binauf gu befabren, braucht man gwolf bis vierzehn Tage, herabmarts aber nur einen Sag. Unter bem letten biefer Kalle, Ramens Bangue, lauft der Fluß Sucuriu bon Guden ber in den Pardo. Drei Meilen unter ber Mundung bes Sucurin ift ber Wafferfall Eurare, gegen acht El. len hoch, wo man, um ihn zu vermeiden, die Kanots hundert Ellen lang über das Land giehen muß. Pon biesem Wafferfall weiter tommen in einer Strecke von gehn Meilen gehn Falle vor, wo man jum hinauffahren funfzehn ober zwanzig Tage, und zum herunterfahren nur einen Lag braucht. In biefer Gegend ift ber Mio Pardo zweiundzwanzig Rlaftern breit. 3mei Meilen unter bem letten Sall findet fich ein tiefer Ginfchnitt von dreihundert und neunzig Klaftern; eine halbe Meile weis ter hinab werben die Ranotif uber ein Stud Land von hundert und funfzig Rlaftern gezogen. Eine halbe Meile weiter ift der Fall von Sirga Regra; noch eine halbe Meile weiter ber von Sirga Matto, und etwas weiter als eine Meile von ba ber große Bafferfall, ober Salto da Cajuru, gehn Ellen boch, wo bie Ranots durch nen engen vom fluß gebildeten Ranal gezogen werden. Dongefahr eben fo meit als die lette angegebene Entfernung ift der Cajuru-Mirim, und gleich darauf fommt man jum Wafferfall Da Ilha, der dreiunddreifigste und lette auf diesem Gluffe. Geche Meilen unter biefem Fall erhalt der Mio Pardo auf feiner Mordfeite den Flug Drelha da Anta und vier Meilen weiter hinab auf berfelben Ceite ben Drelha da Onça, \*) von beffen Munbung, nach einer Fahrt von eilf Meilen, man gur Bereinigung bes Fluffes Unhandern-naffn mit bem Barbo, and zwar auf feiner Gubfeite, fommt, welches von Camapuao bis ju biefem Punkt einen fudofflichen Weg bon fünfundvierzig Meilen ausmacht. Der Unhandern und ber Pardo laufen, von ihrer Bereinigung an, fechgig Meilen westlich in einem Kanale, und ergießen fich in bas westliche Ufer bes Parana, unter 21° ber Breite. Die Geschwindigkeit bes laufes bes Mio Marbo ift febr unregelmäßig, hinab fann er in funf ober feche Tagen beschifft werden, allein jum hinauffahren braucht man nicht weniger als zwanzig ober breißig Tage, und zwar muffen die Fahrzeuge, wegen ber Starte bes Stromes, an manchen Stellen gezogen werben, weil ba feine Ruber anzuwenden find.

Der Fluß Parana ist sehr breit, und er wird bis zur Mündung des Tiete stromauswärts beschifft. Bei den ersten drei Meilen kommt man zur Insel Manuel Homem. Eilf Meilen weiter hinauf fällt der Nio Verde in einer vierundvierzig Klastern breiten Mündung auf der Westseite in denselben, und in gleicher Entsernung noch weiter hinauf, auf der entgegengesesten Seite, den Fluß Aguapehy in einer dem Anscheine nach über zwanzig Ellen weiten Mündung. Acht Meilen über die-

<sup>\*)</sup> Sie heissen so, weil sich eine große Menge dieser Thiere an demselben befindet.

fen fluß hinauf, und auf ber Befffeite bes Parana hat ber große Fluß Sucuriu feine Munbung, wenige ftens funftig Rlaftern weit, und nach einer weitern Schiffahrt von vier Meilen, auf ber namlichen Seite bes Narana, findet man die Mundung bes großen und merkwurdigen Fluffes Liete. \*) Die Entfernung gwi. fchen ben Fluffen Liete und Pardo, nach ben Windungen des Parana fann man auf funfunddreißig Meilen annehmen; die Richtung ift nordlich etwas gegen Dfen fich neigend. Den Tiete hinauf findet man, in den erfien brei Meilen, ben großen Galto be Itapura (einen großen Baffer. fall) wo die Ranots fechzig Rlaftern über Land gezogen werben muffen. Eine Meile weiter hinauf ift ber schwierige Fall Itapura-Mirim, eine Meile weiter find brei Falle, Tres Jemaos genannt, und etwas weiter als die boris ge Entfernung ber Bafferfall Jtupiru, eine halbe Meis je lang. Zwei Meilen weiter fommt man gum Fall Uaicurituba . mirim, an beffen oberm Theile fich ber fleine Alug auf bem nordlichen Ufer in ben Tiete ergießt. Gine Meile weiter hinauf ift ber Fall Utupiba, eine Diertelmeile lang. In berfelben Entfernung weiter binauf ift der Kall Aravacanqua-uaffu, ber mit unbeladenen

<sup>\*)</sup> Da diefer fluß der große Verbindungskanal von Nio de Janeiro, Santos, St. Paul und andern Plagen, bis ju ben wichtigen Diftrikten von Cujaba, Matto Groffo, dem ganzen Paraguay, dem Flusse Plata, Potosi, Chiquisaca und einem großen Theil von Peru ift, so habe ich seine jahlreichen Fälle und die Schwierigkeit seiner Beschiffung hier besonders genau angegeben, weil er gewiß bald noch häusiger, als jest besucht werden wird.

Ranote befahren werben fann. Gilf Meilen über diefen hinguf findet man ben Arara canqua mirim; eine Meile weiter den Araffatuba, und eben so weit davon ben U-aicuruba, von dem an in einer Strecke von neun Meilen fieben Falle vorkommen. Biertehalb Meilen über ben letten Rall binauf ift ber von Escaramunca, ber feinen Ramen von ben scharfen Windungen des Kluffes unter taufend Felsen und hinderniffen hat. Zwei Meilen weiter hinauf ift ber große Sall Avanhandava, wo die Ranots ausgeladen, und bie Guter eine halbe Meile über Land \*) geschafft werben muffen; auch muffen die Ranots ben größten Theil bes Wegs gezogen werben, um einen Fall, wo fich bas Waffer fechszehn Ellen gerade berab fturgt, ju vermeiden. Ueber biefen anderthalb Meilen hinauf fommt man jum Fall Avanhandava - Mirim, und nicht weit bavon ju bem Fall Campo, von welchem an die Schiffahrt vierzehn Meilen frei ift, bis ju ben Rallen Camboiju. voca und gum Tambau - Murim und Haffu, welche beide fich in einer Strecke von zwei Meilen befinden. Eine Meile weiter

<sup>\*)</sup> Die Muhe, die Kanots über Land zu ziehen, um die Wassersalle zu vermeiden, könnte sehr vermindert werden, wo das schönste Bauholz in Ueberfluß vorhanden ist, wenn die Regierung hölzerne Wege anlegte, worauf die beladenen Kannots leicht auf Addern fortgezogen werden könnten. Dieses würde die Verbindung mehr, als jede andere Maßregel erzleichtern. Von dem Unternehmungsgeist und der Weisheit der Minister des gegenwärtigen Königs können wir hoffen, daß diese so nüßliche Maßregel bald ausgeführt werden wird.

ift ber Fall Tambitiririca, brei Meilen von ba ber Uamicanga, und etwas mehr als zwei Meilen lauft ber Jacuripipira nordlich in ben Tiete, mit einer funfgebn Rlaftern breiten Mundung. Anderthalb Meilen weiter hinauf ist der Fall Jacuripipira-mirim, und seche Mei-Ien von da der Fall Congouha, eine Meile lang. Von biefer Stelle an in einer Strecke von acht Meilen find feche Kalle, von welchen ber lette Banharem heißt. Von biefem find viertehalb Meilen gur Mundung bes Paraniaba, achtunddreißig Rlaftern breit. Er fallt auf der Nordseite in den Liete, und der lette Rluß verengt fich nun fogleich bis auf vierzig Rlaftern. Bon ber Mundung des Paraniaba ift eine Schiffahrt von vier Meilen bis zum fleinen Fall Ilha, und bann noch viergehn Meilen mit haufigen Windungen bis jum Fall Ita. by, bei einem volfreichen Dorfe, Ramens Jundahn. Seche Meilen von da fommt man jum Fall Bedrene. goa, der eine Viertelmeile lang ift, und eine halbe Meile über benfelben fließt ber Fluß Sorecaba, ber bon ber Stadt gleiches Mamens fommt; unter bem 23° 311, auf der Cubfeite in den Tiete. Bei diefer Ctadt find verschiedene Berge, Guaraceaba genannt, die reich an Eisenornd find, welches fich im Schmelzen febr gut ge= jeigt hat. Auf biefen Bergen machft febr ichones Wertund anderes jum Rohlenbrennen gang geeignetes bolg. Von ihnen fliegen viele Bache herab, die fehr vortheilhaft benutt werden konnten, und an ihrem Juge lauft ber Fluß Campanhes, und nicht weit davon ber Capivara, die sich in geringer Entfernung in den Tiete ergießen. Dom Fluffe Sorecaba find es blos feche Deilen nach Porto Felix, wo alle Waaren nach Matto Grosso von St. Paul eingeschifft werden, indem diese Stadt gegen breiundzwanzig Meilen davon liegt. Auf diesem Wege werden jährlich von der Regierung Salz, Eisen, Pulver und Blei, Monturen für die Truppen 1c, gesendet. Parthien von Handelsleuten kommen gewöhnlich zu St. Paul zu Cujaba im Monat Februar an und kehren im April oder Mai wieder zurück.

Wir fahren nun in unserer Nachricht bom Paraquan fort, und bemerken , daß fich ber Embotetien funf Meilen unter der Mundung bes Taquari, und auf derfelben Seite, in denfelben ergießt. Er wird jest Monbego genannt, und murbe ehemals von den Sandelsleuten von St. Paul beschifft, welche auf bem Unhandernuaffu, dem füdlichen Urm des Pardo, in benfelben famen, Um nördlichen Ufer bes Mondego, zwanzig Meilen über feiner Mundung, legten die Spanier die Stadt Bereg an, welche die Pauliften (Einwohner von St. Paul) gerftorten. Behn Meilen über diefer Stelle, in ben Gebirgen, welche den obern Theil des Embotetien bilden, follen fich, ber Sage nach, reiche Minen befinden, bie vor funfzig Jahren entbeckt worden find. Gine Meile unter ber Mundung bes Mondego find zwei hohe eingeln liegende Berge, die am Paraguan einander bie Stirne bieten; am außerften Enbe bes fublichen Abhan. ges bes Berges auf ber Westseite, nahe am Ufer bes Fluffes, ift die Garnison von Coimbrig. Dieg ift die lette und sudlichfte portugiesische Rieberlaffung am gro-Ben Paraguan. Gilf Meilen gegen Guben von Coine

bria, an ber Westseite bes Paraguan, ift bie Munbung bes Babia Negra, einer großen Wasserflache feche Mei-Ien groß, indem fie von Norden nach Guben funf Meis Ien lang ift. Gie erhalt bie Gemaffer von ben weiten überschwemmten Chenen und gandereien gegen Guben und Westen von den Gebirgen Albuquerque. Un biefer Bucht endigen fich die portugiefischen Besitzungen auf ben beiben Ufern bes Paraguan. Bon ba fest ber Fluß feinen Lauf fort, bis jum 21° der Breite, mo am meftlichen Ufer ein Sugel ift, ben Portugiesen unter bem Ramen Miquel José befannt, mit einem Spanischen Fort mit vier Artillerieftucken gefront, welches Bourbon beißt. Drei Meilen weiter oben fallt der fleine fluß Guiring in den Paraguan auf der Offfeite. Reun Meilen fudlich vom oben ermahnten Fort, im 21' 22' ber Breite, befinden fich wieder auf beiden Ufern des Paraguan Berge, welche den Blug befehligen, benn die Ditfeite ift mit einer hohen Gebirgstette befest, die fich ins innere gand ausbehnt, und in beren Rabe fich ber Buckerberg befindet. Auch die entgegengesette Seite ift bergig, aber nicht fo hoch und weit. In der Mitte des Fluffest ift eine bobe Felfeninsel, welche mit ben bergigten Ufern auf jeder Seite zwei Ranale ohngefahr einen Musketenschuß breit bildet. Im Falle eines Krieges mischen den benachbarten Rationen wurde diefer Voften außerst wichtig fenn, weil er eine naturliche Barriere bildet, die nur eine geringe Befestigung erfordert, um jeben Ginfall zu vereiteln. hier endigen fich jene gro-Ben Ueberschwemmungen, benen die beiden Ufer des Paraguan ausgesett find, fie fangen bei ber Mundung bes

Sauru an, und bebecken bis gu diefem Puntte eine Strecke bon 100 Meilen von Norden gegen Guben und vierzig Meilen in der Breite, beim hochften Bafferftand, wo fie wie ein See aussehen, ben die altern und felbe neuere Geographen ben Zaranes nennen. Diefe Ueberschwemmung macht, bag man bas Bette bes großen Paraquap mit ben Betten ber verschiedenen in benfelben fallenden Fluffe verwechselt, und zwar fo, daß man wohl zwanzig bis dreifig Meilen über ihren eigentlichen Ginfluß binauf, ju Zeiten der hohen Ueberschwemmung, immer im tiefen Waffer von einem Fluffe zum andern schifft, ohne fich ben Ufern des Paraquan ju nahern. Bahrend diefer munder. baren leberschwemmung erscheinen die hohen Berge und bas boch liegende Land ale herrliche Inseln, und die nies brig liegenden Gegenden bilben ein Labnrinth von Geen, Buchten und Gumpfen, von benen viele nach bem Ablauf bes Baffers jurud bleiben. Begen ber Schwierigfeif biefer überschwemmten Chenen, wird bie Schiffahrt bas rauf fur alle diejenigen unausführbar, welche nicht Er. fahrung mit Gefchicklichfeit verbinden. Bon biefer Gegend weiter hinunter find die Ufer des Paraguan gewohnlich hoch und fest, besonders auf der öftlichen ober portugie. fischen Seite. Unter ben 220 5! ber Breite ergießt fich ein ansehnlicher Gluß in benfelben, welchen bie Spanier bei ber Granzbestimmung 1753 fur ben Corrientes annehe men wollten; allein bie Quellen biefes fluffes find gwangig Meilen nordlich vom wirklichen Corrientes, ber in bem Traftat ermahnt ift.

Inischen dem Paraguan und bem Parana läuft vom Rorden nach Guben eine große Gebirgstette, welche Amanban heißt, fie endigt fich sublich vom Fluffe Jauatimn, und bilbet einen Bergrucken, ber nach Often und Weften umläuft, und ben Ramen Maracaper führt. In biefen Gebirgen entspringen alle die Gluffe, welche vom Taquari fublich in den Paraguan fallen. Bon berfelben Gebirgsfette fommen auch viele andere Rluffe, welche eine entgegengesehte Richtung nehmen, und in den Parana fliegen; ber sublichste berfelben ift ber Igoatimp, ber feine Munbung unter dem 23° 46' ber Breite, efwas uber ben fieben Fallen ober bem munderbaren Bafferfall von Parana hat. Diefer Bafferfall gewährt ein erhabenes Schauspiel, indem er bem Auge bes Buschauers als feche Regenbogen erscheint, und beständig eine Wolfe von Dunften auffreigt, welche die Luft in einer großen Entfernung schwängern. Auf der Nordseite bes Igoatimn, zwanzig Meilen von feiner Mundung, hatten die Portugiesen ehmals bas Fort Bauris, welches im Jahr 1777 verlaffen murbe. Der Jgoatimy hat feine Quel-Ien gebit Meilen uber diefer Stelle, unter hohen und rauhen Bergen. Der Fluß Zerun lauft in ben Paraguan auf ber Offeite im 24° 11' ber Breite, zwanzig Meilen unter bem Jpane, wo ein anderer fleiner Gluf, Ipane-Mirim genannt, hinzukommt.

Dieses ist eine kurze Beschreibung des portugiesischen Paraguan bis zu dem Puntte wohin sich das Gestiet (wie unser Reisebeschreiber bemerkt) ausdehnen sollte. Die Lage dieses großen Flusses ist so, daß die

oben erwähnten Flusse, welche gegen das Innere von Brasilien zu laufen, in denselben auf der Ostseite kommen, und nicht ein einziger, vom Jauru an bis zum Ipane, westlich sich mit ihm verbindet. Diele Theile von den Ufern aller dieser Flusse werden zu den Zeiten der Fluthen überschwemmt, und die Ebenen sind beträcht-lich tief mit Wasser bedeckt.

Ein fo großer Flug wie ber' Paraguan, in einem gemäßigten und gesunden Rlima, ber Ueberfluß an Rijchen hat, an welchen große Cbenen und hohe Berge grangen, und beffen Gebiet von fo vielen Gluffen, Bagen, Geen und Walbern burchschnitten ift, muß naturlich viele von ben Indifchen Nationen bewogen haben, feine Ufer gu bewohnen; allein gleich nach der Entbeckung bes neuen Rontinents scheinen die Paulisten und Spanier die gablreichen Stamme gerftreut und vernichtet zu haben; auch bie Jesuiten verpflanzten viele Taufende nach ihren Rieberlaffungen am Uraguan und Parana. Andere Natio. nen flohen von dem Geiße der neuen Kolonisten in zwar weniger begunftigte Gegenden, die aber wigen ihrer Entfernung und bes schwierigen Weges babin größere Sicherheit gemahrten. Diefe Wanderung ber einen Da. tion in Gegenden, welche bon andern schon befest maren, murbe eine fruchtbare Quelle von eingemurzelten und blutigen Rriegen unter ihnen, welche ihre Angahl auch fehr verminderten. Doch find noch einige Indier an den Ufern des Paraguan übrig, unter denen fich die Guancurus, ober Ravalier-Indier, megen ihrer Tapfer. feit vorzüglich auszeichnen. Sie haben bas gand innen

bon bem Fluffe Taquari gegen Guben, langs allen ben Bluffen, welche, fich auf ber Oftseite in den Naraguan bis jum Fluffe Ipane bin ergießen, und eben fo auf bem entgegen gesetzten Ufer, von den Bergen von 216buquerque hinab. Gie haben wiederholt mit den Spaniern und Portugiesen Krieg angefangen, find aber nie unterjocht worben. Sie find mit aufferordentlich langen gangen, Bogen und Pfeilen zc. zc. bewaffnet. Gie machen ju Pferd weite Streifzuge in benachbarte Gebiete; fie verschaffen sich Pferde indem sie starte baumwollene Mantel, Ponchos genannt, bafur geben, welche fie felbst verfertigen. Es giebt auch andere inbifche Rationen, welche diese großen! Landesstriche bewohnen, wovon sich einige sowohl mit ben Portugiesen als mit den Spaniern vermischt haben; denn man finbet wenige von den letten auf irgend einem Theile ber Grangen, in beren Gefichts. zugen man nicht einige Spuren bon der indischen Physiognomie entdeckt.

Vom Flusse Xerun an hinab läuft ber Paraguap meistens süblich zweiunddreißig Meilen bis zur Stadt Assumption, der Hauptstadt von Paraguap und der Nessidenz des Gouverneurs. Diese Stadt liegt auf einem stumpsen Winkel, welcher das östliche User des Flusses bildet. Die Sevolkerung ist keineswegs unbedeutend, und unter den Einwohnern sind einige Portugiesen. Das Couvernement erstreckt sich sehr weit, und seine gänzliche Bevölkerung soll sich auf 120,000 Seelen belaufen. Das Land ist fruchtbar, und enthält viele reiche Güter. Das vornehmste Produkt ist das Matte, das

nach Tucuman und Buenos Apres, und von da in verschiedene Theile der spanischen Provinzen nach den Kusten von Chili und Peru versührt wird, indem es ein allgemeines Nahrungsmittel unter allen Volksklassen ist. Die andern Produkte sind Häute, Taback und Zucker. Von Buenos Apres kommen große Boote, nach einer zweis die dreimonatsichen Reise in der Stadt Assumption an. Die einzige Schwierigkeit dei der Schissahrt ist die große Wassermasse des Paraguay, welcher sehr reissend fließt; doch wird dieser Nachtheil durch die günstigen Winde vermindert, welche den größten Theil des Jahres von Süden weben.

Seche Meilen unter Affumption auf ber Westfeite bes Paraquan, fliegt der Dilcomano durch feine erfte Runbung in benfelben; feine zweite Mundung ift fechzehn Meilen weiter unten. In Diefer Strecke ergießen fich auch einige tleine Gluffe auf ber Offfeite, und unter ihnen der Tibiquari, an bessen einem Urme, zwanzig Meilen subofilich von Affumption, Villa Nica, eine grofe spanische Stadt liegt, mit vielem Eigenthum in Dieh auf ihren großen Ebenen. Der Blug Bermellio ergießt fich auf ber Westseite in ben Paraguan unter bem 26° 50%. Un einem entfernten obern Aft diefes Fluffes liegt die Stadt Salto, an einem juganglichen Wafferfall. Diefes ift fur bie Spanier ein wichtiger Punkt, welche ihre Gater von Buenos Anres, Tucuman ic. ic. nach Ober = Peru schaffen mollen.

## Der Fluß Parana,

Dber ber Große Flug, ben bie erften Entbecker wegen feiner großen Baffermaffe, als ben Sauptfluß ansahen, vereinigt fich mit ber Ditfeite bes Pa. raguan im 27° 25' ber Breite, und ihre vereinigten Strome erhalten nun ben Namen Rio be la-Plata, welche Benennung folgenden Ursprung hat: -Martinez de Soufa, der erfte, welchem die Rapitanerie St. Vicente jum Geschenf angewiesen worben, ruftete ben Alexo Garcia mit einer gehörigen Estorte aus, um die bisher noch unbetretenen Wildniffe gegen De. ften von der großen brafilischen Rufte ju unterfuchen. Dieser unerschrockene Portugiese erreichte nach bem Laufe bes Tiete fich richtend, ben Paraguan, uber den er fette, und ziemlich weit ins Innere eindrang, von wo er, wie man fagt, mit Gilber und einigem Gold beladen juruckfehrte; allein er hielt am Varaguan an, und wartete auf bie Anfunft feines Sohnes, eines noch fehr jungen Menschen, mit einigen feiner Leute, indeg er eine Rachricht von ber Entbeckung vorher schickte. hier murbe er von einem Saufen Indier überfallen und getobtet, fein Cohn jum Gefangenen gemacht, und alle feine Reichthumer davon geführt. Im folgenden Jahre, theilten fechzig Portugiefen, die ausgeschickt worden waren, um ben Garcia aufzusuchen, baffelbe Schickfal. 218 die Spanier, welche fich querft an biefem Fluffe niederlie-Ben, foviel Gilber unter ben Indiern fahen, und glaub.

ten, es ware ein Produkt bes Landes, fo ernannten fie den Fluß La Plata (Silberstrom.)

Der Parana hat seine Hauptquellen auf der Westseite der Gebirge von Mantiqueira, fünfundzwanzig Meilen westlich von der Stadt Paraty.

## Kapitel XIX.

Rachricht von ber Rapitanerie Ris Eranbe.

Die Kapitanerie Rio Grande ist eine ber wichtigsten in Brafilien. Sie ist bedeutend groß, und grant gesen Rorben an die Kapitanerie St. Paul, gegen Bessten an Matto Grosso und an die spanischen Gebiete, und gegen Suden liegt sie zwischen der lepten und dem Rio de la Plata.

Der hafen dieser Kapitanerie liegt im 32° süb. lich; die Einfahrt in benselben ist gefährlich, weil er erstlich seichtes Wasser hat, und zweitens weil hier immer der See unruhig ist, und der Sand sich verändert. Ohngeachtet dieser Unbequemlichkeiten wird ein großer handel von diesem Plaze nach allen brasilischen hafen in Briggen und kleinen Fahrzeugen getrieben, welche nicht über zehn Fuß tief im Wasser geben. Nachedem man durch den langen Eingang ist, so kommt man in einen inländischen See oder Lagune von tiesem Wasser, und schifft gegen Norden und Westen bis zu seis

nem Ende, wo fich ber hauptfluß in benfelben ergießt. Gegen Guben ist die Lagune Meni und ber neutrale Boben, und etwas weiter gegen Guben das spanische Fort Santa Veresa, das in den neuesten Lagen ausgebessert worden ist.

Die vornehmste Stadt wird von vielen Forts vertheibigt, von welchen einige auf kleinen Inseln stehen. Seitdem sie von den Spaniern unter General Coimbra eingenommen worden war, haben sie die Pertugiesen viel mehr besestigt, und jest befindet sich da eine ansehnliche Macht Kavallerie, leichte Artillerie und Insanterie, so daß in kurzer Zeit, mit der Vereinigung der Milit, ein Korps von fünf oder sieben tausend Mann aufgestellt werden kann.

Das Klima ist sehr schön und der Boden so frucht. bar, daß man diesen Distrikt das Kornhaus von Grassilien nennen kann. Der hier gebaute Waizen wird nach allen Theilen der Küste, wo man Brod braucht, verschifft. Doch wird die Landwirthschaft auf eine so faule Weise betrieben, daß die Waizenkörner immer rauh, schlecht geschält und außerordentlich unrein sind. Sie werden in rohe Häute gepackt, die wie Säcke zusammen genäht sind. Der hinein gepackte Waizen quillt und erhitzt sich häusig auf dem Wege von Rio Grande nach den nördlichern Gegenden, und oft wird er nach dem Landen zu Rio de Janeiro Tage lang am Ufer dem Regen ausgesetzt.

Die Nachbarschaft von Rio Grande ift außeror. bentlich volfreich; in einem Umfreis von gwanzig Deilen schatt man bie Einwohner, mit Einschluß ber Truppen, auf 100,000. Ihre Hauptbeschäftigung besteht in ber Biehzucht, wozu die unermegliche Candstrecke gar vorzüglich geeignet ift; ferner im Trocknen und Bereiten ber Saute, und Charque oder Rindschinken machen. Dieses geschieht auf folgende Urt: Rachdem bem Dagen bie haut abgezogen ift, wird bas Fleisch von ben Bei. nen in ben möglichst größten Stucken abgeloft, welche einigermaßen ben Schinken ahnlich find, und biefe in beiffes Galzwaffer gehn bis vierzig Stunden gelegt, je nachdem fie bicke find. hierauf werden fie berausge. nommen, in ber Sonne getrochnet, bann in Ballen von 150 Pfund gepackt, und bon diefem Safen nach Brafis lien verschifft. Dieses Fleisch wird von ben niebern Rlaffen und von den Regern allgemein vergehrt, und man fieht es auch haufig auf vornehmen Tafeln, indem es dem Bockelfleisch im Geschmacke abulich ift. Es macht die allgemeine Rahrung ber Matrofen aus, und fast jebe aus biefem Safen gebende Schiffsladung besteht aus einem Theile berfelben. Es wird bis nach Westindien, wo die Frage sehr stark barnach ist, verschifft, und wahrend bes Rrieges ift bas Pfund oft um neun Pence ober auch einen Schilling verfauft worden. Das ju Rio Grande bereitete Gleisch übertrifft das von dem Plata-Ausse gebrachte bei weitem. Bahrend bem die englischen Truppen Monte Video befeht hatten, Schloß man, aus Burcht, bag man bas Dieb megtreiben und Mangel an

Lebensmitteln entstehen mochte, Kontrakte zu St. Pedto iber große Lieferungen solchen Fleisches, welches auch zu Monte Video ankam, ob man es gleich nicht brauchte. Man verschiffte es hernach auf die westindischen Märkte.

Die Menge ber Häute, welche von Rio Grande ausgeführt werden, ist fast unglaublich, viele Schiffe werden gan; mit ihnen gelaben, die sie nach den nord-lichen Häfen fahren, wo man sie nach Europa verladet. Man kann im Durchschnitt jährlich nicht weniger als dreihundert tausend Stück annehmen.

Talg macht einen andern bedeutenden Handelkartistel aus, welches gewöhnlich in seinem rohen Zustand verschifft, und nicht ausgetrocknet wird wie am Platassiusse. Der größere Theil wird in Brasilien verbraucht, und die damit handeln, sinden es vortheilhafter, den Talg auf dem Platze, wo sie denselben in Lichter bearbeiten, erst auszulassen. Der Talg wird in rohe Häute verpackt. \*)

horner und Ochsenhaare machen einen geringern handelszweig aus, und werden in großen Quantitaten von diesem hafen verschifft.

<sup>\*)</sup> Einige englische Ansiedler, getäuscht am Plataflusse, giens gen nach Rio Grande, um da Gerbereien, Talgschmelzes reien zc. anzulegen, allein bald mußten sie ihr Vorhaben aufgeben.

Dieses sind die Artikel ber Aussuhr von Rio Grande, welche vielleicht hundert Kuftenfahrer beschäftigen, von denen einige in einem Jahre zwei oder drei Reisen machen, und dahin Rum, Zucker, Laback, Reis, Konsituren 20. bringen. \*)

Von europäischen Gütern bringt man Wein, Del, Glas und eine große Menge englischer Waaren, besonders Eisen (ob sie gleich bas schwedische Eisen vorziehen), Boy, starke wollene Tücker, Manchester von verschiedener Beschaffenheit und Farbe, Kattun, Zitz, Muslin, Schnupftücker, Seibe, Baumwollentuch, Strumpfwirkerwaaren, Hück, Flanell ic. Segeltuch, Tauwert, Unter, Theer, Malereien, Vogelstinten, Kriegsvorrath aller Urt, Metallwaren von jeder Beschaffenheit, besonders Schlachtmesser, einige plättirte Sachen ic. ic. Ein großer Theil der Güter wird auf Pferden ins Junere geschafft, wo sie von Haus zu Haus zum Verkauf oder Austausch gebracht werden.

Während des alten Systems, noch bis vor vier Jahren, wurde ein sehr vortheilhafter handel mit den Spaniern geführt, die Haufenweise kamen, und Taback und solche englische Manufakturartikel, die man auf

<sup>\*)</sup> Fast jedes Fahrzeng bringt eine größere oder kleinere Unzahl von Negern, indem man zu Rio de Janeiro gewohnt ist, alle diejenigen, welche halbstarrig sind und nicht gut einschlagen, nach Rio Grande zu senden, von wo sie, wenn sie sich nicht bessern, häusig in die benachbarte Kolonie verkauft werden.

Pferben fortschaffen konnte, um sehr hohe Preise aufs gierigste aufkauften. So wurden Rio Grande und seine Nachbarschaft sehr beneibenswerthe Lagen, wo man in kurzer Zeit sich ein ansehnliches Vermögen erwerben konnte, weil die Waaren, zwar Kontraband, sich hoch um baares Geld gekauft wurden. Dieser für beide Theile so vortheilhafte Handel ist durch die Gierigkeit unserer Spekulanten, indem sie die Märkte überschwemmten, jest ganz verdorben, und man verkauft jest eine Sache sur zwei, was sonst für sechs mit Begierbe gekauft, worden ist.

Die Nachbarschaft ber Hauptstadt ift gar nicht angenehm, wel sie mit Sand und niedrigen Sandhügeln umgeben ist, welche ber Wind bildet, ber den Sand in allen Nichtungen herum blast, und zwar sind die Winde gewöhnlich so start, daß der Sand in alle Theile des Hauses eindringt.

Das in diefer Kapitanerte gezogene Dieh ift fehr jahlreich, und große Heerden werden von den spanischen Granzen dahin gebracht.

Der große Fluß Uruguap entspringt in dieser Rapitanerie und ergießt sich in den Fluß Plata etwas
oberhalb Buenos Upres. Ausserdem sind eine Menge
anderer von minderer Bedeutung vorhanden, deren Ufer
mit schönem Holze bewachsen sind. Bor einiger Zeit
machten einige von Villa Rica hieher geschiefte Bergleute
Versuche mit Goldwaschen. In der Nachbarschaft der
Mawes Reise

hauptstadt hat man Steinkohlen, wovon ich Stufen gefeben habe. Aus bemfelben Diftrift zeigte mir ein herr eine Substang, bie er nicht erflaren fonnte; als ich sie sah, fo fragte ich ihn, ob er auch gewiß mußte, daß fie von daher tame? Auf feine Bejahung, fagte ich ihm, daß es Wolfram fen, und feste hingu, daß diefes Metall fehr fart anzeige, baß Binn vorhanden fen, weil es in Europa haufig mit bemfelben gefunden wird, obgleich es vielleicht in Amerika und Affen der Fall nicht fenn fann. Es mar ohne Geftalt, nicht burch Reibung gerundet, und wog menigstens ein' Pfund. Bon ber Geologie biefer Rapitanerie ift febr wenig befannt. In verschiedenen Gegenden trifft man Jaguare und andere Raubthiere haufig an. Unter ben Gras freffenden Thieren find fehr große Capivaras, fehr viel Wildpret und Armadille, welche gebraten gar herrlich find. Unter ben Bogeln giebt es Strauge von dunkler Farbe, melthe in großen heerben herum gieben. Auch giebt 'es Abler, Sabichte und andere Maubvogel, befonders eine Art von Rraben jum Geiergeschlecht gehörig. (?) Rraniche, Storche, wilde Ralfutische Suhner, Enten, Rebhuhner, gehornte Regenpfeifer, Geissauger, gehornte Gulen, kleine Papageien, Rarbinalvogel, summende Bogel (?) ic. findet man aufferst haufig.

Die Einwohner sind im Ganzen genommen groß und stark, und lieben das Reiten so ausserordentlich, daß sie auch nicht den geringsten Weg zu Fuß machen. Man halt sie für vortreffliche Reiter, und sie übertreffen an Geschicklichkeit und Behendigkeit, besonders am Fangen

bes Viehs, ihre Nachbarn. Allein man muß wissen, baß die Spanier Peonen auf ihren Gutern haben, welche näher mit den Indiern, als mit ihnen verwandt sind, die Portugiesen aber haben Kreolen, beim Geschäfte- aufgezogen, oder geschickte Reger, welche in dieser Arbeit Niemand nachstehen.

Sonderbar ift es fur Europaer, dag in diesem schonen Klima, wo das Thermometer häufig unter 40° Fahrenheit feht, und wo fo schone Rube als in irgend einem Theile der Erbe gezogen werben, und jebe Bequemlichkeit zu Milchereien vorhanden ift, weber Butter, noch Raje bereitet werben, bei besondern Gelegenbeiten ausgenommen; ja man kann felbst nicht einmal immer Milch jum Raffee baben. Man fann vielleicht anführen, daß die Bereitung diefer Artikel ben Absichten ber Defonomen nicht entsprechen murbe; allein gemiß tonnte fie fo eingerichtet werben, daß fie großen Bortheil abwurfe; ja ich behaupte, daß hundert Rube gur Milderei gehalten, jebem, ber bem Geschafte vorstehen tonnte, mehr Rugen verschaffen murben, als jeber anbere Zweig ber Landwirthschaft. Bald tonnte es babin tommen, daß biese Rolonie die benachbarten Diftrifte, ja gang Brafilien mit biefen Artifeln verfeben murbe.

Bor mehrern Jahren wurde auf Befehl der Regierung etwas hanf gebaut', er fiel vortrefflich aus, allein man gab ihn auf, weil seine Zurichtung deschwerlich war, und wahrscheinlich keinen hinlanglichen Nugen abwarfIn einigen Gegenden find die Trauben fehr gut, und wahrscheinlich wird man bald aus ihnen Wein bereiten, weil die bisherige vom Mutterlande den Kolonien aufgelegte Beschränkung zurückgenommen ist.

In den letzten zwei ober drei Jahren hat man beständig Truppen nach Rio Grande geschieft, wo sie bald disciplinirt, und zu jeder Expedition vorbereitet werden, wenn mit ihren Nachbarn Feindseligseiten ausbrechen sollten. Vielleicht könnte an keinem Platze eine Armee mit wenigeren Rosten erhalten werden; ihre Neiterei sieht im höchsten Ruf, und ihre reitende Artislerie soll einer jeden in Europa gleich kommen; auch ist dieses nicht unwahrscheinlich, wenn wir ihre vortrefflichen Pferde, und die Disciplin in Anschlag bringen, welcher die Truppen, seitdem sie St. Paul verlassen haben, beständig unterworfen waren.

## Rapitel XX.

Allgemeine Bemerkungen über ben hanbel von England nach Brafilien.

Ich habe schon in einem vorgehenden Theile bieses Werkes von der Wichtigkeit von Nio de Janeiro als einem Seehasen gesprochen, der wegen seiner Lage von der Natur bestimmt zu senn scheint, die Hauptstadt eines großen Neichs und der Mittelpunkt eines großen Handels zu werden; es wird daher wohl hier nicht unpassend sen, über diesen wichtigen Gegenstand mich weister auszulassen.

Die zum Hanbel von England am besten geeigneten Schiffe sind solche, welche gegen 400 Tonnen sühren, und gut segeln. Besonders ist das letzte nothwendig, denn ist dieses nicht, so wird die Fahrt nach England durch den Nordospassawind, welcher die Schiffe zu weit nach Westen verschlägt, sehr langwierig seyn. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, daß öfters ein Packetboot, oder geschwind segelndes Schiff, von der brasslissen Rüste in sünf oder sechs Wochen in England

ankommt, und ein fchwer beladenes Nahrzeug noch einmal fo lang braucht. Die beste Jahreszeit von England abzusegeln, wo man die größte Währscheinlichkeit für fich hat, die Reise geschwind juruckjulegen, ift ber Monat Februar oder Mai, weil zu der Zeit meiftens Noroftwind wehet. Ich wurde rathen, die Linie nicht weniger als im 22° und nicht mehr als im 25° westlicher Lange ju paffiren, wenn ber Plata ober Nio de Janeiro die Bestimmung ift, weil ich zweimal, wo ich bie Linie iwischen 19° und 20° passirte, sehr laftige Windfille erfahren habe. Schiffe, welche nach Bahia, Bernambuco und nach nordlicheren Safen bestimmt find, werben die Linie westlicher durchschneiben, wo sie nichts zu fürchten haben, allein der Gudwestpaffatwind murde gewohnlich die Schiffe zwingen, weiter nach Guben zu schiffen, und also zu bald fich dem Lande zu nabern. Sollte dieses der Fall senn, so wurde ich ihnen rathen, wenn fie fich dem Lande nordlich von den Albororos \*) nabern, fich am Ufer zu halten, weil der Landwind gewöhnlich am Ufer hier bis Mittag blaft. Die Bafen find im Gangen an diefer Rufte gut und ficher, boch ift fehr ju rathen, daß man fich mit guten Untern und Tauen versche, besonders in bem Rio de la Plata. In bem portugiesischen Gebiet find bie Safenabgaben nicht fo toffpielig als ehemals, man jahlt taglich einen Dol-

<sup>\*)</sup> Man hat jedoch in den neuesten Untersuchungen gefunden, daß diese Felsen auf keine Weise so gefährlich find, als man sie geschildert.

lar Ankergeld, welches die Hauptausgabe ist. Ich rathe besonders nach Hause segelnden Schiffen, sich mit einem hinlänglichen Wasservorrath zu versorgen, daß sie nicht nothig haben, unter Wegs Wasser einzunehmen, und in den westlichen Inseln anzulanden, weil da die Hassenund andere Ausgaben sehr übertrieben sind, wenn man auch weiter nichts nothig hat, als einige Fässer Wasser, und ein oder zweihundert Pfund Brod.

Jum Landen der Schiffe sind die besondern Boote, die man so häusig in Westindien braucht, in diesen Hafen auch vorhanden; es sind aber auch gute Boote durchaus nothwendig. Sowohl in Nio de Janeiro als in andern Häsen von Brasilien werden Schiffe durch Lichter geladen, welche kosispielig und schwer zu haben sind, wenn viele Schiffe zugleich geladen werden.

Wenn ein Fahrzeug in einem Hafen ankommt, so machen das Sesundheitsboot und Zollboot einen Besuch, ehe es ankert, und sie stellen sogleich ihren Bericht ab, worauf Offiziere, Wachen genannt, an Bord geschickt werden. Diese Männer sind gewöhnlich schlecht bezahlt, ausserordentlich höslich und gefällig, und man muß sie mit Achtung behandeln. Seitdem der Handelstraktat wischen England und Brasilien abgeschlossen ist, hat der Kontrabandhandel fast ganz ausgehört; die Zölle sind sehr herabgesetzt, und die billige Nachsicht, welche der Nichter und die Unterbedienten des Zollhauses gewöhnsich haben, ist so geeignet, daß jeder unredliche Handel unnöthig ist.

Es wird wohl hier nicht am unrechten Orte fenn, die Folgen zu beschreiben, welche zu Rio de Janeiro durch die übertriebenen Handelsspekulationen entstanden, in welche sich Kausseute gleich nach der Auswanderung des portugiesischen Hoses einließen, und die blos denen gleich kamen, welche der englischen Expedition nach Nio de la Plata folgten.

Man mußte es bem unglaublichen Wetteifer unter Rauffeuten juschreiben, baß biefe so eine ungeheure Menge Baaren in ein Land Schickten, beffen zivilifirte Bevolkerung, ohne die Stlaven, nicht achtmalhundert taufend Seelen übersteigt, (wovon gewiß wenigstens ein Drittheil blos bas gebraucht, mas bas land liefert); bag folglich ber Markt fogleich überführt ward. Der Zusammenfluß ber englischen Manufakturwaaren war zu Rio de Janeiro fo groß und fo unerwartet, bag menige Sage nach der Ankunft des Pringen die Miethe ber Saufer, um fie aufzuheben, aufferordentlich flieg. Die Ban mar mit Schiffen bedeckt, und bas Bollhaus balb von Gutern um, dwemmt: felbft Gali, Faffer mit Gifenwaaren, gefalzene Fifche, Faffer mit Rafe, Sute, irdene und Glasmaaren, Stricke, Porter in Bouteillen und Gaffern, Malereien, Gummt, Sarg, Theer zc. maren nicht allein ber Sonne und Megen, sondern auch ber allgemeinen Beraubung ausgesett. Die Ginmohner von Rio de Janeiro und besonders die Kreolen und Fremden aus bem Innern glaubten, daß biefe Guter ihnen jum beften Dabin gelegt maren, und erhoben die Gute und Großmuth der Englander, welche die Bucht weit und breit

mit Artifeln überfaeten, wofur fie ihren eigenen Canbes leuten bisher hohe Preise hatten jahlen muffen. Es ift wahr, daß die herren, an welche diefe Guter addreffirt worben maren, fich um Schildmachen bewarben, um bie fo frei ba liegenden Baaren zu beschüßen, und ihr Verlangen wurde auch sogleich bewilliget. Die Folge war so, wie man sie voraus fagen fonnte; viele von ben Dachtern benutten bie fo schone Gelegenheit, und forgten gar schon fur fich. In Verlauf von mehrern Wochen bot die Ban feinen fo gar jusammen gedrangten Unblick bar; einige Gater murben in die Wohnung ihrer Eigenthumer gebracht, andere weggeschafft, allein mobin und von wem, konnte man nicht ausmitteln; ein gro-Ber Theil bavon wurde auf bem Bollhaufe gum Beften ber Affeturateurs verfauft. Diefe Lift, die fo haufig angewendet wird (und gewiß die größte Strafe verdient) that in ber Folge bem regelmäßigen Berkauf ber Maaren großen Schaben; benn ba ber Markt fo überführt mar, fo wollte felten Jemand etwas fur Baa. ren bieten, ausgenommen bei ben Berkaufern auf bem Bollhaufe. Da der Fall der Preise fortbauerte, fo wurden ungahliche Packe jum Theil wirklich jum Theil nur dem Scheine nach beschäbiget, jum Berfauf ausgeboten. Wirklich mar aber nichts nothig, als bag ber Binbfaden auf ber Außenseite eines Artitels ober bie Ecfe eines noch fo großen Ballens nur etwas entfarbt war, um das Gange fur beschädigt zu erklaren. Durch Diesen Ausspruch, der so leicht zu erhalten war, murben große Quantitaten Waaren, unter jedem Nachtheil, auf dem Bollhause verfleigert. Go erhielten die Gigenthumer die Affekuranzgelder, und die Affekurateurs verloren die Summe, welche den Unterschied zwischen dem Erlöß und der affekurirten Summe ausmachte, wozu noch die Rosten kamen. Viele Affekurateurs werden sich der Verkäufe, welche zu Rio de Janeiro und in andern Theilen von Sudamerika, zu ihrem Besten statt fanden, gewiß noch lange erinnern.

Bu biesen bedeutenden Verlusten muß noch ein anderer gegahlt werden, ber baraus entftand, bag viele Leute aus Unwissehheit Waaren von ansehnlichem Werthe nach Brafilien fanbten, Die dort durchaus feinen Abfat finden konnten. Ein Spekulant von großer Ginficht (!) schickte eine Menge Schnurbrufte fur Frauenzimmer, welche noch nie von einer folden Bewaffnung gehört haben; ein anderer schickte Schlittschuhe jum Gebrauch fur Leute, welche nicht einmal wiffen, bag Waffer gu Eis werden fann; ein Dritter schickte ein ansehnliches Affortement von Sarggerathen, weil er nicht wußte, daß die Brafilier und die Einwohner am Plata niemals fich der Garge bedienen. Bu biefen abgeschmackten Gpefulationen fann man noch eine Menge anderer rechnen, besonders Artikel bes Geschmacks : schone Gervice von geschnittenem Glas wurden von Leuten, die gewohnt find, aus einem horn ober einer Rokusnufschaale ju trinken, wenig geschätt; und brillante Kronleuchter hatten in einem Lande, wo blos Lampen gebraucht werden, die ein dusteres Licht von sich geben, noch wenigern Werth. Sehr feine wollene Tucher paften auch nicht fur ben Markt; weil fie Miemand fur hinreichend fark hielt.

Man schickte eine unendliche Menge Gattel und Taufenbe von Reitpeitschen\*) ju einem Bolke, welche biefelben eben fo menig gebrauchten, als fie ihre Bequemlichkeit fannten. Gie ftaunten, Englander auf folchen Gatteln reiten ju feben, und fie konnten fich nichts fur fo unt ficher halten. Bon ben Zaumen konnte man faum einen Gebrauch machen, weil bie Gebiffe nicht fo beschaffen waren, um bas Pferd ober den Maulesel bamit zu leiten. Diese Artikel murden naturlich aufgeopfert. Eine große Menge von Rageln und eifernen Magren tonnten nicht benutt werden, weil fie ben Beburfniffen der Einwohner nicht entsprachen. Große La. bungen von Manschefter : Baaren wurden gesendet und in wenigen Monaten fam bavon so viel nach, daß man es nicht in zwanzig Jahren batte abbrauchen tonnen. Man machte keinen Unterschied in bem Uffortement biefer Urtifel in hinsicht auf Beschaffenheit ober Feinheit, so daß gemeine Rattune fur weniger als einen Schilling Die Elle und haufig durch Tausch weggegeben wurden. Auch Fische von Meufundland hatten ein ahnliches Schickfal; eben fo Porter, von bem fehr viel in Gaffern bei einem Bolte ankam, con dem nur noch Wenige diesen Artikel des Lurus gefostet hatten. Wie bie Schiffer ju London und in andern englischen Safen glauben fonnten, bag ber Porter gleich ein allgemeines Getrant werden murbe, ift ichwer ju erflaren, befonders wenn er in Gaffen

<sup>\*)</sup> In Brafilien ift der Zaum von hinreichender Lange, um als Beitsche ju dienen.

geschickt wird. Da diese Ladungen nicht verkauft werben konnten, fo murben fie naturlich niebergelegt, und verbarben. Die Fische von Neufundland, von benen ber Centner fur zwolf bis zwanzig Dollars verkauft worden war, konnten um vier Thaler nicht mehr weggebracht werden, und fehr oft bezahlten fie Die Riederlagsgebuhren nicht. Irdenes Geschirr murde vielleicht gunftiger aufgenommen, als irgend ein anderer von den vorigen Artifeln, benn Teller ic. famen balb in allgemeinen Gebrauch. Die kleinern Waaren, welche man nicht zu Stapelgutern rechnen fann, murben fechs bis siebenzig Procente unter bem Preise, was fie gefo. flet und fur Auslagen gemacht hatten, verbauft. Dich in eine noch genauere Schilderung einzulaffen, ift wohl unnothig; es ist zu hoffen, daß ber handel mit ber Zeit feinen regelmäßigen Gang finden, und bag biejenigen, welche fich damit einlaffen, einigermaffen wieder ihren Berluft erfegen werden, obgleich die große Menge von denjenigen, welche babet gang ju Grunde gegangen find, teinen Bortheil mehr bavon ziehen werden. Die Erfahrung wird nun die Truglichkeit jener golbenen Soffnungen vollkommen gezeigt haben, welche einige Personen von bem berühmten Reichthum Gudameritas hatten, und wir werden nicht langer jene Abgeschmacktheiten horen, welche die ersten handelsunternehmungen nach dem Plataffuß auszeichneten. Wie mußten fich jene hanbelsleute getäuscht finden, welche handwertszeuge ausschickton, auf ber einen Seite ein Beil und auf ber andern einen hammer vorftellend, damit man ihnen die Felfen spalte, und ihnen die kostbaren Metalle bon ihnen abschlagen konnte, als wenn sie glaubten, bag man blos in die Berge gehen, und so viel Golb abhauen konne, als jur Bejahlung ber nothwendigen Urtikel nothig mare.

Roch andere Uebel entstanden aus biesen schlecht berechneten und übertriebenen Spekulationen nach Gudamerifa, bie man leicht hatte vorausfeben tonnen. Die erfte Schlimme mar, die bortigen Produkte murben mit folder Gierigkeit aufgefauft, bag viele Artifel boppelt im Preife fliegen, und ju fleigen fortfuhren, indeß unfere Manufakturen immer mehr fielen. Allein bas war noch nicht alles: die Einkaufer litten auch eben fo febr, weil fie die Beschaffenheit ber Artifel nicht fannfen, als weil fie ju gierig tauften. Go jum Beispiel wurde jebe Art von fettiger Materie gierig fur Talg gekauft, und unendlich viele Saute, die im Trocknen und bom Rafer verdorben maren, fanden bereitwillige Raufer. Man fab wenig auf die Beschaffenheit der Waaren, und fo ereignete es fich gar oft, daß Ladungen von bergleichen Urtikeln, anstatt bem Sandelsmann einen Bortheil zu schaffen, kaum die Fracht und Rosten deckten. Auch war berfelbe Fall mit Kuffee und andern Stapelmaaren. Diele herren, welche noch gescheuter als andere fenn wollten, schickten gang fonderbare holgarten nach hans, und ließen fich fogar in den unerlaubten Sandel Farbholz zu verschiffen ein, welches aber gewöhnlich fehr nachtheilich ausfiel, weil die Art von Solz, welche in ber Rabe von Rio de Janeiro machft, bemjenigen von Pernambuco weit nachsteht, wo man es gang frei ausführen tann. Die Thorheit ber Spefulation blieb bier

nicht fteben: Edelsteine schienen eine große Quelle von Reichthum bargubieten; bie allgemeine Berechnung wurde nach bem Preise gemacht, ju welchem man fie in London verkaufte; allein jeder Sandelsmann faufte fie, mehr ober weniger, um den Preis, um ben sie angeboten wurden. Lourmaline faufte man fur Smaragde, Rrystalle für Topafe, und sowohl gemeine Steine als Glasfiuß wurden um große Preise verfauft. Da man wohl wufte, bag Brafilien Gold und Diamanten liefere, und daß der Sandel damit verboten sen, so war biefes fur unvorsichtige Spekulanten eine hinlangliche Versuchung, welche feines von beiden porber im naturlichen Buftanbe gefeben batten. Man wog falsche Diamanten mit Genanigkeit, und kaufte fie mit Gierde, um fie nad) ben bon Jefferies angegebenen Regeln wieder zu verkaufen. Goldstaub, wie man es nannte, kam nicht in geringer Menge gum Vorschein, und wurde nach dem genauesten Wiegen gefauft ober eingehandelt. Allein vorher mar mit diesem Goldstaube folgendes vorgenommen worden: Die von den Englanbern gekauften meffingenen Pfannen wurden gefeilt und mit dem Golde im Berhaltnif von funf bis gehn Progent vermischt, je nachdem der Bertaufer eine große ober fleine Meinung von ber Einficht feines Abnehmers hatte. Und fo fauften, durch einen einfachen Runftgriff, einige unserer Landsleute bie Unge von einem Artikel um brei ober vier Guineen, wovon fie vorher bas Pfund um 2 Schilling 6 Pence verfauft hatten.

Zu diesem großen Verluste durch die obigen Umstände verursacht, mussen wir noch die schweren Ausgaben nach dem Einkause rechnen, als das Packen, Verschiffen, die Fracht, Asseturanz, Kommission und andere zufällige Kosten. Denn nach dem Einkaus jeder Waare sind die Kommissionskosten des Einkauss, der Nieder-lage, Verschiffung und die damit verbundenen Ausgaben der Fracht und Asseturanz, und wenn diese Waare in England ankommt, so sind Zoll, Hafengeld, Nieder-lagskosten und viele andere Spesen, welche diesenigen, bereichern, die damit zu thun haben.

Es ist kaum möglich, sich die Täuschung einzubilden, noch zu beschreiben, welche unter den herrn Raufleuten wenige Monate nach ihrer Ankunft in Sudamerika herrschte, besonders unter denen, welche den Auftrag hatten, die ihnen anvertrauten Guter nicht unter
den spezisizirten Preisen zu verkaufen.

Thre geträumten Erwartungen von unberechenbaren Haufen ober Barren Goldes verschwanden gar bald,
es kamen zwar viele Leute, die ihre Waaren beschauten, allein wenige boten sich als Räuser an, und so
unglaublich es auch scheinen mag, so wahr ist es, das,
wenn man ihnen die Waaren um die Hälfte des Ankaufpreises bot, sie allezeit ausriefen: "Sehr theuer!"
Bei dergleichen Szenen war ich oft Augenzeuge, und
konnte kaum meinen Unwillen unterdrücken, wenn ich
die Preise von Gütern jest so herabgedrückt sah, welche
noch wenige Monate vorher begierig aufgesucht wurden.

Die herren Kommissionare waren babei außerst verlegen, was sie thun sollten: die Zolle und andere Ausgaben waren sehr hoch, und mußten punktlich bezahlt
werden, es war baher ihre einzige Hulfsquelle, einen
Laden oder Zimmer zu öffnen, um ihre Waaren im Detail zu verfausen.

Diefe herren hatten barauf gerechnet, bag fie ihre Geschäfte auf bem großen Weg, wie unsere erften Rauf. häuser abmachen konnten; sie hatten einen Theil ihrer Stunden jum Ausreiten und jum Befuchen ihrer Land. fibe \*) bestimmt. Der Gedante im Rleinen ju verfaufen war febr bitter, und vernichtete alle ihre angenehmen Traumereien, Geschafte in großem Genl abzuma. chen. Sie kamen als Raufleute, und konnten fich nicht ju Rramern herablaffen; und viele von ihnen, um fich Diefer herabwurdigung nicht zu unterwerfen, schickten Die Waaren zu ben Auctionen. Andere, welche flüger handelten, richteten fich nach ben Umftanden, und fanben nicht beleidiget, wenn man nach einem Paar Stiefeln oder einem but fragte. Diefe Leute erndteten allen Vortheil des handels, weil sie ihren Preis von benen, welche faufen mußten, erhielten, und auch Packweise verfauften, wenn sich die Gelegenheit barbot.

<sup>\*)</sup> Es wurden bald Herzensverbindungen geschloffen, und Frauenspersonen von der niedrigsten Alasse erschienen bald in die theuersten englischen Moden gekleidet.

Bon biefen und vielen anbern unglaublichen Umftanben muffte naturlich der handel nach und nach immer schlechter werben; baber ift es febr naturlich ju erflaren, baß bie Eigenthumer, burch die Roth gebrungen und gierig, bas Gold zu feben, von welchem fie fchon fo lange getraumt hatten, burchaus auf Rimeffen brangen. Gine Taujchung folgte auf Die andere; man machte Borftellungen, und julett murben gerichtliche Bollmachten gefchicht; bas Eigenthum murbe bon einem Saftor ju einem andern gefchafft, unter großen Roffen, aber ohne Rugen. Bu hause herrschte aus Mangel an Gelb bie grofte Bermirrung, bis ju einem beflagenswerthen und unglucklichen Zeitpunkt, wo die Zeitungen mit ben Namen jener achtungsworthen Raufleute angefüllt waren, welche vor biefen verderblichen Spekulationen in Ueberfluß gemefen maren.

Iwischen ben Engländern und Portugiesen erhoben sich häusig Misverständnisse, entweder bei Versertigung von Kontratten, oder weil man sie nicht erfüllte, und sie verklagten beständig einander wegen Beschädigungen, welche beide Partheien erlitten haben wollten. Diese Streitigkeiten wurden sich mit vielen Kosten, wenn nicht noch ernstlicher geendigt haben, wenn die weisen Maszegeln des Nichters Conservador, welche von Sr. Erz. dem Lord Stranzford gebilliget wurden, die Verlegenheiten der gesehlichen Vorschritte nicht verhütet hatten. Die Uppellationen der Engländer wurden immer ang hart: es waren Fremde, welche Se. königl. Hoheit beschützte, und sie sanden immer in dem Conde de Linhares einen Rawes Reise.

33

festen und mächtigen Freund, und im brittischen Gesandten einen weisen und klugen Vertreter ihrer Ansprüche.
Wan raumte ihnen besondere Vorrechte ein, denen ahnlich, welche die Abe'ichen in Portugal genießen; sie konnten den Besitz von Häusern, die von unnüßen Familien bewohnt wurden, in Anspruch nehmen; ihre Miethe konnte nicht gesteigert werden, und bei einer Verlegenheit in ihren Angelegenheiten verschaffte ihnen eine Verwendung an den Prinzen einen Zeitraum von zehn Jahren, während dem die Gläubiger sie nicht belästigen dursten. Diese und viele andere Begünstigungen erweckten die Sifersucht der im Lande wohnenden Portugiesen, welche sich oft des Ausbrucks bedienten, daß, um in Brasilien zu leben, man ein Engländer werden müste.

Bare es möglich gewesen, ben ganzen Handel von Brasilien unter ein Interesse zu bringen, so hätten viele von den unglücklichen Folgen vermieden werden können. Man hätte ihn unter die Aufsicht und Leitung ersahrner Rausseute geben sollen, welche blos solche Artikel nach Brasilien geschickt, die man dort brauchte, und deren Agenten sich thätigst bemühet haben würden, über die Bevölkerung des Landes, seine Produkte und Romsumtion, besonders in englischen Manufakturwaaren genaue Kenntnis zu erlangen. Der Bortheil würde sie natürlich angetrieben haben, alles zu bestellen und zu kaufen, was das Land bedurste, und dem Vaterlande diesenigen Artikel zuzuführen, welche am wahrscheinlichsten den meisten Rusen abwerfen konnten.

Ware ber Handel gehörig geführt worden, so würden wir für das Fünfttheil unserer Produkte die brasilisschen erhalten haben, und dabei die Käuser zufriedner gewesen senn; benn, wenn man Waaren um einen ordentlichen Preis verkauft, so erhält sich das Verlangen darnach, swingt man sie aber dem Verzehrer auf, er mag sie brauchen oder nicht, so wird tasjenige, was bisher Luxus war, so gemein, daß es verächtlich wird.

Um la Plata kauften die bemittelten Leute sehr viel von den Ladungen, welche zuerst ankamen, und verlohren in der Folge wegen der Ueberschwemmung von Waaren sehr viel, wo Leute von geringerem Vermögen für zehn tausend Dollars kausten, was wenige Wochen vorher sünszehn die zwanzig tausend Dollars gekostet hatte. In Nio de Janeiro war der Fall etwas versichieden, denn die Neichen hielten die englischen Manufakturen für unerschöpstich, hielten daher mit ihrem Gold zurück, und überließen den Handel hauptsächlich den Leuten in mittelmäßigen Umständen, welche mit großer Vorsicht kausten, und aus Furcht vor einem weitern Heraddrücken der Preise sehr geschwind wieder verkausten.

Nachdem ich die verderblichen Folgen angegeben habe, welche daraus entstanden, daß man Guter sens bete, die nicht zu verkausen waren, so wird es wohl hier am rechten Orte senn, die Artikel der allgemeinen Konsumtion anzugeben, obgleich auch diese mit großem Verluste verkaust werden können, wenn die Platze damit über-

führt werben, benn ber Handel muß von ben Bedürfnissen des Konsumenten abhängen. Wenn Jemand sies ben oder acht Hute, eben so viele Nocke zc. besist, jo ist es unvernünftig zu vermuthen, daß er mehrere brauche, ob er gleich zum ferneren Ankauf in Versuckung kommen kann, wenn sie ihm in gar niedrigen Preisen angeboten werden. Allein auch dieses muß seine Endschaft erreichen, und der Handel bald aufhören, wo die eine Parthei beständig verliehrt. Dieses war nur zu allgemein das Resultat von unsern lesten Spekulationen in Südamerika, in die sich Leute ohne Berechnungund Vorsicht eingelassen hatten.

Gifen und Stahl find Artifel, nach benen allgemein und beffandig gefragt wird. Die Schmiebe gieben schwedisches Gifen vor, weil fie schon immer baran gewohnt find, und nicht wiffen, wie bas englische zu higen und zu bearbeiten ift. Der nachft zu ermahnende Artifel ift Salz, welches die Brafilier nicht fo genau untersuchen. Es wird an einer ober zwei Stellen an ber Rufte bereitet und gelaben; allein bas geschättefte fommt von den Infeln des grunen Vorgebirgs, und bas von Liverpool wird gewohnlich in Geehafen gebraucht. Gemeine Wollenwaaren, Bon und einige farte Tucharten, befonders blaues und schwarzes Tuch, werben gewöhnlich getragen, wie auch Rasimir. Rattune fast von al-Ien Gorten, besonders um geringen Preis, werben leicht Berkauft. Sute von allen Sorten, und Stiefel und Schuhe bon englischer Bereitung, find in ben letten Beiten in großer Menge vertauft worben, benn bas Le-

ber ift bei weitem beffer als bas in Brafilien verfertigte. Gemeine und feine irdene Baaren und Glas, einige Gorten von feinen und groben Metallwaren zc., einige plattirte Baaren, 3. B. Leuchter, welche man jest anstatt ber gampen ju gebrauchen anfangt; Porter in Bouteillen, Chefter Rafe, Butter, mohlfeiles hausgerathe, ginnerne Schuffeln und Teller, Meffing, Blet in verschiedenen Gestalten, Rugeln und Schrot von allen Großen, Pulver, Mediginwaaren, einige physitalische, mathematische Inftrumente, Bucher, wohlfeiles Pavier, Uhren, Fernrohre, eingefalzene Lebensmittel als Schinken, Zungen und Schweinefleisch, wohlfeiles Sattelzeug und besonders indische und andere Waaren, die auf der afris fanischen Rufte zu verkaufen find; ferner marmorne Morfer, Spiegel, und viele Lupusartifel von geringerer Bedeutung; seidene und baumwollene geweißte Sachen, modifche Frauenzimmerkleibungen, befonbers feine Strum. pfe und Schuhe,

Man muß nicht unbemerkt lussen, daß das Mutterland (Portugall) immer noch fortfährt, Del, Wein, Brantwein, Leinwand, Baumwollen Baaren, ctwas Seiden Baaren und eine Menge Artifel von geringerer -Bedeutung nach Brasilien zu senden. Indische Waaren, welche vorzüglich aus baumwollenen Artifeln bestehen, tommen von der Küste von Malabar und chinesische Waaren trifft man in großem Neberstusse. Von Nordamerika werden Mehl, eingefalzene Lebensmittel, Terpentin, Theer, Faßdauben, Hausgeräthere, eingeführt. Artifel jur Schiffahrt, Rleibung für Matrofen, Waffen 2c. finden immer Abnahme.

Die vorzüglichsten Sandelsartifel von Brafilien und bem Platafluß, welche in England, wenn die Martte nicht schon bamit überschwemmt find, am meiften gesucht werben, find Baumwolle, Raffee, Saute, Talg von guter Beschaffenheit, horner, Saare, Rauchwert und Febern. Bucker kann man barunter nicht tablen, weil unfere bestehenden Rolonialverordnungen verhindern, daß er in England allgemein gebraucht werben tann; allein Brafilien ift jum Unbau beffelben gang geeignet. Bum obigen fann man einiges Sol; fugen; jene ichone Urt, Jacaranda, in England Mofenholz genannt, ift im letten Lande einem fo hohen Boll unterworfen, bag man es nicht allgemein zum Gebrauche ber Tischler einführen fann, bas von Offindien ausgenommen. Bon Indigo fpreche ich nichts, weil er im Allgemeinen nicht fo gut ift, als aus andern amerikanischen Provinzen. Es wird fehr viel vortrefflicher Reis gebaut. Es ift zu hoffen, baß ber Taback beffer behandelt wird, um fur den englifchen Markt zu paffen; benn man fann nirgends einen Boben und ein Rlima finden, bas fur ben Bau biefer Oflanze gunftiger mare als in Brafilien.

Seit der Auswanderung des hofes von Lissabon kann man Rio de Janeiro mit vollem Rechte den Markt von Sudamerika nennen, und es ist wahrscheinlich, daß diese Stadt das allgemeine Lagerhaus der Waaren von den vier Gegenden der Erde werden wird.

Doch hat man ben handel nach Afrika, Indien und ben Inseln im indischen Dcean, welche Portugal geboren, eben wie auch den Sandel mit China faum erft begonnen. Die vielen fehlgeschlageuen hoffnungen, burch bie politischen Begebenheiten im Mutterland verurfacht, und die unerwartete Ueberschwemmung von englifchen Waaren, verurfachte eine folche Stockung im Sandel, daß fich die reichen Rauffeute in feine Gpefulationen einließen, und andere große Rapitaliften megen ber schweren Berlufte, die fie erdulbeten, baju die Rraf. te nicht hatten. Go horte bas Monopol auf, welches bisher von der vorigen Sandelsflaffe ausgeübt morben mar; bie Englander nahmen ihre Stelle ein und verkauften Waaren dem Publikum auf die beste Urt, wie fie konnten. Eine Menge offentlicher Auftionen fanben ftatt, und es wurden Baaren von allen Arten nach Brafilien geschickt, um fie auf bie möglichst befre Deife, im Gangen oder im Gingelnen, im Austaufch ober um Geld los ju schlagen. Go murbe von Privatkauf. leuten, in Bergleich mit bem, was man durch Auktionen verkaufte, wenig gethan, weil endlich die lette Art ju verkaufen die einzige schien, wo man eine große Mannigfaltigfeit von Baaren wegschaffen fonnte. Einwohner von Mio be Janeiro und Leute vom Lande famen in großer Menge ju bergleichen Berkaufen; das allgemeine Berlangen mar, wohlfeil ju taufen, ohne auf die Beschaffenheit zu fehn. Bon biefer Quelle entstanden gablreiche fleinere Bache; benn viele Menschen, welche auf diese Beife einkauften, vertheilten fogleich die Baaren in fleinere Parthien, und beschäftigten herummanbernbe Rramer, welche täglich von Thure zu Thure gingen, von Negern begleitet, die auf ihren häuptern Kaften von mannigfaltigen Artifeln angefüllt trugen. Auf biefe Beise konte man Musseline, Schnupftucher, Rattun, Kasimire, Eisenwaaren ic. wohlseiler kaufen, als in England.

hat der handel wieder seinen regelmäßigen Gang genommen, so wird Rio de Janeiro gewiß ein großer und allgemeiner Markt für die Produkte aller portugiessischen Besigungen werden, und es wird gleichsam ein Haus auf halbem Wege zwischen Europa und Indien senn, und alle Arten von asiatischen Procukten wird man in den dortigen Niederlagen sinden. Brasilien wird, frei von den Kolonialbeschränkungen, bald seine Einwohnerzahl verdoppeln; sein Gold wird, anstatt wie bisser in fremde Länder geschafft zu werden, unter den Einwohnern umlausen; und unter einer weisen Gesetzgebung kann man mit Grund hoffen, daß in zwanzig Jahren dieses Land in Wohlstand mehr steigen wird, als jedes andere in demselben Zeitraume.

## Anhang.



## Anhang.

(A) Seite 78.

Die Acvolution ber Provinzen bes Rio be la Plata muß man nicht als eine augenblickliche Bewegung, von einer Parthei verursacht ober als eine offentliche Gahrung nur von vorübergehender Dauer ansehen. Es ift ein einstimmiges Berfahren aller Einwohner, welches ichon lange vorbereitet und beffen Ausführung burch Umftande herbeigerufen murbe - burch die Trennung der fpanischen Monarchie, und burch die folgende Nothwendig= teit, bag Umerita fur feine eigene Eriften; forgen follte, indem es fich eine Regierungsform gabe, welche es gegen bas Verderben ichuse, bas bem großen Gangen brobete. Um es im biefem Lichte ju betrachten, burfen wir nur die gleichzeitigen Bewegungen bebenken, welche in andern entfernten Theilen bes spanischen Amerika fatt fanden, welche ohne Zusammenhang und Plan die namlichen allgemeinen Folgen hatten, wie in biefem Theile der Kolonien, und welche, aller ihnen entgegengesetten Schwierigfeiten ungeachtet, nicht allein ohne Beranderung, fondern mit junehmender Starfe eben aus

ben ihnen entgegengefetten hinderniffen, zwei Jahre fortgedauert haben.

Alls eine politische Begebenheit betrachtet, welche bie Berhaltniffe eines großen Kontinents ju verandern brobte, verdient die Mevolution von Buenos Apres die Mube und Aufmerksamkeit ihre Ursachen, ihre Fortschritte und ihre Wirtungen aufzusuchen; auch follten wir bas Berfahren eines Bolfes nicht fo geradezu tadeln, ohne bag wir bie Beweggrunde und Gegenstande ermagen, wodurch es bagu verleitet murbe. Da ber Partheigeift eine von den Wirkungen jeder Revolution ift, und ba bie Reuerungen in Umerifa eben fo viele Reinde haben mußten als Menschen vorhanden waren, welche burch Eigennut an die alte Regierungsform gefnupft maren, ober von bem ichandlichen Monopol litten, wodurch baf. felbe feit breihundert Jahren unterdruckt murde; fo mird es wohl Riemand sonderbar scheinen, baf bie Gelbite füchtigen und Engherzigen bas Berfahren ber Ginmohner gleich beim Unfang ihrer Laufbahn falfch bargeftellt. und biejenigen Menschen mit Schmabungen angegriffen haben, welche fie durch Gewalt nicht unterjochen fonnten. Db bie Revolution ber Provingen am la Plata gerecht, ob fie gut überlegt ift, und ob fie glucklich vollendet wird, diefes find Aufgaben, welche ich aufzulofen weber im Stande noch Willens bin. Blos hifforisch aufgefaßt will ich von den neuesten Begebenheiten fprechen, und versuchen, ben gegenwartigen Buftand jener Lander und die Beranderungen, welche in denfelben porgefallen find, bem Lefer turg barguftellen.

Biergu ift nothig, diejenige Periode, welche ber Errichtung ber gegenwartigen Regierungs Junta voraus. gieng, etwas genauer ju betrachten, und bie Borfalle anzuführen, welche gleich nach dem Ginfall ber Englan. ber fatt fanden. Die burch jenes Unternehmen verurfachten friegerifchen Unftrengungen ermeckten ben Geift ber Einwohner bes Dizekonigreichst und erregten in ib. nen einen Grad von Rraft und Auftrengung, beren fie fich vorber niemals bewußt gewesen waren. Das tonigliche Unfeben, vom Digetonig ausgeubt, unter beffen Megierung bas Land bei bem Rriegszuge bes Generalmajors Beresford verlohren gegangen war, mußte in Berachtung vor ben Augen eines Bolfes finken, welches für fich felbft bas Land wieder erobert, und nachber feine Sapferteit mit Glucke gegen die englischen Baffen gewendet hatte. Der unfahige, wo nicht feige Bitekonig, ber nichts gethan hatte, als ein gezwungener Zeuge von bem Berlufte zweier wichtiger, ber spanischen Krone gugehorigen Reftungen zu fenn, und ber, burch feine schwachen Magregeln, noch andere Ungludsfalle verurfachte, jur Zeit als Gir Samuel Achmuty bereits Monte Bibeo befest hatte, biefer Bigetonig murde von einer aufferer. bentlichen Junta bes Bolkes abgesett, welches fich in bem Cabildo versammelte, um uber die in diefen fo fritischen Umftanden anzunehmenden Magregeln für fich allein zu berathschlagen. Ich will meine Meinung über biefes besondere Berfahren ber Einwohner von Buenos Unres nicht auffern, welches ohne Zweifel feine gute Borbedeutung fur den Bortheil von Madrid mar, und ich weiß nicht, ob bie Rolonisten, wegen ber Illegalität

ber Magregel, nicht ben Beschluf bes Rabinets von Madrid über einen gwar febr bringenden, aber auch fehr kiklichen Dunkt hatten abwarten follen; fo viel ift aber gemiß, daß, hatten fie bie Privilegien bes Dberberen nicht übernommen, man febr befürchten mußte, bie Entscheidungen murben, wenn fie ankamen, nicht auf ben Buftand der Dinge paffen. Die Bestimmung des Volks gab die Stelle bes Diretonigs Sobremonte bem Seekapitan, Don Santiago be Liniers, einem frangofischen Emigranten, ber die Militarexpedition angeführt hatte, welche ben Plat an 12. August 1806 wieber in fpanische Sande lieferte, und der benfelben Rang hatte, als General Whitelocke im Jahre 1807 ins kand fiel. Man kann mit Wahrheit fagen, daß ber Zufall allein die Erhebung bieses Mannes bemirfte. Ohne moralische Grundsäte, und ein Opfer der Ausschweifung des Spiels, war Liniers gang in Dunkelheit berabgefunken, woraus er von bem Buftande eines Gubalterns ju bem hohen Rang des hauptes berjenigen Provingen stieg, die er so eben bom Feinde befreit hatte, nicht durch feine militarischen Talente, sondern blos burch gunftiges Geschick. Ueber ben eben fo unerwartes ten als ruhmlichen Erfolg aufgeblafen, überließ er fich gang ben ehrgeitigften Unschlagen, und endigte bamit, baß er" fich mit der Revolution von Spanien vereinigte, welche ihm, da fie bie Monarchie ohne haupt ließ, und alle Theile Diefest großen Gebaubes gerftuckelte, bas gun. fligste Feld jur Ausführung feiner großen Plane barbot. Das einemal schien es seine Absicht zu fenn, alle biefe Theile bes Reichs unthatig ju erhalten, bis bas Schick-

fal ber hauptstadt entschieden mare, und er fich bann mit ber fiegreichen Dynaftie vereinigen wurde, wie es fein Borganger im Erbfolgefrieg gemacht hatte; ein anbermal begunftigte er offentlich bie Gache ber Frangofen, und als wenn er ben Folgen des Streites nicht gang traute, schien er mit Begierde diese gander schon jum voraus in die Sande des Usurpators zu liefern. Er magte es fogar, hinterliftige Aufforderungen gur Vorficht ju erlaffen, in welchen er ben Ramen Gr. faiferl. und tonigl. Majestat anrief, einen Ramen, ber in jenen Landern noch nicht anerkannt mar; ja, er schickte Emisfarien mit Briefen an Napoleon, in welchen er den Bustand der Rolonie beschrieb, eben so, wie er es ju' Rarls IV. Zeiten gethan hatte; er schickte auch nach Paris den Bericht von der Riederlage ber Englander am Platafluffe, indem er unter diefem scheinbaren Vorwande bie Gunft bed Schicksallenkers von Europa, wie er ihn nannte, ju erwerben suchte. Endlich schien er geneigt, bie Unforuche ber Infantin Charlotte gur innern Regicrung biefer ganber, unter einer provisorischen Administration, mahrend bes ungemiffen Buftandes ber spanischen Monarchie, aufrecht zu halten. Unter allen biefen Projekten, wo es wohl schwer senn mochte, den Lieblingsanschlag zu entbecken, mar die Grundlage und die unerlägliche Bedingung, die Fortbauer feines eigenen Befehls in ben Provinzen. Beil zu fürchten mar, bag bie Unordnung in ber hauptstadt Spaniens zu Unruhen in ben Rolonien Beranlaffung geben mochte, so hielt es ber Bigefonig Liniers fur gut, ben wirklichen Buftano ber Angelegenheiten, menigstens einige Beit, ju berheim-

lichen, bis er mit größerer Sicherheit feine Musfichten auf einen gewiffen Punkt hinrichten konnte. Diefer ficheren Politik gemäß, widerfprach er allen Gerüchten, welche uber die unglucfliche Lage bes Saufes Bourbon in Europa verbreitet wurden, und erklarte alle bergleichen auf Privatmegen erhaltene Nachrichten fur Lugen, fo bag Jeber, ber es magte, an der Aufrichtigkeit ber Frangofen gegen Spanien ju zweifeln, als Berrather und Verleumder angeflagt wurde. Die obrigfeitlichen Perfonen (Divores) stimmten ju bem Plan, um in ihren Stellen zu bleiben, und bas Cabildo, bamals aus europaischen Spaniern zusammengesett, begunftigte biefe Kunfigriffe, ohne ibre Urfachen einzusehen. Diese Leute waren febr unwiffend, und hatten eine Sucht, Schlechte Meuigkeiten zu verbreiten. Aus biefen verschiedenen Clementen der Autoritat, febr liftig von Liniers bedacht, wurde eine außerordentliche Junta, welche von ihm gufammengerufen und prafidirt murbe, gebilbet, um über alle öffentliche Ungelegenheiten zu entscheiben. Diefe Unordnung war jedoch blos jufallig, und hatte feine anbere Wirkung, ais baf fie bem Willen ihres Borftehers Wirtfamfeit gab.

Die Ankunft einer französischen Kriegsschaluppe zu Malvonado im Monat Juli besselben Jahres (1807) mit einem von Napoleon gesandten Emissär, veränderte die Scene und deckte das Geheimuß auf. Da jedoch das Schiff sechzig Meilen von der Hauptstadt angekommen war, so wurde die Sache dem Volke unrichtig dargestelli; man sagte ihm nämlich: als Beweis der

Rechtlichkeit, mit welcher die Frangofen in Spanien eingerückt fenen, fende Napoleon diefes Fahrzeug mit Musfeten und andern Baffen beladen, damit man fich gegen bie Englander vertheibigen tonne. Die in Buenos Unres wohnenben Altspanier ließen fich von diesem elenden Betrug gang taufchen, und durchjogen zwei Machte bintereinander bie Strafen unter Fackelichein mit Mufif. banden, und mit dem Freudengeschrei: Biva Napoleon. Rachbem ber Emiffar in ber hauptstadt angekommen war, versammelte sich bie Junta, und seine Depeschen wurden gelefen. Sie bestanden in einigen Befehlen von ben neuen Ministern, D'Farrel und Aganga, in einer Ergablung von den Borfallen ju Aranjuez und Sanonne und von der ju Gunften Josephs erfolgten Thronentfagung. Diefe Papiere enthielten auch Bemerkungen, wie nothwendig es fen, biefen Magregeln beigutreten, weil baburch ein unglucklicher Rrieg vermieden murbe, ber durchaus nicht vortheilhaft fenn tonne, und bas Berberben ber Ration berbei fubren merbe, ba biefelbe fich bann bem Eroberer unbedingt murbe unterwerfen muffen, jest aber die gunftige Gelegenheit habe, an ihre Spige einen weisen Ronig ju ftellen, ber von bem unermeglichen Einflug und ber allmachtigen Gewalt feines Bruberd unterftust murbe. Diefem war noch eine lange und flagliche Erzählung von den Uebeln beigefügt, melche die Bourbonische Familie, besonders die letten Zweige über Spanien gebracht hatten; bas Bange ichlof mit einer Ermahnung an die Amerikaner, bag bie gut gesinnten Spanier ju Mabrid von ihnen in biefen fritis fchen Zeiten biefelbe Rlugheit ermarteten, welche ihre Bor-Mames Reife. 34

fahren beim Erbfolgefrieg gezeigt batten. Es famen nun auch Befehle vom Rathe von Kastilien, bag bem neuen Ronig Joseph und auch dem Raifer Napoleon ber Cib geleistet werden sollte, mobei viele gedruckte Schriften verbreitet wurden. Da in biefen Schriften die Bornehm. fen des Bigefonigreichs wegen jedes Biberffandes verantwortlich gemacht wurden, und ba bie Sache fo gar wichtig war, so glaubte die Regierung, sie konne alle Berantwortlichkeit von fich wegwalten, wenn fie bie Sache and Volt überwies, welches einen Entschluß nach Belieben nehmen fonne. Das Cabildo mar der Meinung, daß ber Zustand ber Monarchie offentlich befannt gemacht, und die vom Emiffar überbrachten Papiere (welches auch mit ben gedruckten aber nicht mit ben Ministerialbefehlen geschah) verbrannt werden sollten, tvoraus das Bolt die Beschaffenheit ber Sendung schlies Ben tonne; es wollte nun abwarten, welche Parthei bas Wolf ergreifen wurde, in ber hoffnung, daß unterbefe fen ein gunftiger Zufall bie vorhandene ungluckliche Lage andern konnte. Liniers führte alles biefes aufs geschicktefte aus, wobei er fich weder den Deg jur Mus. führung seines eigenen Planes versperrte, noch feine Unbanglichkeit an die Frangofen einen Augenblick aufgab. Die von ihm erlaffene Proflamation, worinnen er ben Buffand Spaniens und bas Verschwinden ber toniglichen Kamilie aufundiate, wird ein ewiges Denkmal von feinen unredlichen Absichten und eine Schande fur ein Bolk fenn, weil es bie Beleibigung bulbete, bag er ben Mamen Napoleon gebrauchte, um bas Betragen beffelben ju leiten.

Man fann naturlich vermuthen, bag er babei mit bem frangofischen Offizier im besten Bernehmen gu fteben suchte, und ihn beimlich aufs artigite behandelte. Um ihn gegen Beleidigungen vom gemeinen Saufen gu ichugen, und um feine eigenen Abfichten befto beffer gu verstecken, beredete er biefen Offizier, fich nach Monte-Bibeo zu begeben, mo er bald eine Gelegenheit gur Ruckreife nach Frankreich finden tonnte, benn die Brigg, bie ihn nach Amerika gebracht hatte, war, ba fie von einer englischen Fregatte gejagt worden, auf den Grund gelaufen. In einem nachher eingeleiteten Prozeg uber Die versuchte Alucht bieses Mannes ist ein offizielles, Schreiben von Liniers an den Couverneur von Monte-Dideo offentlich bekannt gemacht worden, worinnen er befiehlt, bag man der Person bes Emisfare die großte Uchtung und Aufmerksamkeit erzeigen folle, weil er mit ben wichtigsten Angelegenheiten jum Beffen ber Ration beauftragt fen, und worinnen Liniers jugleich befiehlt, baß man alles aufbieten folle, um feine baldige Ruckreise nach Europa ju erleichtern.

Der Gouverneur von Monte Video war damals Don Xavier Elio, berfelbe Mann, welcher sich baselbst bestand, bis die Junta von Cadir ihn zum Vizekönig ernannte. Er hatte wichtige Gründe, das Verfahren Liniers zu misbilligen, der sich nun nach und nach verrieth. Man hatte kein Wort von einem Schwur der Treue für Ferdinand VII. gesagt, und die vom Gouvernement genommenen Maßregeln waren so schwantend, daß man mit geringem Scharssinn die Aufrichtige

keit seiner Absichten bezweiseln mußte. Don Xavier Elio entsagte dem Sehorsam gegen den Vizekönig, bil. dete eine Junta zu Monte Video nach den schon in verschiedenen spanischen Provinzen gebildeten Junten, und erklärte, daß er keinen Befehlen, aus der Hauptstadt der Provinz gegeben, gehorchen würde, weil sie von einem verrätherischen Besehlshaber unterdrückt sep. Auf diese Weise wurde unbedachtsam ein gefährlicher Unterricht gegeben, welchen das Volk nur zu bald benügte. Der Vizekönig schiekte Truppen gegen Monte Video, und so brach zum erstenmal seit den Tagen Pizarros, ein bürgerlicher Krieg in Amerika aus.

Unterdeffen vergrößerten fich Liniers Plane immer mehr, und wie fich die Unflagen gegen ihn vermehrten, fo mußte er auch offener in ber Ausführung feiner Plane verfahren. Gein erfter Augenmert ging babin, eine farte Parthei im Lande ju gewinnen, welche feine Magregeln unterftugen tonnte. Er fing damit an, bag er die verworfenften und ehrloseften Menschen ju Offigieren machte, von benen er verfichert mar, bag fie jebe Rolle, die er ihnen anweise, spielen murben. Der Einfall ber Englander hatte eine Bermehrung ber Truppen erfordert, und zwar größer, als es ber Schatz ber Rolonie ertragen fonnte; allein anftatt biefelben ju vermindern, nachdem die Umftanbe fie nicht mehr erheischten, fo vermehrte er fie taglich burch Errichtung neuer Regimenter, wobon er bas eine Grenabiere von Liniers nannte, und als feine Leibmache gebrauchte. Die Bermaltung ber Gerechtigfeit, melde

durch eine schlechte Anordnung in der Konstitution in die Hande des Bizekönigs gegeben ist, war ganz seinem Lieblingsanschlag untergeordnet; denn so despotisch auch alle die von dem spanischen Hofe in diese Kolonien geschickten ersten obrigkeitlichen Personen gewesen sind, so übertraf Liniers sie doch alle durch seine ungerechten Handlungen, um sich Anhänger zu verschaffen. Diese Unordnungen und die sich häusenden Beschwerden erschusen endlich zu Buenos Upres selbst viele Misvergnügte, und die Gewalt des Vizekönigs sand nicht blos zu Monte Video, sondern auch an andern Orten Widerstand.

In diefer Zeit fam von Spanien Don Joseph Manuel de Copeneche an, welcher von der provisorischen Junta von Sevilla, ehe fich die Central . Junta gebilbet hatte, jum Brigabier ernannt, und als ihr Rommiffar abgeschickt worden war, um zwischen Mabrid und ben Rolonien Ginigfeit ju beforbern. Diefer Mann -Amerika errothe, daß es ihn unter feine Gohne jablen muß! - war ju Arequipa gebohren, und von einer reichen Familie, fur beren Sanbelsangelegenheiten er einige Jahre vorher nach der Halbinfel gegangen mar. Nachbem er hier bas von feinem Bater ihm anvertraute Gelb verschwendet hatte, jog er die Uniform eines Rapitans ber Milis an und wurde einer von den gahlreichen faullengern von Madrid. Alls die Franzosen in diese Stadt ruckten, erhielt er von Murat ben Auftrag, nach Umerifa ju geben, um die frangofische Sache ju unterfice gen; allein auf feiner Reife nach Andalusien anderte er

feine Gedanken, und erhielt bon ber Megierung biefer Proving die Stelle eines toniglichen Rommiffare fur Gub. amerita. Bei feiner Untunft bachte er an nichts, als fem Gluck ju machen, und gemag bem Intereffe berer, Die ihn ju bem Range eines Brigadier befordert hatten, empfahl er, daß auf jeten Fall bie Rolonien, welche ihre Stimmen laut gegen Franfreich erhoben, ihre Berbindung mit den spanischen Provinzen beibehalten follten. In Monte Dibeo stimmte er ben Absichten der fo eben errichteten Provincial-Junta bei und behauptete, daß er ben Auftrag habe, in allen ben Stabten biefes festen Landes auch bergleichen Junten ju errichten. Als er nach Buenos Upres fam, und bas erstemal mit Liniers und bem Magiffrat jusammen tam, so anderte er feine Sprache, und erflatte, baf die Einwohner von Monte Dideo verdienten, Abtrunnige genannt ju werben, weil fie fich in einer gang und gar nicht fur Provingen longlen Beife tonstituirt hatten. hierauf ließ er die Ginwohner ber hauptfradt Ferbinand VII. feierlich schworen, welche Feier. lichkeit bisher ausgeseht worden war; auch ließ er die Junta von Sevilla als bie gefetmäßige Reprafentation von ber Gewalt bed Souverans anerkennen.

Der Rommissär nahm so viele Charaftere an, als die Scene erforderte. Da er sah, daß die Gegner der Abministration reiche und angesehene Männer an der Spipe hatten, so bot er alle Mittel auf, um sie zu bezuhigen, und erklärte daher, daß man dem Beispiel von Monte-Video recht wohl folgen könne. Das Cabildo, der Mittelpunkt von der Parthei gegen Liniers, gab das

Zeichen zum Aufstand am 1. Jänner 1809, indem es eine Bolksbewegung zu Sunsten der Errichtung einer Junta veranlaßte. Allein dieser Aufstand hatte blos die Folge, daß die Anführer desselben verbannt wurden, indem die Truppen des Bizekönigs mit Unterstützung der obrigkeitlichen Personen, welche ihre Stelle nicht versliehren wollten, die Oberhand erhielten.

Es ift bemerkenswerth, daß diefe Berfchworung blos bas Werk europäischer Spanier war, und alle Rreolen die Parthei bes Digetonigs ergriffen. Diese aufrubrischen Cumulte waren zwar ohne Wirkung, allein fie beweisen eine Bahrheit, welche seitbem fur Die Alt. spanier fehr bitter ausgefallen ift, namlich, bag bie wirkliche Starte bes Landes in ben Gingebornen beruhe, Bur nehmlichen Zeit entstand zwischen ihnen ber unverfohnlichste haß. Der Digetonig, welcher seine Sicherheit den Banonneten ber eingebornen Truppen ju verdan. fen hatte, suchte ihrem Patriotismus gu fchmeicheln, indem er ihnen ju ihrer anerkannten leberlegenheit über ihre Feinde Gluck munschte. Indem er auf biefe Beife Die Marime: theile um ju herrschen, befolgte, vermehrte er ben Brennftof eines Feuers, welches fich schon ju einem nicht ju loichenden Grabe entjundet batte.

Indes die Europäer der Rolonie, durch ihre um flugen Maßregeln den Eingebornen täglich neue Ursachen jum Widerwillen gaben, war Madrid nicht vorsichtiger, die verwickelten Interessen der Rolonien zu behandeln. Die Central-Junta ward zu Buenos Apres mit großem Enthusiasmus anerkannt und ihr Gehorsam geschworen, und die erfte handlung, wodurch fie ihre Dbergemalt aussprach, mar die Ernennung eines neuen Duetonige, anflatt Liniers, ber als Gefangener nach Spanien geschickt werben follte. Der Streit zwischen ben Rreolen und Spaniern murbe gang ju Gunften ber Legtern entschieben; bie Gefangniffe, in welchen bie Insurgenten fieben Monate gefangen gefeffen hatten, murben geoffnet, und bamit uber ben Beift ber Entscheidungen bes Mutterlandes fein Zweifel übrig bleiben tonnte, murbe Elio gu einer Stelle beforbert, bie ihm bie unmittelbare Gewalt über die Truppen gab. Und boch gaben bie Eingebornen einen neuen Beweis von ihrer Reigung, ih. rem herren uber bem Meere ju gehorden, benn fie nahmen ohne Widerspruch ben Diretonig Cisneros unter fich auf; allein fie wiberfetten fich ber Beforberung bes Elio jum Amte bes Generalinspettors, und bie Romandanten ber verschiedenen Rorps wendeten ihren Einfluß an, um ben Befehl megen Liniers Transportation abjuantern, mas auch bewilliget, und ihm bie Erlaub. nif fich ju Cordova aufzuhalten, ertheiltswurde. hier hatte biefer unternehmende Mann Beit, über feine Beffurjung nachzudenken, benn biefe allein hatte ihn vermocht, den Befehl der Truppen feinem Nachfolger gu übergeben. In ber Folge werben wir feben, daß er femen ruhigen Bufluchtsort verließ, ben er ber Bute ber Rolonie verbantte, um gegen fie ju fechten.

Als Don Baltafar Gebalgo de Cisneros den Befehl übernahm, war die Lage der Dinge gang und gar
nicht angenehm; im Gegentheile boten sich die größten

Schwierigkeiten bar, die feit ber Eroberung jemals var. gefommen waren. Das Bolk fing an, feine gewohnte Berehrung für eine Regierung, welche immer ihre Form veranderte, aufzugeben; feine ehmaligen Opfer und feine fuhne Bertheibigung hatten feine Belohnung gur Folge; im Gegentheil bruckten baffelbe neue gaften, und dabei war feine Lage fo, daß es fich von benfelben leicht befreien konnte. Die Ankunft bes hauptes mäßigte auf eine furge Beit die Sipe ber Partheien, welche unter ber vorigen Regierung erregt worden war; allein Diefes mar nur eine scheinbare Rube, welche ber unfahige Cisneros nicht benuten konnte, fie war gleich einer aufferordentlichen Winbstille vor einem Sturme, welchen ber geschickte kootse voraussieht, und sich barnach 'richtet, der unwiffende aber überfieht. Das offentliche Difvergnugen murbe burch ben erschopften Buftand bes Schapes vermehrt, welcher burchaus einige okonomische Beschränkungen in bem Militaretat erheischte, eine Maagregel, die Unannehmlichkeiten bemirken mußte. Auf fo viele und mannigfaltige Beife in Berlegenheit, fragte ber Digetonig Manner um Rath, die benfelben ju ertheilen im Stande maren; einer von ihnen \*), ber burch feine Geiftesgaben, feine Thatigfeit und feinen Patriotismus

<sup>\*)</sup> Dr. Mariano Mareno, ftarb in der Bluthe des Lebens auf seiner Reise nach England, als Abgesandter von der Junta von Buenos Apres, wodurch seine Baterland eine der größten Zierden verlohr. Seine Kähigkeiten, als Redoner und Staatsmann, erwarben ihm mit Recht der Benens nung des Burke von Sudamerika.

eine ausgezeichnete Stelle in ber Geschichte von Umerita einnehmen wird, machte bie beredtesten und fraftigsten Darstellungen zu Gunften eines freien Handels mit England, als das sicherste Mittel, das Land wieder glucklich zu machen, und die Finanzen zu verbesfern.

Die ernsthaften Rlagen ber europäischen Spanier, welche die Rolonie gang zu einem allgemeinen Aufstand reif barftellten, hatten bei ber Central - Regierung die unvernünftigfte Unruhe verbreitet, und gegen die Eingebornen foviel Borurtheil erregt, daß dem Saupte, welches fam , um Frieden berguftellen, bie ftrenaften Berhaltungsbefehle gegeben wurden. Man fann sich unmöglich mehr Barte, willführlicheres Betragen ober gro. Bere Ungerechtigfeiten borftellen, als unter Diefem Gp. ftem, bas man popular nannte, begangen murben. Der Dizekonig fing, feinen Verhaltungsbefehlen gemaß, damit an, daß er alle die Menschen, welche nur im geringften verbachtig waren, fest nahm, und fie ohne bie geringste Untersuchung nach Spanien schickte, wo sie entweber im Gefangnif blieben ober unter bie Urmee gesteckt wurden. Auf dieselbe Beise wurden Fremde verfolgt, obgleich viele von ihnen auf Schutz wegen ihrer porher geleisteten Dienste, gerechte Unspruche hatten, ober weil fie verheirathet waren, und fich schon lange vorher in biefen Provingen niebergelaffen hatten.

Die natürliche Folge von allem diesem war, bag tie Gewalt des Vizekonigs beim ersten Stoß über den Haufen geworfen wurde. Der 19. Mai 1810 war der

Tag, welcher bas alte Snftem, bas fich fo verhaft gemacht hatte, auf die Probe brachte; man hatte febr traurige Nachrichten vom Mutterlande erhalten; man fagte, Cabir habe fich ergeben, und bie Junta fen nicht allein mit Schmach, fonbern felbst unter bem Berbacht ber Berratherei, gerftreut worben. Unter biefen Umftanden mußte ber Dizekonig nicht, was er fur einen Meg einschlagen follte; feine Verlegenheit bruckte eine Proflamation an bas Bolf aus, worinnen er feine Defummerniß über bie migliche Lage ber Salbimel ausbruckte, und anstatt die Besorgniffe bes Botts ju beru. higen, nur ju beutlich feine eigenen Zweifel und Diebergeschlagenheit verrieth. Dos Cabilto sah bie Roth. wendigkeit ein, fich fogleich ju verfammeln, um über bie Makregeln ju berathichtagen, welche man ju nehmen habe, damit ber große Saufe nicht eine Darthei bilben und fich ber Regierung bemachtigen mochte. Es ift offenbar, bag, nach fedem Grundfage bes Rechts, Die Magistrateversonen ihre Memter nicht mehr ausüben fonnten, und bag, ba bie Central-Junta aufgeloft mar, Cisneros nicht mehr Unspruch auf die oberfte Bermaltung diefer Provingen hatte, als ber gemeine Burger pon Buenos Anres. Go weit war biefe Gahrung entfernt, irgend ein Berlangen von Unabhangigkeit, felbft unter ben Eingebornen zu erzeugen, baß auch nicht das Gerinafte ohne die Beiftimmung und Mitmirfung bes hauptes gefchah, mit bem alle Glieder vom Cabildo, beffen Mehrheit aus europaischen Spaniern bestand, fich berathschlagten, und mit feiner Ginftimmung einen Rongreß auf ben 22. beffelben Monate jufammen riefen,

wo bie vornehmften Einwohner nach einer an biefelben erlaffenen Aufforderung jugegen waren.

Den Verhandlungen biefes Tages hat bie proviforische Junta der Regierung, welche jest in diesen Provingen berricht, ihren Ursprung ju verdanken, fie wurde gesehmäßig und unter den besten Aussichten eingefest, um unter bem Bolfe wieder Ruhe herzustellen, und baffelbe von jenem gefährlichen Buftanbe jurud ju halten, in bem es bei jedem Schritte burch veranderte Schicksale ven Mabrib gezogen werden konnte. Man kann auch kein einziges Beispiel von Gewaltthatigkeit auffinden, welches mahrend die fehr wichtigen Krife ftatt gefunden hatte, und bie Magistratspersonen unter bem alten Spfteme haben feine anbere Urfache uber irgend eine Beunruhigung ju flagen, ale baß fie in ihrem Umte burch andere erfett murden. Doch bald barauf entbeckte man eine große Berschworung, wo Despotismus und Berderbniß die neue Umgestaltung ju vernichten brobeten. Die Leibenschaften von den Beamteten von Spanien fingen zu wirken an. Diese Leute konnten sich nicht so leicht herab laffen, biejenigen Manner als freie Denfchen anzusehen, welche ehmals Stlaven gemesen maren. Monte-Bideo war die erfte Stadt, welche fich weigerte, fich in die angenommenen Beranderungen zu fügen, und ohngeachtet die ersten Unterhandlungen, welche eröffnet wurden, um eine Uebereinstimmung bes Bolfes mit bem Syftem der hauptstadt ju bewirken, glucklich ausfielen, fo war doch bald barauf die Untunft einer Doft, welche die Ginfegung eines Regentschaftsraths ankundigte, hinreichend, bas

Berfohnungsprojekt ju verwerfen, und auf der Biedereinsetzung des Bigekonigs ju bestehen.

Das Gouvernement von Buenos Apres, welches von dem Regentschaftsrath nichts als blos dem Gerüchte nach wußte, weil es keine offiziellen Depeschen erhalten hatte, weigerte sich, denselben anzuerkennen, oder schob wenigstens dieses auf, bis hinlangliche Ausstunft, auf was für eine Art derselbe die Gewalt ershalten habe, eingetroffen sep.

Auf ber Seite von Peru hatten bie Reuerer feine hellere Unficht ber Dinge. Liniers hatte fich an die Spipe ber Gegenparthei, welche die Projette ber erften pernichten wollte, gestellt; allein von allen Truppen, die man in den innern Provinzen zusammen bringen tonute, wurden blos zwei fleine Urmeeforps gebilbet, bas eine unter bem Befehl eben bes Liniers und bas andere in Votosi unten bem Befehl von Marschall Ries to. Beibe murben vollkommen geschlagen, und ihre Unführer hingerichtet. Liniers, Concha, Allende, Rodriques und Moreno murben in ber Nachbarschaft von Cordova nach einem formlichen Urtheilsspruch als Berrather, hingerichtet, und Dieto, Sang und Joseph von Cordova litten den Tod in dem vornehmften Biertel von Potofi mit ber öffentlichen bei bergleichen Fallen gewohnlichen Feierlichkeit.

Im Norben hatte bie Provinz Paraguan bas Bei- spiel von Monte-Nibeo angenommen, und sich auch mit

vernements vereinigt; es wurde zwar eine Kriegsmacht von fünf hundert Mann, unter dem General Belgrano, von der Junta im Oktober 1870 geschickt; allein dieses wirkte wenig, und die Einwohner blieben auf ihrem Entschlusse, ohne dem neuen System anzuhängen, bis Intriken und die unklugen Maßregeln ihrer eigenen Häupter sie nothigten, ihre Gesinnungen zu ändern. Die Paraguaper bemächtigten sich Belasco's und schickten ihn als Gesangenen den Einwohnern von Buenos Apres, um ihre Freundschaft zu zewinnen.

## Anhang.

(B) Seite 1 83.

Che ich Brasilien verließ, übergab ich Seiner königlichen Hoheit einige Bemerkungen über sein Gut von St. Eruz, und wie daselbst einige Verbesserungen vorzunehmen waren. Das erste Augenmerk muß baselbst auf große Einzäumungen für Nindvieh gerichtet senn; dann müssen an 800 bis 1000 Morgen Landes, die bewässert werden können, gewählt werden, um auf denselben Futterkräuter zu bauen. Von 5 bis 600 Kühen könnte eine außerordentliche Menge Milch, Butter ober Käse bewirkt werden, welche Anstalt einen kaum glaublichen Gewinn abwersen würde, weil man bis jest diessen Zweig der Landwirthschaft fast gar nicht treibt.

Diefes Gut fonnte bas Muftergut fur Brafilien und von bem größten Nupen fur bas gange Land

tverden. Der Hanfbau, ganz bem kande angemeffen, sollte allgemein eingeführt, und auf den höhern Gegenden Kaffee, Baumwolle, Mandioca und andere Produkte angebaut, und eine bessere Art von Indig aus Indien zur Anpflanzung eingeführt werden.

## Anhang.

(C)

S. 400. tiefes Werkes verfprach ich, etwas über bie gegenwärtigen Berordnungen, welche bie Diamanten betref. fen , ju fagen. Diese schonen Ebelfteine find in Brafilien fo haufig gefunden worden, daß nicht allein Europa, fonbern auch Affen mit ihnen versorgt wird. Weil die Jabiften felten find, und haufig nicht in Sandel fommen, fo hat man Diamanten von Brafilien babin geschickt, und fie indische Diamanten genannt. Die Frage ift jent, ob es nicht beffer fen, wenn bie Regierung bas Guchen ber Diamanten eben fo, wie bas Guchen nach Gold, unter besondern Gefeten erlaubte. Denn bas Monopol ist ohne Wirkung, weil die Diamanten in so vielen Theilen, die weit von einander liegen, gefunden werben, bag es unmöglich ift, bas beimliche Auffuchen berfelben zu verhindern. Doch biefes Mono. pol muß fich felbst vernichten.

Maives Reise.

Folgendes ift eine Darstellung ber verschies benen Zweige der Revenüen in Brasilien, welchen vielleicht feine irgend eines andern Landes von berselben Bevölferung

gleich fommen:

- 1) Ein Fünftheil von allem in Brafilien gewonnenen Golde.
- 2) Eine Abgabe von 15 Prozent von allen eingeführten Gutern auf dem Zollhause, ausgenommen, was auf portugiesischen Schiffen eingeführt wird, wo man etwas weniger zahlt.
  - 3) Eine kleine Abgabe auf die Ausfuhrartikel.
- 4) Zehnten, oder 10 Prozent von den Produkten bes Landes. Dieser Zweig der Nevenüen ist sehr bedeutend für den Staat, dem er seit der Gründung der Rolonie gehört hat, als der herrschende Monarch nach einem mit dem Papste abgeschlossenen Traktat, die Bezahlung der Geistlichen übernahm, um sie zu bewegen, daß sie in dieses entsernte und unkultivirte Land giengen. Die verschiedenen Cinnehmer sammeln diese Abgabe, indem sie auf jedem Gute oder in jedem Hause die Sklaven zählen, und um eine gewisse Summe für den Ropf, anstatt des zehnten Sklaven nehmen.
- 5) Erlaubnifischeine, welche eben unter derfelben Einrichtung wie die Zehnten ausgegeben werden.

6) Ein Zoll auf alles, was in die Bergworksbezirke gebracht wird. Diese Abgabe beträgt für den Arroba sechs Schilling, oder etwas mehr als zwei Pence für das Pfund aller Waaren ohne Unterschied. Für jeden neuen Neger werden zehn Milreis, und für einen Ochsen, der nach Nio de Janeiro geht, zwei Milreis bezahlt.

Es kommt eine ansehnliche Summe von dem Zoll ein, den man beim Passiren der verschiedenen Flusse zahlen muß, nämlich zwei Milreis für jeden Maulesel ohne Ladung.

Auf bas Pfund Fleisch ift in allen hauptstädten eine neue Abgabe von 5 Reis gelegt.

Die nach Rio be Janeiro gebrachten geiftigen Getranke gablen fur die Pipe gehn Dollars.

Auf die Hauszinse ift eine neue Abgabe gelegt worden, die fehr vortheilhaft erhoben wird.

Der Goldstaub, welcher in den Bergwerksgegenden zirkulirte, ist eingefordert, und dafür ein für den Distrikt eigenes Papiergeld ausgegeben worden, welches 100,000 Pfund Stering beträgt.

Durch das Stempeln der Dollars ist auch eine beträchtliche Summe gewonnen worden, indem der

Dollar um 750 Reis angenommen, und um 900 nach bem Stampfe ausgegeben wurde.

Webersicht des gesellschaftlichen Zustandes unter den mittlern Klassen, welche sich mit Berg- und Feldbau beschäftigen.

Wir werden naturlich verleitet und einzubilben, daß in einem Lande, wo man Gold. und Diamant. Minen findet, ber Reichthum ber Einwohner unermeg. lich und ihr Buftand aufferst beneibenswerth fenn muffe. Die Portugiesen, welche in den Bergbaudiftritten mobnen, muntern diese Vermuthung auf, und fo oft fie nach Rio de Janeiro gehen, unterlaffen fie nicht, allen möglichen Glanz und Aufsehen zu machen. Allein laßt uns diefelben in dem Mittelpunkte ihres Reichthums betrachten, und einen Mann beraus heben, ber funfzig bis sechtig Reger mit Satas von Goldminen und mit ben nothigen Werfzeugen zur Bearbeitung berfelben befist. Die Reger allein find werth, jeden nur ju 100 Milreis angeschlagen, 1,200 ober 1,500 Pfund Sterling, bie Jatas und Werkjeuge, obgleich auch von Werth. wollen mir gar nicht anfeten. Ungenommen, bag biefer Mann verheurathet ift und Familie hat: Wie ift ihre hausliche Lage, wie ihre gewöhnliche Lebensweise? Man erlande mir, fie in ber reinen Sprache ber Bahrheit gu bifchreiben, ohne Bergrößerung ober Berminderung. Ihre Wohnung verdient faum ben Ramen eines Hauses; sie ift die erbarmlichste Butte, weiche die Gin-

bilbungsfraft fich nur benfen fann. Gie besteht aus ein Daar Abtheilungen, die unregelmaßig auf einander gebaut find; bie Wante find von Lohm mit Strob, ein Loch, mit einem Rahm eingefaßt, bient als Fenfer, ober eine elende Thure muß baffelbe verfeben; die Ruge beden find von Lehm, an fich feucht, und noch wiberlicher durch den Schmuß der Bewohner, mit denen die Schweine oft um ben Besit streiten. Einige Ranchos find zwar auf Dfable gebaut, und unten find bie Stalle ic., diese find auch etwas beffer als die vorigen. Allein man brauchte fie so aus Roth, wo ber Soben nicht eben oder wo er moraftig ift; man kann aber fich leicht benken, daß die unangenehmen Wirkungen ber Unreinlichkeit noch hier burch bie Ausbunfung ber Thiepe unten vermehrt werben muffen, welche ich haufig unertraglich gefunden habe.

Das Geräthe bes hauses ist so, wie man es von der eben gegebenen Beschreibung erwarten kann. Die Betten bestehen aus sehr groben baumwollenen Säcken, mit trockenem Gras oder den Blättern von insdischem Korn ausgefällt. Es sind derselben selten mehr als zwei im hause, dem gewöhnlich schlasen die Knechte auf Matten oder getrockneten häuten auf dem haussstur ausgebreitet. Das Geräthe besteht aus einem oder zwei Sesseln, ein Paar Stühlen und Banken, einem oder vielleicht zwei Tischen, ein Paar Kassectassen und einer silbernen Rosseckanne, einem silbernen Trankbecher, und manchmal einem filbernen Waschbecken, welches, wenn Fremde gegenwärtig sind, mit großer

Prahlerei herum gegeben wirb, und einen auffallenben Abffand mit ben übrigen Gerathen bilbet.

Die allgemeine Speise ber Familie besteht aus benselben Artikeln, welche wir bei der Beschreibung von St. Paul angegeben haben. Das einzige Getränke ist Wasser, und nichts kann frugaler seyn, als die ganze Ockonomie des Tisches. Der Eigenthümer tenkt so wesnig auf etwas anders, als seine Eklaven blos zu unsmittelbar gewinnreichen Beschäftigungen anzuwenden, daß der Garten, von dem die Familie fast ihren ganzen Unterhalt erhält, in der größten Unordnung geslassen wird.

In ber Rleibung sind sie eben so einfach als im Speisen. Die Kinder sind gewöhnlich nackt, die Jung-linge geben ohne Schuhe, in einer alten Jacke und in baumwollenen langen Beinkleibern; die Manner in eisnem alten Kaputrock oder Mantel um sich geworfen und in hölzernen Schuhen, wenn sie zu Hause sind. Ausser demselben erscheinen sie in allem ihrem Glanze.

Man sollte erwarten, daß man, so kärglich auch die allgemeinen Angelegenheiten der Familie geführt werden, doch auf die Kleidung der Frauenzimmer etwas verwenden würde; denn der Probierstein der Civilization unter allen Nationen ist die Achtung, welche man dem schönen Geschlechte erzeigt, von welchem das Glück des häuslichen Lebens abhängt. Und doch ist ihre allgemeine Armuth und ihr erbärmlicher Anzug so beschaffen,

daß sie ungern vor einem Fremden erscheinen. Ankang. lich glaubte ich, diese große Kargheit kame von Sparssucht her, allein ich überzeugte mich sehr bald, daß sie nothwendig sen. Sie stürzen sich gewöhnlich schon bei den wenigen Artikeln, die sie kaufen, in Schulden, und sinden es manchmal schwer, ihre Eklaven zu ernähren. Raufen sie ein Maulthier, so geschieht es auf ein oder zweisährigen Kredit, und folglich um den doppelten Preis.

In einer folden oben beschriebenen Familie merben bie Gohne, wie man erwarten fann, in Duffiggang aufgezogen; man lehrt fie blos Lefen und Schreis ben; felten beschäftigen fie fich mit bem Bergwesen; fie lernen feine Gewerbe, auch werden fie in feiner nut. lichen Beschäftigung unterrichtet, benn ein Berggewerke, vielleicht ein Fahndrich ober Lieutengnt von der Milit, murbe es fur eine Schande balten, feinen Cobn als Lehrling zu einen handwerker zu thun. Stirbt nun bet Bater, wenn gerade die Cohne eben mannbar geworden find, fo find fie genothigt, jest gum erstenmal fur fich ju forgen. In Armuth und Stolz erzogen, haben fie gelernt, alle Beschäftigungen für fflavisch anzusehen. Rur fehr wenige von der jahlreichen Rlaffe der Bergleute find reich, ja es giebt wenige in guten Umftanden; wie elend muß also erst ber Zustand berjenigen senn, welche blos acht oder gehn Eflaven befigen, oder beren Eigenthum feine brei ober vierhundert Pfund überfteigt.

In einem der schönften Klimate der Welt, mit reichen Ländereicn voll des schönften Bauholzes, mit einer großen Menge Flusse und Wasserfälle in jeder Nichtung, mit edlen Metallen, Sisenminen und fast jedem nichten Produkt; bleiben die Sinwohner von Vrasilien, obgleich gegen absoluten Mangel gesichert, in Dürftigkeit. Es ist wahr, der Bergmann verschafft sich sein Gold mit großer Arbeit, allein dieses sollte ihn nicht verhindern, seine häusliche Lage zu verbessern. Wäre seine Hütte in ein Haus verändert, so würden alle seine Angelegenheiten einen neuen Stoß erhalten, und jeder Theil seines Sigenthums würde toppelten Vortheil geben.

# Reger als Boten gebraucht.

Noch muß ich hier einige Worte von Monschen beifügen, welche Neger sind, und von den verschiedenen Ehefs, in der Ropitanerie von Minos Geraes als Boten gebraucht werden. Die zu diesem Umte verswendeten Männer sind die treuesten und dazu geschieftesten Leute. Ihre Briefe werden in einen ledernen Sack verschlossen, welchen sie um sich schnallen, und niemals abnehmen, als dis sie dessen Inhalt überliefern. Sie tragen ein Schießgewehr und Pulver und Blei mit sich, um sich zu versehen und mit Speise zu versehen. Wo sie anhalten, sinden sie eine gütige und freundliche Nufnahme; denn nichts kann die Herzlichkeit übertressen, womit die Neger einander bewillsommen. Diesen Leu-

tan traut man sehr wichtige Sendungen an, und sie werden in jeden Theil der Kapitaners geschieft. Bei dringenden Gelegenheiten haben einige von ihnen Reisen mit staunenswürdiger Geschwindigkeit gemacht. Man versicherte mich mit Gewisheit, das Einer von ihnen 700 Meilen auf einem Gebirgswege in sechzehn Tagen zurückgelegt habe, ob man gleich gewöhnlich dazu einzundzwanzig Tage braucht. Diese Leute sind gewöhnlich lang und dunn, und an leichte Nahrung und lange Entshaltsamkeit gewöhnt.

# Rranfheiten eigenthumlich dem Lande.

Ich horte von feiner ansteckenben Rrantheit, ausgenommen Pfora, welche mandmal unter ben niebern Stånden herricht, die felten etwas dagegen gebrauchen: auch wollen fie nicht bon Schwefel horen, weil fie ibn fur Schablich halten. Schnupfen, mit Rieber begleitet, find die gewohnlich fen Rtagen, von Schwindfuchten hort man aber felten. Unter ben Bergleuten fab ich fein Zeichen von Elephantiasis, obgleich biefe Krankheit in vielen andern Theilen von Brafilien, befonders an ber Seefufte, gewohnlich ift. Das Suftenmeh, welches Menschen nach langen Reisen auf Maulthieren befällt, schreiben die Ginwohner ber torperlichen Sige biefer Thiere ju, welche viel großer ift als die der Pferde, und fich den Schenkeln des Reiters mittheilt; es entsteht ein fast ununterbrochener peinigender Schmert, ber ofters chronisch und manchmal unheilbar wird. Auf

meiner Rudreife vom Diamantbiffrift befiel mich ble. felbe Rrantheit, und ich erfuhr, daß ein Dann im Saufe, wo ich mich aufhielt, auch diefes Sufrenweb habe. 3ch fprech mit ibm, und er hatte biefelben Enmp. tome: er flagte ubr große Schmergen in bem Beiligenbein und dem linken Schonkel binab bis and Rnie: befonders tonnte er feine halbe Stunde im Bette lie. gen, fondern mußte immer auffichen, um bie Bettmarme wieder verfliegen ju laffen. Auf die Frage, ob er noch tein außerliches Mittel angewendet habe, gab er mir jur Antwort, bag burchaus fein Mittel helfe, als bas im tanbe allein gewohnliche. Die Operation war folgende: ber Kranke legte fich auf eine Bank auf ben Sauch, ein Junge von zwolf ober vierzehn Jahren fniete auf feinen Schenkeln berum, und fuhr ohngefahr eine halbe Stunde fort, biefelben gu tneten mit feinen Rnien, bag bie Dusteln bem Scheine nach faft ju einer Gallerte gemacht maren. Benige Stunden nach. her wurde ber Theil boch gefarbt, und fah aus, als wenn er febr gequetscht mare. Wenn die eine Operation nichts hilft, wird wohl eine zweite, ja manchmal eine britte vorgenommen. Manchmal bilft biefe Rur, mandmal aber auch nicht.

# Im Verlage ber C. F. Kung'iden Buchhanblung ift unter anbern erschienen:

- Deubers, Dr. und Prof., Geschichte der Schiffahrt im atlantischen Ozean; zum Beweis, daß Amerika schon lange vor Ehr. Colombo, und auch der Compag, das Mittel zu großen Seereisen, vor Flavio Gioja entdeckt worden sen. Angehängt ist Colombos eigener Bericht an Naphael Sanris, den Schakmeister des Kriigs von Spanien 1814 1 Riblt. oder 1 fl. 43 kr.
- Brendel, Dr. S., die Geschichte, das Wesen und der Werth der National: Acprasentation oder vergleichens de historisch spragmarische Darkellung der Staaten der alten und neuen Welt, besonders der deutschen in Sezies hung auf die Entstehung, Ausbisioung, Schieffale und Vorzüge der Bolksvertretung oder der disentlichen Theilundme an der hochsten Staatszewalt. Neht einem Anhange, die merkwürdigsten Verfassungsurkunden seit 1739 enthalt tend. Ein Handuch sier wirkliche und kunstige Vorksverstend. Ein Handuch sier verklich und kunstige Vorksversteter. 2 Ahl. 1817. 2 Arhlit. 16 Gr. oder 4 fl. 48 kr.
   Betrachtungen über den Werth der Prefireiheit.

1815 8 Gr. oder 36 fr.

- Sornthal, Fr. L. v., Schreiben an herrn Staatsrath Dasbelow, den 13. Artifel der deutschen Bundesatte betreffend. 1816. 6 Gr. oder 24 fr.
- Rede am Sarge Napoleons. 1815. 6 Gr. oder 24 fr.
- Ranne, J. M., Leben und aus dem Leben merkmurdiger und erweckter Chriften aus der protestantischen Rirche. Rebet

angehangter Selbstbiographie des Berfassers. 2 Bande.
2 Rthlr. 12 Gr. oder 4 fl. 30 fr.

- Sarf eina, ober der vollkommene Baumeister, enthaltend die Geschichte und Entstehung des Freimaurerordens und die verschiedenem Meinungen darüber, was er in unfern Zeizten seyn könnte; was eine Loge ift, die Art der Auffnahrme, Deffnung und Schließung derselben, in den ersten, und die Bestrderung in dem zten und 3ten der St. Jozhannisgrade, so wie auch die hoheren Schottengrade und Andreasritter. Treu und wahr niedergeschrieden von eisnem wahren und vollkommenen Bruder Freimaurer. Aus dessen hintertassenen Papieren gezogen und unverändert zum Orucke noergeben. 2te Austage 5817. I Athr. 12
- Geiff, der, und das Mirfen des achten Freimaurer: Vereins. Ein Bort der Wahrheit für erleuchtete und menschenfreundliche Fürsten und Regierungen, zur Widerlegung der neuerlichtt gegen diese Geseuschhaft öffentlich ausgesprochenen Beschuldigungen. 1815. 12 Gr. oder 54 fr.
- Bimmermann, R. J., Berfuch über Sppochondrie und Spfierie. 1816.
- Peufer, C., Lieber öffentliche Erziehungs: und Waisenhaufer und ihre Nothwendigkeit für den Staat. 1815. 12 Gr. oder 54 fr.

# Rapitel XIV.

Aleber die Diftrifte Minas Novas und Paracatá. — Der große Diamant, welcher im Fluffe Abaité gefunden wurde.

Geite 376 bis 388.

# Rapitel XV.

Bemerkungen über Tejuco und Cerro do Frio. G. 389 b. 417.

# Rapitel XVI.

Allgemeiner Blick auf Minas Geraes. Seite 418 bis 435.

#### Rapitel XVII.

Aurze Bemerkungen über die Kapitanerien Bahia, Pernambuco, Seara, Maranham, Para und Gonat. Seite 436 b. 453-

#### Kapitel XVIII.

Ceographische Beschreibung der Kapitanerie Matto Groffo.
Seite 454 bis 491.

# Rapitel XIX.

Nachricht von der Aapitanerie Rio Grande. Seite 492 bis 500.

### Rapitel XX.

Allgemeine Semerkungen über ben Sanbel von England nach Brasilien. Seite for bis 520.

Anhang.

Geite 523 bis 556.

# In halt.

#### Rapitel. X.

Erhaltene Erlaubniß, die Diamantengruben zu besuchen. — Nachricht von einem vorgeblichen Diamant, der dem Prins gen-Regenten überreicht wurde. — Reise nach Villa Rica. Seite 225 bis 275.

#### Rapitel. XI.

Arfprung und jesiger Justand von Villa Rica. — Nachricht über die Münze. — Die Stadt Mariana. — Erkursion nach den Fazendas Barro und Castro, die Sr. Erzellenz dem Grafen Linhares gehören. Seite 276 bis 322.

#### Rapitel. XII.

Reise von Villa Rica nach Tejuco, ber hauptstadt des Dias mant, Distrikts. Seite 323 bis 347.

### Kapitel XIII.

Sefuch der Diamantengruben am Fluße Jigitonhonha. — Allgemeine Beschreibung der Werke. — Art des Waschens. — Rückkehr nach Tejuco. — Die Schapkanmer. — Exkursion nach Rio Pardo. — Vermischte Bemerkungen.

Seite 348 bis 375.

Bamberg, gedruckt im Comptoir der Zeitung.









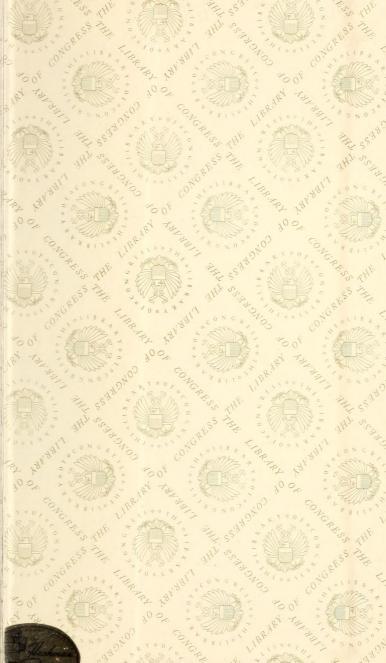

